# Sämmtliche schwarzwälder dorfgeschich...

Berthold Auerbach



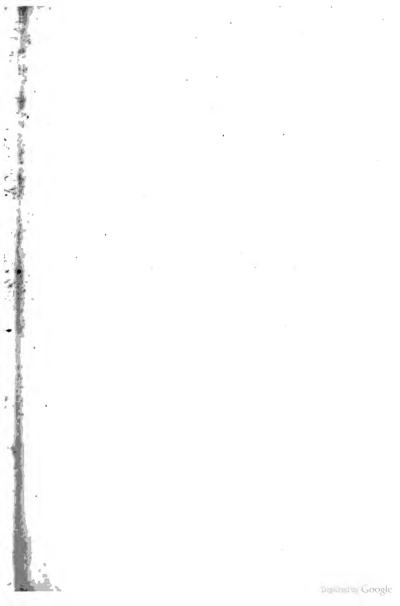

## Berthold Auerbach's

0

Sämmtliche

Schwarzwälder

# Porfgeschichten.

Volksausgabe in acht Bänden.

Siebenter Band.

Etuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1871. 49583,13

1436

1881, April 8. Barringer lequest.

BOUND DEC 1 4 1909

Erfte Auflage ber Gefammtreihe.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'iden Budbanblung in Stuttgart.

### Inhalt.

|                  |  |  |   |  |  |   |   |   |   | Seite |
|------------------|--|--|---|--|--|---|---|---|---|-------|
| Joseph im Schnee |  |  |   |  |  |   |   |   |   | 1     |
| Brofi und Moni   |  |  | • |  |  | ٠ | ٠ | ٠ | • | 119   |

Joseph im Schnee.

Hier ruht ein Kind, das sich im Wald verirrte, Wir sanden's nicht, doch sand's der treue Hirte, Und hat, derweil wir schliesen in der Nacht, Es in des ew'gen Baters Haus gebracht.

So sieht auf einem kleinen Areuz im Kirchhofe des Walddorfes. Fast hatte sich die wehmuthige Grabschrift wiederholt, aber ein gutiges Geschied bewahrte den Joseph. Er hat nur den Ramen behalten "Joseph im Schnee," und sein Irrweg wurde der Wegweiser aus vielem Elend zu vielem Glad.

#### Erftes Rapitel.

#### Ift noch nicht Tag?

"Mutter, ift noch nicht Tag?" fragte bas Kind, sich im Bett aufrichtend.

"Rein, noch lang nicht. Bas haft bu? — Gei rubig und

joblaf'."

Das Rind mar eine Weile still, bann fragte es wieber mit

halber Stimme: "Mutter, ift noch nicht Tag?"

"Was ist benn das, Joseph? Sei boch ruhig. Laß mich schlafen, und schlaf' auch. Bet' noch einmal, dann wird ber Schlaf tommen."

Die Mutter fagte dem Kinde nochmals bas Nachtgebet vor,

und betete leife mit, bann ichloß fie: "Gut Racht jest."

Das Kind war geraume Zeit still. Als aber die Mutter sich in ihrem Bett umwendete, rief es leise: "Mutter!"

Reine Antwort.

"Mutter! Mutter! Mutter!"

"Was giebt's? was willft bu benn?"

"Mutter, ift jest noch nicht Tag?"

"Du bist ein boser Bub, ein ganz boser. Kannst du mir benn nicht die Nachtruh' lassen? Ich bin müd genug, bin heut dreimal im Wald gewesen. Wenn du mich jetzt noch einmal wecht, wird dir das Christindle morgen Abend nichts einlegen, als eine Ruthe. Ich geh' zulieb noch einmal in den Wald und hol' dir eine. Gut Nacht! Schlas wohl. Horch, der Wächter ruft erst Zwölf Uhr an."

Der Anabe feufzte noch einmal tief, fagte: "Gut Racht bis

morgen," und widelte fich gang in die Riffen.

Es war eine kleine dunkle Kammer, gerade unter dem Strobs bach, wo dieses Gespräch geführt wurde. Die Scheiben an bem

tleinen Fensterchen waren gefroren, das helle Mondlicht draußen konnte nicht durchdringen. Die Mutter stand auf und beugte sich über das Kind. Es schlief ruhig und sest. Die Mutter aber konnte nicht mehr schlafen, so schnell sie auch wieder in's Bett gehuscht war und die Augen schloß, denn sast laut sprach sie: "Und wenn er mich noch heimholt, und ich glaub's, trop alledem, daß das noch wird, er kann nicht anders, er muß..... Und wenn er mich heimholt, was hat er versäumt an mir und an unserm Kind? Die Jahre kommen nicht wieder, man hat sie nur Einmal im Leben. O wenn man noch einmal von vorn ansangen dürste, wenn man noch einmal auswachen dürste und es ist nicht wahr, daß man so schwer.... Wenn man einmal gesehlt hat, muß man sein Lebenlang dran tragen. Es nimmt's einem Keins ab. Ist es denn wahr, daß ich einmal so lustig gewesen, wie die Leut' sagen? Was ist denn das, daß das Kind dreimal gerusen hat: ist noch nicht Tag? Was soll aus dem Tag werden? — O Adam! O Adam! Du weißt nicht, was ich durche machen muß; wüßtest durs, du könntest jest auch nicht schlasen..."

Der Bach, ber hinter bem Saufe floß, mar zugefroren, aber in ber Racht hörte man bas Gurgeln bes Waffers unter ber

Eisbede.

Die Gebanten ber Schlaflosen folgten bem Laufe bes Baches, stromauf weit hinaus, und wie ber Bach, nachbem er burch uns wegiame Thaler und tiefe Schluchten gefloffen, bei ber Beibenmuble aufgehalten wird und grollend über's Rad fturst und icaumt und wirbelt, fo icaumten und wirbelten auch die Gebanten ber Bachenden in ber Racht. Da in ber Muble ba wohnt ja bie Entsesliche, auf die die Eltern Abams ihr Auge gerichtet haben. Des Beidenmullers Toni bat für ein besonders braves und autberziges Mädchen gegolten und zeigt fich jett so grundschlecht.... Was willst du von des Heidenmüllers Toni? Die ist dir nichts Aber er? aber Abam? Die Banbe ber Schlaflofen ballten fich, fie fühlte einen Stich durch's Berg und fie knirschte por fich bin: "Wenn er untreu werben tonnte! Rein, er fann's nicht, aber wenn er's tonnte, ich leid's nicht, ich trete in bie Rirche mit meinem Joseph; nein, bas nicht, ich nehme ihn nicht mit, ich allein, ich fdreie: ich leib's nicht, und bann will ich feben, ob ein Bfarrer fie gufammengiebt."

Der Bach fließt wieder still burch ein Wiesenthal; balb ba

balb bort am Uferrand steht ein Laubholzbaum, aber hüben und brüben an ben Bergen bicte hochstämmige Tannenwälder; über Felsen stürzt ber Bach wieder in unwegsame Schluckten; jest geht's schnell. Da ist ein Markstein. "Jest sind wir daheim" — hat da einmal der Adam gesagt, und es ist boch noch eine gute Stunde bis zum Röttmannshof, da ist ja schon der Ottersmanger Bald, der dazu gehört, und es ist ein stilles Blätchen am Bach — die Schlaslose fahrt sich mit der kalten hand über die heißen Wangen, bort bei ber breiten Buche, bort bat fie Abam jum Erstenmale gefüßt. Rein Mensch auf ber Welt glaubt's, und fie selber hatte es auch nicht geglaubt, daß er so herzlich und gut und so gesprächsam und so lind und so lustig sein kann. Es war ein schöner Sommertag, gestern hat's fürchterlich gewittert, das war ein Sturm und Blig und Donner, daß man hätte glauben mögen, es bleibt kein Baum mehr aufrecht stehen im Wald. Ja so ist's hier oben, so braußen im Wald und so drin im Hause; ba ist auch oft ein Gelarm und Schelten und Boltern, bag man glaubt, Alles wird einander ermorden, und am andern Tag ist Alles nicht da gewesen. Ein schöner Sommertag war's damals, in allen Rinnsen sließen Bäche und thun laut und eilen, wie wenn sie mußten, daß sie nur einen Tag zu leben hatten, und morgen ist wieder nichts da. Die Bögel singen und die Wascherin am Bach kann auch nicht anders, sie muß auch singen, und warum soll sie nicht? Sie ist ja noch jung und ohne Sorgen. Sie kann viel Lieder, sie hat sie von ihrem Bater gelernt, der vor Zeiten der lustigste und gesangreichste war. Es kommen Männer den Bach herunter, es ist jett wieder Wasser genug zum Flößen, und schau, wie geschickt! Da kommt Abam, der Haussohn, auf einem einzigen Stamm, ber Stamm breht fich immer ringsum, aber ber Abam ist geschickt, er halt sich fest und aufrecht, und wie er bei der Wäscherin ist, läßt er den Stamm allein schwimmen, stemmt die Ruderstange in den Bach, hebt sich daran in die Höhe und springt mit einem teden Sat ans Ufer. Die Wascherin lacht, wie sie ben riesigen jungen Mann mit den hohen Wasserstieseln in der Luft baumeln sieht; und sie erschrickt ins Herz hinein, wie er ploplich por ihr fteht.

"3ch hab' bir's icon lang fagen wollen, ich bant' bir" -

fagt Abam.

"Warum? Bofur?"

"Daß bu es bei meiner Mutter aushaltft."

"Ich biene, bekomme meinen Lohn und muß auch mas basfür aushalten, und beine Mutter hat's hart genug, fie ist bos auf unfern Berrgott, weil bein Bruder beim Bolgichlagen umgetommen ift; fie ift mit Gott und ber Welt bos und bat's felber am bofeften babei."

Abam schaut sie mit großen Augen an; "du bist . . . bu wärst . . . " stottert er, "ja du!" Es zuckt in seinen Mienen, er balt die Hakenstange hoch, und plötzlich schreit er: "Wollt ihr

euch ba binlegen? Fort von ba!"

Er fpringt in den Bach, daß bas Waffer boch aufspritt und ftoft die Stamme, die fich bei einer Biegung bes Ufers auf einander gelegt batten, mit gewaltiger Rraft in Die Strömung.

Martina fieht ihm staunend nach. Was geht mit bem Abam por? Er verichwindet, man bort ibn weiter unten noch mit ben

anderen Mogern ichreien, bann ift alles ftill.

Wochenlang rebet Abam mit Martina tein Wort, er grußt fie taum. Aber im Berbfte - bie Rube weiben auf ber Diefe und auch der Stier. Martina geht an der Biefe vorüber, den Berg binab — es ist fein Brunnen am hause auf der hochebene, man muß bas Trintmaffer halbmegs bes Berges holen - ba sieht Martina, wie der Stier plotlich ben Ropf boch bebt und zu rennen beginnt. Es ist icon, wie das ichwerfallige Thier fo leicht baber tangelt, aber ber Birtenjunge ruft: "Rette bich, Martina! Der Stier nimmt bich auf."

Martina thut einen gellenden Schrei, rennt mit gurud: gewandtem Befichte bavon und fturzt nieder. Schon bort fie bas Schnauben des Stiers sich nahe, aber jest brullt er machtig am Boben. Abam ist herbei geeilt, er faßt den Stier an den Horen nern und drudt ihm den Kopf nieder, bis die Knechte herbeis

tommen und ibn banbigen belfen.

Martina ift gerettet und Abam fagt nur: "Gin andermal, wenn du an ber Diese porbeigebft, fet' bein rothes Ropftuch nicht auf."

Abam ift voll Blut, und Martina fragt: "Um Gottes

willen! Hat dir der Stier was gethan?"
"Mach' feinen Larm, es ist gar nichts; der Stier blutet aus dem Maul, und da hat er mich vollgespritt. Geh' du jett und hol' Wasser." Er wandte sich und ging nach dem Beiber, um fich rein zu mafchen.

Erft brunten am Brunnen murbe Martina ihres Schrecks recht inne; sie erkannte, in welcher Gefahr fie gewesen und wie Abam sie gerettet hatte. Sie weinte, und in biese Thranen floß auch Bewunderung und herzinniger Dant für den ftarten, guten Menschen. Am Mittag bort fie, wie die Mutter zu Abam fagt: "Du bift ber einfaltigfte, nichtenupigfte Gefell von ber Belt; gehft in Tobesgefahr, um eine bumme Magd ju retten."

"Will's nicht mehr thun," erwiderte Adam. "Glaub's," jagte der Bater schmunzelnd, "das thust du nicht jum zweitenmal, bag bu einen Stier an ben Bornern fest haltit und bleibst am Leben. Rur ichabe, bag bas Riemand gefeben bat. Das ift ein Ctud, von bem die gange Gegend reben mußte."

Abam grußte von ba an Martina freundlich, rebete aber tein übriges Wort mit ihr. Er fcbien fich baran ju genügen, daß fie ihm gu einem rechten Rottmannsftud verholfen hatte.

Bieder wusch Martina am Bach, ba ftand Abam bor ihr.

"Bist wohl auf?" fragt er.
"Nein, mir liegt noch der Schreck in den Gliedern, aber dir werde ich mein Leben danken, so lang ich —"
"Davon will ich nichts hören. Der Stier ist eigentlich nicht bös. Es ist kein Thier bös, kein Roß und kein Stier, wenn man's nicht durch heten und Stupfen und dummes Ausschenden von jung auf bos macht. Dann sind sie's freilich. Jest aber, ja, ja wohl . . . Nicht wahr, du weißt Alles und du . . . du hast

mich auch so grad wie ich dich?"

Er tonnte nicht viel reben, aber im Blid feines Auges lag eine gebannte, tiefmächtige Bartlichkeit, wie er Martina anschaute und seine Sand auf ihre Schulter legte. Und damals hat er ben erften Ruß gegeben, und es hatte fein Menich geglaubt, bag ber Abam fo fanft und fo gut fein fann; aber weh hat's boch gethan, wie er sie um den Hals nimmt, er hat eben nicht gewußt, daß das stark zugesaßt ist, und er lacht, wie ihm Martina das sagt, und er bittet: "Lehr' mich's, wie man Einen sanster um ben hals nimmt. Stell' bich ba auf ben Baumftumpf. Co!"

Und ba fie ibn umfaßt, trägt er fie berum wie ein tleines

Rind, und fie ift boch auch ftart und groß.

Sie fteben wieder neben einander unter ber Buche, und Martina ichaut auf burch die Blatter, worauf bie ichragen Connenftrablen fallen.

"Schau', wie icon ber Baum!" faat fie.

"Der ist nichts nut," erwidert Abam, "der hat lauter Balb (Gezweige) und fast keinen Stamm."

"Ich mein's ja nicht fo. Schau' nur, wie grungolbig er

jest gligert und glangt."

"Haft recht, das ist schön," sagt Abam, und sein Auge ist so mild, und auf seinem berben hochrothen Angesichte spielen zitternde Sonnenstrahlen. Zum Erstenmal schien ihm aufzugehen, daß ein Baum noch anders anzusehen ist, als um seinen Holzwerth zu schäßen.

Und fo oft Martina an ben Aufblid burch die Buche bachte, ba mar's, als ob jener Sonnenftrahl ewig leuchtete und nie ver-

löschen tonne.

Wie zu einer Betheuerung die Hand Martina's fassend, sagte Abam: "Den Baum laß ich stehen, der barf nicht geschlagen werden. Baum, tomm zur Hochzeit! Ober nein, bleib' nur stehen, du sollst lustige Musit boren, wenn's zur Hochzeit geht. Martina, schent' mir was. Hast du nichts, was du mir schenken tannst?"

"Ich bin arm und hab' nichts."

"Ich sehe was, bas ich haben möchte. Schenkft bu mir's!"

"Ja — was es ift, mas bu willft."

"Schau', ba auf beiner Bruft, ba ift bein Name eingesett; reiß' bas Stud aus und gieb mir's."

"Das Herz aus bem Leibe reiße ich mir aus und gebe bir's." Sie wandte sich ab, riß aus dem hemde das Stud, wo ihr

Name eingesett mar, und gab's ibm.

"Ich geb' bir nichts," fagte er, "fieh bich um, fo weit bu

fiehft, Males ift bein."

Bei diesem Anruf, wie reich Abam war und wie arm Martina, wollte Trauer über sie tommen, aber Abam hielt ihre Hand, und da hatte nichts eine Macht als er allein.

Es mar eine übermächtige, milbe, Alles vergeffende Liebe,

bie bie beiben erfaßt hatte, und balb tam Trauer und Glenb.

Abam war zum Erstenmal in seinem Leben mit einem Floß rheinabwärts bis nach Holland geschickt worden, und in der Zeit seiner Abwesenheit wurde Martina mit Schimpf und Schande aus dem Hause verstoßen . . .

Das maren bie Bilber ber Bergangenheit, gludfelige und

jammervolle, fie zogen jest wieder einmal vor Martina in der Dachtammer vorüber . . . .

Sie bedte sich die Augen mit dem Kissen zu. Die hahne frahten jest im Dorfe, ba die Mitternacht sich gewendet hatte.

"Das ist des haspele's hahn, der so trabt; der hat sich ja die neumodischen hühner angeschafft. Wie grob und breit trabt der hochdeinige hahn; da klingt's bei den Einheimischen viel lustiger. Der häspele ist doch ein guter Mensch und gegen das Kind ist er so seelensgut; der hat's gut gemeint, wie er einmal gesagt hat: Martina, in meinen Augen bist du eine Wittfrau, und eine brave Wittfrau. — Ja, aber lieber Gott, mein Mann lebt noch — du dauerst mich, aber ich kann nicht. Rein, nein, kein Gedanke . . . .

Ohne Ruhe zu finden, harrte Martina den Tag heran. Oft schien sich der Schlaf ihrer erbarmen zu wollen, aber kaum hatte sie die Augen geschlossen, als sie wieder aufschaft; sie glaubte die Stimme der wilden Röttmannin zu hören, ihr scharses höhnendes Gesicht zu sehen, und leise sagte Martina vor sich hin: "Ist noch

nicht Tag?"

#### 3weites Rapitel.

Ein Zwiegesang wird unterbrochen und wieder aufgenommen.

Um dieselbe Stunde, als das Kind in der Dachtammer erwachte und so unruhig blieb, brannten neben der Lampe noch zwei Lichter in der Bohnstude des Pfarrhauses, und drei Mensichen saßen wohlgemuth um den runden Tisch; es war der Pfarrer, die Pfarrerin und deren Bruder, ein junger Landwirth. Es war behaglich warm in der Stude; in den Pausen des Gesprächs hörte man bald einen Bratapsel auf dem Ofensims zischen, das wollte er sagen, es ist noch Stoff genug da zu gutem Grog. Der Pfarrer, der sonst nicht rauchte, besaß die Geschicklichkeit, daß er, wenn ein Gast kam, auch zu rauchen verstand; dabei vergaß er aber doch seine Dose nicht, und so oft er eine Prise nahm, bot er auch dem Schwager eine an, der dann regelmäßig dankte. Der Pfarrer betrachtete mit offenbarem Bohlgefallen seinen Schwager

und die Pfarrerin fab auch bismeilen von ihrer Stiderei - es ist ein Geschenk für morgige Weihnachten — mit strahlenden Augen in das Angesicht ihres Bruders.

"Das haft bu brav gemacht," wiederholte ber Pfarrer, und fein feines langliches Geficht mit ben feinen fcmalen Lippen, ben mafferblauen Hugen und ber hoben gewölbten Stirne gewann einen noch ftarteren Musbrud innigen Boblwollens, als fonft immer barauf ausgebreitet lag. "Das hast bu brav gemacht, baß bu bie Feiertage für uns Urlaub genommen hast, aber," setze er ladelnd bingu und icaute nach ber flinte, die in ber Ede lebnte, "bein Jagdgewehr wird bir bier nicht viel einbringen, wenn bu nicht vielleicht bas Glud baft, ben Wolf zu treffen, ber bier in ber Begend umgeben foll."

"Ich bin nicht bloß jum Besuch und nicht bloß jur Jago gefommen," entgegnete ber junge Landwirth mit wohlionenber, tief ansprechender Stimme, "ich foll Ihnen, lieber Schwager, auch die Bitte ans herz legen, daß Sie Ihre Bewerbung um die Stelle im Dbenwald jurudnehmen und warten mogen, bis eine Stelle in der Rabe der Sauptstadt oder in der Sauptstadt felbft offen wird. Der Ontel Bettler, ber jest Confistorialprafibent wird, bat

versprochen, Ihnen die erste offene Stelle gu geben."

"Ift nicht möglich. Es mare mir ermunicht, fur Lina und für mich, ben Eltern nabe ju fein, und ich habe auch oft einen wahren Durft nach guter Musit; aber ich tauge nicht in bie neue Orthodoxie und in das Aufpassen, ob man auch streng tirchlich predige. Und da ist unter meinen Amtsbrüdern ein ewiges Geforge für das Seelenheil der Pfarrtinder, ein gegenseitiges Receptes Beben, bas viel von Brablerei bat. Es ift bamit, wie mit ber Erziehung; je weniger von Erziehung Eltern anwenden, um fo mehr wiffen fie febr gefcheibt bavon zu fprechen. Seib brav und ihr erzieht ohne viel Runft und ohne beständige Anaft und Fur: forge eure eignen Rinder und eure Pfartfinder. 3ch weiß, ich ftebe auf bem Boben ber reinen Lehre, fo weit meine Rraft reicht, und überhaupt bin ich eigentlich ein Gegner aller Berfegungen. Man muß mit ben Menschen alt werben, auf die man wirten foll. In einer auten Staatseinrichtung follte man auf ber Stelle bleibend in Gehaltserhöhung vorruden. Ich habe mich um bie Stelle im Obenwald nur gemelbet, weil ich fuble, baß ich fur die Strapagen bier anfange alt zu werden und auch weil ich einer

Robbeit nicht wehren tann, bie mir bas Berg emport. Doch, laß

uns jest fingen."

Er stand auf, sette sich an das Klavier und begann das Borspiel seiner Lieblingsmelodie, und die Pfarrerin und der junge Landwirth sangen mit wohlgeübten Stimmen das Duett aus Titus.

Lag Glud, lag Schmerz uns theilen.

Es war wie ein Sichfassen treuer Hande, ein gludseliges Umschlingen, indem die beiden Stimmen zusammentönten in ber

marmherzigen Melodie.

Schon während des Singens war es mehrmals, als ob man Beitschenknallen vor dem Hause hörte; man actete nicht darauf und redete sich auch wiederum ein, daß es Täuschung sein müsse. Jest, da der Gesang geendet hatte, börte man rasches und lautes Beitschenknallen; die Pfarrerin öffnete das Fenster und sragte in die Nacht hinaus: "Ist Jemand da?"

"Ja freilich," antwortete eine grobe Stimme.

Die Bfarrerin schloß schnell bas Fenster, benn ein eisiger Luftstrom brang herein und die Wangen ber Sangerin glühten. Der junge Landwirth wollte nachschauen, wer es sei; aber die sorgliche Pfarrerin hielt ihn zurück, weil er auch erhitt sei. Sie schickte die Magd hinab und beklagte unterdeß, daß vielleicht ihr Mann noch heute in solcher Nacht auf den Weg musse.

Die Magd tam bald wieder und berichtete, es fei ein Fuhrwert ba von der wilden Rottmannin, der herr Bfarrer folle

fogleich ju ihr tommen.

"Ift ber Abam ba ober ein Anecht?" fragte ber Pfarrer.

"Ein Rnecht."

"Er foll herauf tommen und einstweilen etwas Warmes ju

fich nehmen, bis ich fertig bin."

Die Pfarrerin bat und beschwor ihren Mann, sich boch heute nicht mehr bem bösen Drachen zu lieb in Lebensgesahr zu begeben, es sei ja schon bei Tag in solcher Jahreszeit lebensgesährlich, ben weiten Weg nach Röttmannshof zu sahren, wie viel mehr bei Racht.

"Muß ein Arzt zu einem Kranken und darf nicht nach Wind und Wetter fragen, wie viel mehr ich," erwiderte der Pfarrer.

Der Rnecht tam in Die Stube, der Pfarrer gab ihm ein Blas Grog und fragte: "Steht's fo folimm mit ber Rottmannin?"

"bo! Co folimm juft nicht. Gie tann noch weidlich

ichimpfen und fluchen."

Run beschwor die Pfarrerin ihren Mann abermals, boch zu warten bis es Tag sei; sie wolle es vor Gott verantworten, wenn die wilde Röttmännin ohne geistlichen Beistand aus der Welt gehe. Die Pfarrerin schien aber doch schon zu wissen, daß ihre Einreden nichts helsen, denn während sie so dringend abmahnte, schüttete sie etwas Kirschengeist in ein strohumslochtenes Fläschchen, holte den großen Schaspelz herbei und stedte das Fläschchen in die Tasche.

Der junge Landwirth wollte den Schwager begleiten, aber dieser lehnte es ab: "Bleib' du zu hause und geht bald zu Bett," sagte er unter der Thur. "Geht nicht mit, ihr werdet sonst heiser, und ihr sollt mir während der Feiertage noch viel mit einander vorsungen. Die schöne Mozartsche Melodie wird mich

auf bem Weg begleiten."

Bruder und Schwester gingen bennoch mit einander bis vor das Haus, wo der Pfarrer einstieg; die Pfarrerin wickelte ihm noch die Füße in eine große wollene Decke und sagte während bessen zu dem Knechte: "Warum habt ihr einen Schlitten genommen und nicht einen Wagen?"

"Wir baben bei uns oben viel Schnee."

"Ja, so seid ihr da oben; ihr benkt nie, wie es anderswo ist und ob man sich die Glieber zerbricht auf dem gestornen Boden. Fahr' nur langsam bis auf Harzeneck. Gebt recht Ucht. Otto, steig' auf der Otterswanger Höhe lieber aus. Nein, bleib' sigen, du erkältest dich sonst. Behüt' euch Gott!"

"Gut' Nacht!" rief noch der Pfarrer; es klang dumpf aus der Bermummung heraus; die Pferde zogen an; der Schlitten ging davon und man hörte ihn noch weit hinaus durch das Dorf poltern und kollern. Bruder und Schwester gingen ins Haus

zurüd.

"Ich kann bir nicht sagen, wie wohl mit's thut, wieder beinen Mann zu sehen und zu hören," sagte ber junge Mann zur Pfarrerin in ber Stube, "ich meine, je älter er wird, um so beutlicher wird seine reine schöne Natur, ober ist es nur an mir, baß ich ihn immer beutlicher sehe?"

Die Bfarrerin nicte und fagte: "Ja, bu haft meinen Mann gewiß von herzen lieb, aber bu tannft bir boch nicht benten,

was für eine reine Seele, was für ein beiliges Herz er ift. Mögen die Leute jagen, daß er nicht kirchlich genug; er ist selber eine Kirche. Man wird fromm durch ihn; er braucht weiter gar nichts zu thun, als da zu sein, sein gutes Wesen walten zu lassen; seine Sanstmuth, seine unverwüstliche Liebe und Gerechtigkeit, das macht, daß alle Menschen, wenn sie ihn nur sehen, gut und fromm werden; und so ist's auch in seinen Predigten, da ist jedes Wort Seele, lauter Kern. Sigentlich hat er's gut, die Gemeinheit und Rohheit begegnet ihm nicht. Der Maler Schwarzmann von dier, der einmal acht Tage bei uns gewesen ist und gesehen hat, wie die vierschrötigen Bauern gegen ihn sind, hat ein gutes Wort von ihm gesagt; unser Psarrer kann Jeden zwingen, daß er in seiner Segenwart hochdeutsch denken muß. Es hat mir früher oft webe gethan, daß ein solcher Mann auf dieser Höhe unter Bauern sein Leben verdringen soll, aber ich habe einsehen gelernt, gerade die höchste Bildung, die wieder einsach ist wie die Bibel, ist da am rechten Ort."

Es läßt sich nicht jagen, ob das Entzüden, mit dem die Schwester sprach, oder das, mit dem der Bruder zuhörte, größer war, so wenig sich jagen läßt, ob für ein gutes Herz das Unschauen eines vollen Glückes oder der Besit besselben größer ist. Und es giebt ja ein Glück, das Niemand zu eigen gehört, sons dern Allen, die es zu empfinden verstehen, und das ist die Ers

fenntniß eines reinen Bergens und Die Liebe ju ibm.

"Ich weiß jett, wo er ist," suhr die Pjarrerin sort, und starrte brein, als sabe sie es vor sich; "jett ist er an der großen Hagebuche, und jett sahren sie um Harzeneck, da geht immer ein böser Wind. Wickle dich nur gut ein. Ich glaub', daß du die wilde Röttmännin noch bekehrst, ich glaub's; du kannst Alles; und ich glaub', daß du noch den Adam mit der Martina traust und dann bleiben wir doch wieder gern bier."

und bann bleiben wir boch wieder gern hier."
Der Bruder wagte es faum, die verzudt Dreinschauende anzureden. Endlich fragte er: "Wer ist benn die wilde Rötimännin

und Abam und Martina?"

"Gut, fet' dich her, ich will bir ergablen. 3ch fonnte ohnebies teine Rube finden, bis ich weiß, bag Otto unter Dach ift."

#### Drittes Rapitel.

Bon ben wilben Röttmännern.

"Es giebt noch wilbe Menschen, mahre Unholde hier oben. Bon biesen wilben Röttmannern ließe sich viel berichten."

"Erzähle!"

"Es find große ungeschlachte Menschen, und fie thun fic was barauf ju gut, baß man auf viele Gefchlechter jurud Ungebeuerlichkeiten von ihnen erzählt, und ba fie reich find, tonnen fie noch immer berlei ausführen. Der Bater bes jegigen Rottmann, ber, zu beffen Frau Otto eben gerufen murbe, foll eine jo machtige Stimme gehabt haben, baß ein Landjager, ben er anschrie, rudlings auf ben Boben fiel. Sein Sauptvergnugen bestand barin, in ben Wirthsbäusern, wo er gegessen batte, Die ginnernen Teller ju Rugeln gufammen ju rollen. Der jetige Röttmannsbauer foll beim Tang immer ein Dupend ber fcmeren eifernen Reile, mit benen man bas Solz spaltet - fie nennen fie bier zu Lande Speibel - in ben langen Rodichofen gehabt haben, damit ihm Alles ausweichen muß und er Raum genug hat gum Tangen. Tangen, bas mar auch feine größte Luft, vier und zwanzig Stunden ohne Aufhören, bas war für ihn ein leichtes Spiel, und in ben Paufen murbe unaufhörlich getrunten. ein Schoppen nach dem andern. Um aber zu miffen, wie viel er getrunten und zu bezahlen habe, brebte er fich jedesmal mit großer Geschicklichkeit einen Knopf von feiner rothen Befte und gulett von feinem Rock ab und loste fie bann am Schluffe beim Wirth wieder ein. Der Alte mit ber ftarten Stimme verbietet ibm einmal, daß er noch am Tage bei einer Sochzeit brüben in Bengern bleibe, er folle vielmehr eine Biefe brunten im Otterswanger Thal abmaben. Strenge Bucht unter fich haben Die Röttmanner immer gehalten. Der gehorfame Cohn folgt alfo, tangt bie gange Racht wie toll; am Morgen tommt ber Startstimmige auf die Biefe und hort Musit. Bas ift bas? Da mabt Giner und fieht fo feltfam aus? Der Startftimmige fommt naber. Richtig, ber Sohn maht wie befohlen, bat aber eine Traget auf bem Ruden und in ber Traget einen Beiger. ber ihm beständig vorgeigen muß, und fo maht er Diese auf und Wiefe ab, bis alles barnieber, und bann tangt er mit feinem

Geiger auf bem Ruden wieder binüber bis Wengern gur Bochzeit. - Man fagt fonft im Sprudwort: Alles tann gestoblen werben. nur fein Dublitein und fein glubend Gifen; aber ber Speibel-Röttmann hat boch einmal einen Mühlftein geftoblen, weniaftens bei Seite geschafft. Dem Beibenmuller jum Boffen malgt er auf einmal in einer Racht einen Dublftein ben halben Berg binauf. Der Speibel-Röttmann hatte zwei Sohne, Binzenz und Adam; ber altere, Binzenz, war weniger ftart, aber tudisch wie ein Luchs, bas hatte er von feiner Mutter, benn bosartig find bie Rottmanner nicht, nur ungeberdig mild. Bingeng foll die Bolgbauer geplagt haben wie ein mabrer Stlavenhalter. Gines Tages wurde er von einem Baum erschlagen. Man fagt, und ber frühere Pfarrer behauptete es fest, die holzhauer hatten bas mit Absicht gethan. Seit jener Zeit ist die Röttmannin, die ohne-Dies nicht febr liebevoller Natur mar, ju einem völligen Drachen geworden, der gerne die ganze Belt vergiftete. Sie ist die Einzige, die meinen Mann grimmig haßt, benn sie will, daß er jeden Sterbenden, ju bem er gerufen mirb, frage, ob er nichts ju beichten habe vom Tode ihres Binzenz. Der Baum, von dem Binzenz erschlagen wurde, lag lange unberührt im Walde, da befahl die Röttmännin eines Tages, daß man ihn abzweige. Sie mar unversebens bei ben Holzhauern, um fie zu beobachten und ju behorden. Sie muß nichts Sicheres gefunden haben. Der Speibel-Röttmann wollte ben Stamm, ber einer ber ichonften fogenannten Sollanderbaume mar, mit dem Flog rheinabmarts ichiden; er fagte: Baum ift Baum und Gelb ift Gelb; warum foll ber Baum unnut verberben, weil er ben Bingeng erschlagen? Die Röttmännin aber mar anders gesinnt. Sie ließ aus dem Reifig einen großen Saufen machen und verbrannte barin bie Rleiber bes Erichlagenen. So muffen die in ber Bolle verbrennen, bie meinen Bingenz umgebracht haben, schrie sie immer babei. Sechs Pferbe und zehn Ochsen wurden angespannt, um den Stamm nach bem Sof zu führen. Gs ging nur eine turge Strede, benn die Bege find nicht bagu, um einen fo großen Stamm bergauf ju bringen .. Er murbe breifach gerfagt, und nun liegen die Rloge eben im Sof an ber Thure. Die Rottmannin faat immer, ber Baum martet, bis man Galgen und Scheiterhaufen baraus macht, um bie Morber meines Bingen zu hängen und ju verbrennen. Dft fist fie am Fenfter und fpricht auf die Rlobe, wie wenn sie ihnen was sagen müßte, und sie lacht jedesmal glückseig, wenn ein Fremder darüber stolpert. Sie ließ auch, wie sonst nur bei den Katholischen in unserer Nachbarschaft der Brauch ist, dem Erschlagenen einen Bildstock errichten, drunten am Fußwege, der am Abhange des Hohltobel nach der heidensmühle führt. Dort, tiefer im Walde, ist der Binzenz erschlagen worden.

Den einzigen Sohn, der ihr geblieben ist, den Adam, bes handelt die Röttmännin härter als ein Stiestlind; man sagt, sie schlage ihn noch wie einen, kleinen Jungen, und er lasse sich sich alles gesallen, und doch hat er sich schon als ächter Röttmann bewiesen und sich einen stolzen Beinamen erworden, denn er heißt in der ganzen Gegend: der Gaul. Er läßt einmal eben ein Pferd besichlagen, wie der Schmied von einem Breisgauer Bauern ein Pferd eintauschen will. Das Pferd ist an einen großen zweizräderigen Karren gespannt, der mit Erbsen beladen ist. Der Breisgauer sagt: solch ein Pferd giebt's nicht mehr auf der Welt; das zieht, was drei Pferde ziehen.

"Hobo!" schreit der Udam Röttmann, der daneben steht, und das mit der gröbsten Stimme, daß der Breisgauer schier über den haufen fällt und sich noch gludlich an seinem Pferde

anlehnt.

"Hoho! Ich wette, daß ich den Wagen mitsammt den Erbsen in drei Trageten bis zu der Krone hinuntertrage. Ist der Handel richtig, wenn ich daß fertig bringe?"

"Es gilt," fagt ber Breisgauer.

Das Pserd war abgespannt. Abam füllt die Erbsen in einen großen Bettüberzug und trägt sie richtig nach der Krone; dann nimmt er das Wagengestell und trägt es ebenso, und zu-lett nimmt er die zwei großen Rader eines hüben und eines brüben auf die Schulter und geht damit nach der Krone. Wer ist stärker? Dein Gaul oder ich? fragt er den Breisgauer, und davon bat er den Ramen Gaul.

Die Art, wie der Speidel Röttmann die Helbenthat seines Sohnes bekannt machte, zeigt ganz sein xuhmgieriges Wesen, denn eigentlich ist er kein böser Mann, nur eine Großthuer erster Ranges. Am Tage nach der Gaulsthat Adams war Jahrmark in der Stadt, der Schmied von hier trifft den Speidel-Röttman im Wirthshaus und erzählt ihm was vorgegangen. Da sagt der

Speibel Röttmann: erzähl' mir's nicht hier. Ich zahle dir eine Flasche vom Besten, wenn du da auf die Straße hinunter gehst und mir die ganze Geschichte zum Fenster heraufrufst. Und so geschah es auch. Der Speidel Röttmann lag breit unterm Fenster und Alles hörte staunend zu, wie der Schmied die Geschichte ausrief. Der Speidel Röttmann hat eigentlich seine besondere Freude an seinem Sohn, dem Gaul, aber er darf das vor seiner Frau nicht merken lassen, besonders seit sieben Jahren nicht.

Dort überm Bachfteg, wir feben bas Sauschen von unferm Kenfter, bort wohnt ein Schilder : Drechsler, ber Schilder : David genannt. Er ift ein Chrenmann, er ift einer ber Mermften im Dorfe, aber er murbe eber verhungern, ebe er jemals etwas geschenkt nahme. Dabei ift er ein Schriftgrubler. Bei ihm ift am längsten Licht im Dorfe und bas will für einen armen Mann viel heißen. Er hat eine Bibel, die er schon sechzehnmal vom ersten bis zum letten Buchstaben, altes und neues Testament, burchgelesen hat; ich habe bie Bibel einmal gesehen, bie Blatter feben eigenthumlich gerarbeitet aus, benn ber David liest immer mit ben vier Fingern. Auf bem erften Blatt der Bibel ftebt immer ter Zag verzeichnet, mann er fie neu begonnen und mann er fie ju Ende gelefen bat. Die langfte Beit ift etwas über zwei Jahre, breimal hat er fie fogar in weniger als einem Jahre burchgelesen, bas mar als feine brei Löchter auswanderten, bann, als er eine frante Sand hatte, daß man glaubte, er wurde fie verlieren, und gulett bas Jahr, in bem ihm fein Entel, ber fleine Joseph, geboren wurde. In feiner Jugend foll er einer ber Luftigften gemesen sein, er kennt alle Lieber und bat fich ein= mal ein ganges Rlafter Solz ersungen. Er fommt einmal zum Bater des Speidel : Röttmann und will Bolg taufen. Röttmann ift eben in guter Laune und fagt: David, für jebes Lieb, bas bu mir fingft, friegft bu ein Scheit Golg und ich fabre bir's vor's Saus, und richtig! ber David fingt fo viel Lieber, daß er fich ein ganges Rlafter Bolg erfang. Davon beißt er auch ber Rlafter-David. Er bort bas aber nicht mehr gern.

Die Frau des Schilder David ift eine von jenen Naturen, die ihr Lebenlang eigentlich halb schlafen, sie gehen umber, thun ihre Arbeit ordnungsmäßig, aber man hört kein übriges Wort von ihnen, nicht in Freud, nicht in Leid. Wir haben auffallend viele folder Menschen hier. Dazu ist die Frau des Schilders

David seit einigen Jahren fast stocktaub. Sie hatten fünf Töchter, lauter große, stattliche Gestalten, und schon als sie noch llein waren, aber stramm und krästig, sagte der Schilder-David immer: die sind für aus's Wasser, das heißt, für die Auswanderung nach Amerika; und in der That, vier von seinen Töchtern sind nach Amerika, zwei mit ihren Männern und zwei ledig, die sich jetzt auch drüben verheirathet haben; eine ist vor Kurzem gestorben, aber den andern geht es gut, und doch kann der Schilder-David die Sehnsucht nach seinen Kindern nicht verwinden und jetzt sagt er ost: das Amerika, das ist ein neuer Drache, der uns die Kinder wegnimmt. — Es wäre doch das Natürlichste, daß er auch auswanderte, er hat's hier hart, aber er kann nicht sort,

und jest will er nun gar nicht mehr.

Die jungfte Tochter bes Schilber-David, Martina, mar immer ber besondere Stolz bes Baters, benn fie war die Erste in ber Schule. Du glaubst gar nicht, was das einem Kinde auf bem Dorfe für einen Charafter giebt; namentlich ein Mabchen friegt da einen gewissen Stolz, eine Ehrenhaltung vor sich, und Alles ordnet sich unter, noch bis in die alteren Jahre hinein. Sie war ein braves, feines Rind. Wenn sie zum Confirmandenunters richt tam, hat sie mit außerster Sorgsalt die Schube am Besen abgerieben, und auch die Undern angehalten, fich fauber ju machen, um Treppe und Bimmer rein ju laffen, und fie und ihre Bespielen haben fich's nicht nehmen laffen und haben por ber Confirmation die gange Rirche gescheuert. Alle fie vor bem Altar ftand, fie war über die Jahre entwickelt, ich habe nie was Schoneres gesehen, und eine Frommigkeit lag wie eine Glorie auf ihrem Beficht. Sie ift oft ju uns ins haus getommen. Dein Mann hatte seine besondere Freude an dem Rinde, und er ergablte mir, wie er am Tage nach ber Confirmation Martina auf bem Gelbe getroffen und fie fagte: es fei ihr jest, als mare fie aus ber heimath fortgeschidt worden. Sie wurde auch bald fortgeschickt. Sie war sechzehn Jahre alt, als sie zu dem wilden Röttmann in Dienst trat. Der Röttmann giebt guten Lohn, und er muß, benn ce balt's Riemand ein Jahr lang bei feiner Frau aus. Martina mar aber zwei Jahre bort.

Blötlich murbe bie Pfarrerin in ihrer Ergahlung unterbrochen,

ein feltsames Rollengetlingel ging durch das Dorf."

"Was ift bas?" fragte Chuard.

Digitzedby Google

Das ist der Eselstrupp aus der heidenmuhle. Der Fahrweg nach der Muhle ist sehr weit, aber die Esel tragen Korn und Mehl bergauf und bergab den schmalen Fußweg. Ich bätte gern der Toni durch den Knecht etwas sagen lassen; aber jest ist's ju spat."

Erft nach wiederholter Aufforderung bes Brubers fuhr bie

Bfarrerin in ihrer Ergahlung fort:

#### Biertes Rapitel.

#### Martinas Beimtehr.

Am Samstag Mittag vor Johanni saß eine Frauengestalt ganz in sich zusammengekauert hinter einem Felsen, der jäh abspringt in den Bach, dort, wo die Schwallung angelegt ist. Da tommt die Näherin Leegart — so sagt man hier für Luitgart — daher, sie will sich auf dem Heimweg von der Heidenmühle

ben Ort ansehen, von wo fie einmal irre gegangen.

Die Räherin ist voll von Aberglauben, aber Niemand spricht mehr dagegen als sie. Wie sie nun an jenem Samstag an den Felsen kommt und die Gestalt sieht, schreit sie laut auf. Da tauert etwas am bellen Tag wie ein Gespenst. Es ist Martina, sie richtet sich auf und schaut die Leegart an und klagt, sie habe sich tödten wollen, sie müsse aber leben um ihres Kindes willen; wenn das auf der Welt sei, wolle sie sterben. Leegart verspricht ihr schnell, zu Gevatter zu stehen, denn sie haben hier den Glauben, daß ein Kind, dem man vor der Geburt die Gevatterschaft versprochen, glücklich zur Welt komme, und wenn es auch todt zur Welt komme, gleich selig sei. Die Leegart läßt nicht ab, sie tröstet und redet zu und bringt Martina ins Dorf.

Es war am Nachmittag; ich saß mit meinem Mann im Garten, ba hören wir drüben über'm Bach ein Jammergeschrei, tas durch Mart und Bein schüttert, und kaum sind wir aus ber Laube, ba kommt die Leegart todtenblaß herbeigestürzi: "Herr Pfarrer, geben Sie um Gottes willen schnell zum Schilder-David,

ber Schilder: David will bie Martina umbringen."

Ich will mit; mein Mann heißt mich zurudbleiben; er geht ichnell. Die Leegart sinkt fast um, ich kann ihr glüdlicherweise noch von unserm Kaffee geben, und sie erzählt, daß die Martina zu Fall gekommen. Als ber David, der eben vor seinem hause

Er fturgte auf Martina los. Es gelang, ibn gu banbigen, und Leegart eilte, meinen Mann ju rufen. Wir warteten lange, bis mein Mann wieber tam. Er brachte ben David mit, er führte ihn am Arme und David ging stolpernd wie ein Blinder; er hatte ben but tief in bie Stirn gedrudt und fagte immer: "Berr Pfarrer, ja, ich bitte, fperrt mich ein, ich bin fonst meiner nicht herr. Mein Kind, mein bestes Rind, mein einziges Rind! Sie ift meine Krone gewesen, wie Sie es ihr in den Confirmandenspruch gesett haben, und fo . . . herr Gott, was willst du mit mir, bag bu mich fo beimsuchst? Es foll nicht fein, ich joll nicht unbeschwert babingeben! D, Berr Pfarrer, wenn man einem Rinde gufieht effen, wie's ibm ichmedt, es ichmedt fiebenmal beffer, als wenn man felber ift. D, wie lang pflegt man jo ein Rind und freut fich, bag es ftart wird und machet, und bas und jenes fagt, mas gescheit und gut ift, und freut sich, wenn es aus ber Schule fommt und etwas gelernt bat, und freut fich, wenn es brifcht, wenn es bolg fammelt und wenn es fingt, und ba tommt auf Ginmal ein Menich und vermuftet bas Alles. Meine andern Rinder find ausgewandert und fie leben und ich habe nichts bavon; meine Martina ift babeim geblieben, fie lebt vor meinen Augen und ift mehr als tobt. Benn ein Rind rechtschaffen ift, ift man boppelt gludfelig, aber boppelt und taufenbfach ungludfelig tann Ginen ein fclechtes Rind machen. Ich bente mir bas hirn aus - und fann's nicht finden, mo ich's verfehit, und es muß boch fein, und mein guter Rame . . . " Er fab mich jest, und laut schluchzend, fast zusammenbrechend rief er: "Frau Pfarrerin, und Sie haben sie auch immer so lieb gehabt! Sie hat mir ben Tobesstoß gegeben, ich spur's."

Die Ruße trugen ibn taum. Wir brachten ibn in Die Stube, und bort saß er gewiß eine Stunde lang wie leblos, et hielt die hand vor das Gesicht und die Thränen quollen zwischen

den Fingern bervor.

Endlich richtete er sich auf, streckte und reckte sich und sagte : "Gott vergelte Ihnen Alles, herr Pfarrer. Da, meine Sand: ich will fein ehrliches Grab haben, wenn ich meiner Martina -- - " er murbe wieder von einem Thranenstrom unterbrochen, ba er ben Namen nannte - "wenn ich meiner Martina irgend ein Leib gufüge, fei es mit Wort ober That. Gott hat mich gestraft durch sie, ich muß ein schwerer Sunder sein. Ich war ju stolz auf meine Kinder und auf sie, ja gerade besonders auf fie, und fie ift jest auch armselig genug. Ich will mich nicht weiter verfündigen."

Mein Mann wollte ihn wieder heimbegleiten, er lehnte es ab. "3d muß lernen, mit biefem Schanbfled allein über bie Straße geben. Ich bin zu ftolz gewesen. Mein Haupt ist ge-beugt, bis ich in die Grube fahre. Nochmals tausend Dank.

Gott pergelt's!"

Der ehemals ftolz aufrecht gebenbe Mann schlich jest wie eine Jammergeftalt beimwarts. Erft jest tonnte mir mein Dann

ergablen, wie Grafliches er erlebt.

Die Leute haben mir aber fpater berichtet, bag mein Mann eine Gebuld und Sanftmuth ohne Gleichen gegen ben Schilder-David übte. Denn biefer batte gern Alles gerriffen und fchrie immer: "Ich bin Siob! Strede deine Hand herunter, Herr Gott, und reiß mir die Zunge aus dem Rachen; ich muß fluchen, fluchen auf die ganze Welt. Cs giebt keine Gerechtigkeit; keine im himmel und keine auf Erden."

Es gelang meinem Mann, ihn zu beruhigen; als aber ber Schilder-David fort war - fo ermattet, so todtmude habe ich

meinen Mann nie gesehen, wie damals. Die Leegart hat ihr Wort gehalten und hat Gevatter geftanden bei dem tleinen Joseph, und Bater Abam tam zur Taufe ins Dorf. Er wollte, daß ber Schilder-David ihn durchs Dorf begleite, bamit die Welt sehe, wie er zu ihm halte. Der Schilders David ging aber nicht mit ihm. Zu Hause soll es Abam haben schwer bußen mussen, daß er es wagte, ins Dorf zu gehen, und er wird seitdem bewacht und gefangen gehalten wie ein Verbrecher, benn die alte Röttmännin hat willfährige Spione in Lohn und

Brod. Dafür ift fie nicht geizig.

Der Schilber-David war ein fleißiger Kirchgänger, aber nach ber Geburt best unerwünschten Enkelchens ging er gewiß zwei Monate lang nicht in die Kirche; wenn est zur Kirche läutete, klagte er immer aufst Neue, daß er vor Schimpf nicht in die Kirche gehen könne. Wenn's aber Niemand sah, trug er das

Entelchen gern in ber Stube berum.

Der Knabe icheint es ihm mahrhaft angethan ju haben. Er trug bas Kind umber und wartete es wie eine Mutter. Stundenlang tonnte man ihn am Feierabend und bes Conntags brüben am Gartenzaun fteben feben, und Grofvater und Entel ftarrten in bas Feld und in ben Bachfturg, ber hinter bem Saufe herabfällt, ja ber Alte gewöhnte fich bem Rinde gulieb bas beständige Rauchen ab, mabrend er fonft die Pfeife nicht aus dem Munde brachte, und als ber Anabe laufen konnte, mar er fein beständiger Ramerad und führte ihn an ber Sand. Wenn bas Rind mit andern Rindern fpielt und ben Grofvater fiebt, läuft es von allen Spielen fort und geht nicht mehr von ber Seite bes Großvaters. Ja, wenn ein Rind fo leicht zu verberben nare, ber David batte es mit feiner Citelfeit verborben, benn er lebt fast gang von bem Rufe feines Entelchens; tagtaglich ergablt er eine ber Rlugreben, Die ber tleine Joseph gethan, und wie gescheit er bem Knaben die Bunge lofen konne. Go ehrlich ber David ift, er weiß nicht mehr, bag er bem Rinbe Bieles andichtet, was nicht aus ihm felber fommt, und bann fest er immer gern bingu: ja, wenn wir nur icon gwangig Jahre alter waren, ba wird man im gangen Land bavon reben, was mein Joseph ift. — Ich habe vor Kurzem etwas gehört, das von eigenthumlichem Rachbenken bes Knaben Zeugniß giebt. Es war am selben Tage in ber Nachbarschaft ein Rind gestorben und ein Rind gur Welt gekommen, und ber tleine Joseph fagte: wahr, Grofvater, wenn man geboren wird, ba schläft man im himmel ein und wacht auf ber Erbe auf, und wenn man stirbt, ba schläft man auf ber Erbe ein und macht im Simmel auf?

Der kleine Joseph ift aber auch beständig babei, wenn sich

ber Großvater mit feinen Rachbarn befpricht, und ba bort er von allerlei Lebensverhaltniffen und Bermurfniffen und tennt bie gange gebeime Gefdichte bes Dorfes.

"Barum ergablit bu nicht von Martina?" unterbrach bier

ber Buborer Die Bfarrerin.

"Da ift nicht viel zu berichten, fie lebt ftill und emfig, hilfreich, wo irgend in einem Hause Noth ist, spricht kein übriges Bort und ist ihrem Vater mit unbeschreiblicher Liebe unterthan und er vergilt ihr bas am beften in ber Liebe, Die er bem fleinen Joseph wibmet."

"Und Bater Abam, der Gaul, was thut denn der?"
"Der lebt auch ftill für sich, und wie gesagt, er wird von feinen Eltern auf bem Sofe fast wie ein Gefangener gebalten. Er laßt fichs gefallen, und glaubt genug gethan ju haben, baß er beständig babei bleibt: wenn er bie Martina nicht befame, beirathe er gar nicht. Naturlich, bag bie Eltern Alles aufbieten. ihn von Martina frei zu machen. Es find ihr ichon glangende Anerbietungen gestellt, sehr annehmbare Freier ins haus geschickt worden, und ber alte Röttmann will fie ausstatten; aber fie bort nicht darauf, und ihre beständige Entgegnung ift: "Ich könnte einen andern Mann friegen, ja wohl, wenn ich wollte; aber mein Joseph könnte keinen andern Bater friegen, wenn er auch wollte."

Besonders ein Better ber Martina, ein mobilhabender Soubmacher, ber als Junggeselle lebt, scheint nicht beirathen zu wollen, bis er gewiß ift, bag bie Martina ihn nicht nimmt. Man beißt ihn hier im Dorf den Saspele, und ich weiß jest in der That seinen wirklichen Ramen nicht. Un Feierabenden haspelt er den Rabchen bas Garn, bas fie gefponnen haben, und barum beißt er Safpele. Er ift ein gutmuthiger Menich, ber jebes Jahr ben Fastnachtsbanfel spielt, von einer Fastnacht gur andern ununterbrochen fort. Wo man ihn fieht, fpielt man bas gange Jahr Fastnacht mit ihm, und er geht gleich barauf ein; seine Mienen und seine Reben haben etwas so Romisches, bag man nicht mehr weiß, macht er Spaß ober Ernft, wie er benn meift eine rothe Rase bat, die für geschmintt gelten tann. Er bat die Martina von Bergen lieb, und fie ihn auch, aber eben nicht anders, als alle Madchen im Dorfe ihn leiben mogen; jum heirathen wird er nie kommen, es benkt Riemand baran, baß man ben Haspele auch heirathen könne . . . .

"Gottlob," unterbrach fich bier bie Pfarrerin, "jest ift mein Mann bald unter Dad, wenn ibm, mas Gott verbute, nicht ein Unglud paffirt ift. Es mare die iconfte Weihnachtsfeier, mir das liebste Geschent, wenn er die Röttmannin noch betebren fonnte, ber Speidel-Röttmann giebt bann von felbft nach. Dann bleiben wir, wenn's nicht anders ift, auch wieder gern bier. Denn die Geschichte mit Martina und Abam bat endlich ben Ausschlag gegeben, bag mein Mann fich von bier weggemelbet Die wilden Röttmanner laffen nicht ab, und eben morgen foll alles fertig werben, baß ber Abam fich mit bes Beiben= mullere Toni verlobt. Das Madden ift bas einzige aus einer anaelebenen Familie, bas er friegen tann. Sie bat eine junge Stiefmutter befommen, und nun will fie aus bem Saus und wenn fie in die Bolle mußte. Der Beidenmuller und ber Rottmann, biefe beiben Familien find bie angesebenften, ober mas cben fo viel ift, die reichsten in unserer Pfarrgemeinde. Ich muß felber fagen, ich mochte bas nicht mit erleben, ben Abam mit bes Beidenmullers Toni jur Rirche geben ju feben. Es ift entfeplich für meinen Dann, ba oben fteben zu muffen und fein innerstes Berg por ben Menschen ausschütten, Beiligfeit und Gute und Treue predigen, und zu miffen, ba unten figen Deniden und fie figen in ben vorderften Rirdenftublen, bu fannft das Auge nicht von ihnen wenden, und ihnen ist Alles, mas bu faaft, nichts als leere Borte.

Horch, jest ruft ber Bachter zwölf. Jest ift Otto gewiß unter Dach und ich weiß, er bewirkt Gutes. Jest wollen wir

auch ichlafen geben."

#### Fünftes Rapitel.

Der Tag ift trüb.

Martina blieb die ganze Nacht so unruhig als spürte sie's, daß eben jest ein rechtschaffenes Herz ihre ganze Lebensgeschichte auserweckt hätte. Sie war so voll Ungeduld, daß sie immer aufspringen wollte, hinaus in die Welt, um plöglich ihr Leben zu ändern. Als läge es in ihrer Hand, das zu vollführen. Die Hähne krähten immer lauter, und da und dort hörte man auch eine Ruh schreien, einen Hund bellen. Es muß bald Tag sein.

Martina stand auf und heizte die Stude, dann zündete sie noch ein Feuer auf dem Herbe an. Man muß heute die Morgensuppe besonders gut kochen, die Räherin Leegart kommt ja heute früh, der Joseph kriegt eine neue grüne Manchesterjacke. Auf dem Tisch lag noch die Schiefertasel, da hat der kleine Joseph gestern Abend einen riesig großen Mann hingezeichnet, entsetlich anzuschauen, und doch hat das Kind gesagt: "Das ist mein Bater." Es war Martina gar seltsam, da sie jest die Figur auf der Tasel wegwische. Könnte sies nur auch wegwischen, daß sie dem Kinde vom Bater erzählt, noch gestern Abend beim Einschlasen, und ihm versprochen hatte, der Bater komme heute; das ist's ja, darum hat das Kind heute Nacht dreimal gerusen: ist noch nicht Tag?

Martina ftarrte lang in das helllobernde Feuer, und ohne

baß fie es wußte, fang fie:

Treue Liebe brennt von Herzen, Treue Liebe brennet beiß, O wie muß bas herze lachen, Das von keiner Untreu weiß.

Komm ich Morgens auf die Gassen, Sehn mir's alle Leute an, Meine Augen stehn voll Wasser, Weil ich dich nicht lassen kann.

Als Martina mit bem Kübel unter bem Arm bie Thur öffnete, tam ihr ein heftiger, eisig talter Windstrom entgegen, sie heftete das rothe Tuch fester, mit dem sie Kopf und Hals

umwidelt batte, und ging nach bem Brunnen.

Der Tag ist kalt, die Röhrbrunnen sind zugefroren, nur der Schöpsbrunnen bei der Kirche hat noch fließendes Wasser. Gine große Schaar von Mädchen und Frauen umsteht das Brunnengeländer, und wenn Gines beim Uebergießen Wasser aus dem Gimer verschüttet, ist großes Geschrei, denn das Wasser gefriert alsdald, und man kann auf dem Glatteis kaum mehr stehen. Die Frühsonne blinzt einen Augenblick ins Thal, es muß ihr aber nicht gefallen, denn sie versteckt sich schnell wieder hinter den Wolken. Die Matten und Aecker stehen hellglitzernd im Morgenreif, das ist ein trauriger Anblick, es erfriert ja Alles

obne die ichugende Schneedecke. Nur auf ben Bergen liegen bichte Schneebreiten.

"Gottlob, werdet feben, die Wolfen bringen beute recht

idaffenen Schnee."

"Es ware bem Feld ju gonnen, es ift ja ein Jammer,

wie Alles gelb wird."

"Wir haben Weihnachten noch immer Schnee gehabt und ju Reujahr Schlittenbahn," fo bieß es bin und ber am Brunnen. Die Worte ber Rebenden fpielten als leife Wöltchen von ihrem Munde.

"Ift's mahr," fragte eine altere Frau die bergutretende Martina, "ift's mahr, baß ber Bfarrer beute Racht zu beiner

Schwiegermulter geholt worden ist?"
"Ich glaub', bein Schwiegervater wird ben Baum, der ben Bingeng erschlagen, gern ju Brettern verfagen und einen Sarg für feinen Sausteufel braus machen."

"Und aut mar's, wenn fie einmal abzoge, bann tannft bu

beinen Gaul friegen."

"Und wirft gabme Röttmannin."

"Ich ließ die Alte ju Tod beten. Der Schneider von Knuslingen weiß ein Bebet, mit bem man einen gu Tod beten tann."

"Nein, bie mußt ju Tob fluchen."

Go bieß es wieder in lebendiger Wechselrebe. Martina, Die den vollen Rubel auf den Ropf geboben batte, fagte nur: "Redet nicht fo gottlos, es ift ja beut' ber beilig Abend."

Sie ging langfam beimwarts, als wenn die Borte, Die noch hinter ihr fielen, fie noch aufhielten, und es ward ihr beiß, ba fie benten mußte, bag ber fleine Joseph vielleicht geabnt bat, mas in ber Ferne vorgeht und barum fo unrubig war. Sie hatte Abam vorgeworfen, daß er nicht auch leide, und er machte vielleicht in berfelben Stunde bas fcmerfte Leib burch, bas einem Menschenfind auferlegt fein tann: mas bas Liebste auf Erben fein muß, icheiben ju feben mit qualenber Bitterfeit in ber Geele.

Die am Brunnen verblieben waren, hatten gar feine Gile mehr, fie ftanden auf ihre vollen Rubel gelehnt, ja Manche mit bem Rubel auf bem Ropf und fprachen von Martina.

"Martina möchte jest gern ins Pfarrhaus."

"Und fie ift nicht gescheit. Der alte Röttmann bat ibr

icon zweitausend Gulben anbieten laffen, wenn sie ben Bater von ihrem Kind frei giebt. Aber sie will nicht."

"Und ber alte Schilber-David will auch nicht."

"Guten Morgen, Häspele!" hieß es plöglich, "was machen beine Hühner? Sind sie alle wohl auf?"

"Ift es benn mahr, daß bein Sahn fpanisch fraht? Ber-

ftebst bu benn bas?"

So wurde die einzige Mannergestalt begrüßt, die mit einem Rübel zum Brunnen tam. Es war Häspele. Er trug ein weißlichs graues gestricktes Wamms, und hatte auf dem Kopfe eine bunte Bipselmuße, unter der ein spaßbereites, allzeit zum Lächeln ersbötiges Gesicht in die Welt hineinschaute.

"Die Martina ift eben bagemefen, fie wird gleich wieber

tommen," rief eine Frau im Abgeben.

Safpele lächelte bantenb.

Häfpele mußte warten, bis Alle vor ihm Wasser hatten; er wartete gern und war noch so gutmüthig, Allen aufzuhelsen. Eben als er auch für sich eingeschöpft hatte, kam auch Martina wieder, sie halfen nun einander gegenseitig auf und gingen eine gute Strecke mit einander, denn häspele mußte vor dem hause der Martina vorüber nach dem seinigen. Unterwegs derichtete ihm Martina, daß der Pfarrer heute Nacht zur Röttmännin gesholt worden und noch nicht wieder zurück sei. Sie konnte sich nicht enthalten, ihre Hossnung auszusprechen, daß der Pfarrer vielleicht das harte Herz erweicht; aber Häpele sagte: "O glaub' das nicht! Eher wird der Wolf, der jest hier in der Gegend umgeht, in meine Stube kommen und sich von mir andinden lassen wie meine Geis, ehe die Röttmännin nachgiebt. Ich habe dir ja Alles erzählt wie's gewesen ist, als ich vor acht Tagen beinem Adam die neuen Stiefel gebracht habe, und ich habe dir's ja schon ausgerichtet, er kommt heute ganz gewiß. Ich glaub's aber selbst, wie die Reden gehen, daß du ihn frei giebst."

Martina antwortete nicht, aber vor der Thur ihres Hauses blieb sie plöglich stehen und sagte: "Schau', da kommt der Kfarrer

beim."

Drüben auf bem Fahrweg, benn bas Haus ber Martina lag jenseits über bem Bachstege, suhr eben langsam ein offener Schlitten die Straße herauf. Ein Mann, tief in einen Pelzmantel gehüllt, die Belzmüße weit über's Gesicht gezogen, saß

neben bem Fuhrmann, ber luftig rauchte und jest mit ber Beitiche grußend nach Martina berüber winkte. Es war ein Anecht vom Röttmannsbof, fie fannte ibn. Sie bantte mit ber Sand und ging ins Saus, Safpele ebenfalls beimmarts.

Als Martina die Thur zumachen wollte, rief eine Frauenstimme: "Laß auf; ich will auch noch hinein."

"Guten Morgen, Leegart! Ift recht, baß bu fo balb tommft," fagte Martina, und die Raberin, die trop bes Winters in Pantoffeln mit boben Abfaten ging, balf ibr bas Baffer abstellen, wofür sich Martina febr bedantte. Das thut Die Leegart nicht Jedem, man darf sich etwas darauf einbilden, wenn sie Ginem in irgend etwas hilft, was nicht zur Näherei gehört; es ift icon Gunft genug, bag fie noch vor Beihnachten einen Tag ins haus tommt, benn fie ift viel erwunscht von allen Frauen ber gangen Umgegend, und wo fie auf Arbeit bintommt, ift fie eine besonders geehrte Berson. Das zeigte fich jest auch, wie ihr Martina die Stubenthur weit öffnete und fie einließ; bier murbe ihr aber ein ichlechter Willfomm, benn ber fleine Joseph rief: "D meh, die Leegart!"

#### Sechstes Ravitel.

Bie ein Dorfpfarrer ju Sof befohlen wirb .

Die Pfarrerin ftand icon lang am Fenfter und ichaute durch die Scheiben; nur von bem einen Edfenfter fonnte man Die Gegend überschauen; die andern Fenfter maren burch eine vorgebaute, fpitgieblige Scheune verbedt, Die ein Bauer, bem früheren Pfarrer zum Boffen, gerade bier bin gebaut und mit ungewöhnlich hohem Dach verfeben batte, um bem Bfarrer Die Ausficht zu rauben. Jest, ba man einen braven Pfarrer batte, tonnte man die Scheune nicht mehr abtragen. Die Pfarrerin fonnte aber auch an bem freien Fenfter nicht weit feben, benn bas mar heute ein Tag, ber eigentlich nur Dammerung ift zwischen ber einen Racht und ber anbern; bie Sonne ichimmerte nur wie ein gerfloffener gelber Gled burch bie bichte Bolte, bie fich weit über Die gange Gegend gelagert hatte. Als Die Pfarrerin ben Schlitten icon gang nab berantommen fab, nidte fie nur, öffnete aber

bas Fenster nicht, sie blieb wie festgebannt am Fenster stehen. Sie ware gern hinabgeeilt, um ihren Mann willsommen zu heißen, aber sie wußte, ihrem Manne waren alle heftigen und öffentlichen Gemüthsäußerungen zuwider; er hatte etwas kindlich Berschämtes, und namentlich war ihm jede Empfangse und Ab-

schiedsfeierlichkeit zuwider.

Die Pfarrerin hatte die Magd schnell hinabgeschickt, und durch einen Tritt auf die Schnalle am Stubenboden öffnete sie die Hausthür. Um doch etwas thun zu können, stellte sie die Tasse und das Brod nochmals zurecht, obgleich es ganz in der Ordnung bereit stand; sie hob die gewärmten Pantosseln auf, die am Ofen standen, und stellte sie verkehrt wieder hin; sie nahm den Kessel mit siedendem Wasser aus der Ofenröhre und goß noch frisch zu. Es war heimelich warm in der Stube; man wohnt nicht umsonst mitten in den Waldbergen.

"Guten Morgen, Lina!" sagte ber Pfarrer, endlich eintretend. "Gottlob, Gottlob, baß ich wieder babeim bin." Er zog ben Belzmantel ab, es ging schwer, bie Pfarrerin half nach.

"Schläft Eduard noch?"

"Nein, er ist auf die Jagd. Ich habe ihn dir entgegen geschickt. Haft bu ihn nicht getroffen?"

"Nein."

Die Stubenluft schien dem Pfarrer boch zu eng, er öffnete das Fenster, stand eine Weile vor demselben und sagte: "Es ist gut, daß du nicht daran bachtest, daß man in der ganzen Gegend nach dem Wolf sahndet, der sich umbertreibt; du hättest

bir gewiß eingerebet, bas Ungeheuer verschlingt mich."

"Komm, set' bich und erwärme dich," entgegnete die Pfarrerin und schenkte den dampsenden Kasse ein. Komm, ich will dir die Tasse halten, deine Finger sind ja so steif, daß du sie nicht fassen kannst. Nimm nur ein Baar Schluck. Was war's denn, daß du mitten in der Nacht zur wilden Röttmännin geholt wurdest? Nein, nein, trink nur, es hat Zeit mir zu antworten. Ich kann warten."

"Lina," sagte ber Pfarrer und ein seltsames Lächeln stand auf seinem seinen Gesichte, "Lina, sei stolz! Ich muß einer ber berühmtesten Unterhaltungsmenschen sein. Ah! der Kaffee thut gut. Denke nur, Lina! Es war gerade ein Uhr, es schlug eben drüben in Wengern, als ich auf dem Röttmannshof ankam. Der Empfang war sehr lärmend. Man brängte sich mit lautem Willsommsgruß um mich und wollte mich nicht absteigen lassen. Die guten Leute hatten in der Nacht alle Hofhunde losgelassen, es war ja nicht nöthig sie anzubinden, wenn der Pfarrer kam; die guten Leute sind des schönen Glaubens, daß das Wort Gottes auch bissige Hunde in der Nacht bannen könne. Es dauerte eine geraume Weile, ehe ich absteigen konnte, die Hunde mußten alle vorher an die Ketten gelegt werden. Schenk mir noch einmal ein, der Kassee ist sehr gut."

"Und wie ging's weiter?" fragte bie Pfarrerin.

Der Pfarrer sah sie eine Beile lachelnd an, dann fuhr er fort: "Bis an die Kniee tief liegt oben ber Schnee, er hat wenigstens das Gute, daß er sauber ist, er macht uns nur so heimtudisch naß. Ich komme gludlich über bescheiden verhüllte Sägklöge ins Haus, und es war sehr freundlich von den Pfüßen, baß sie zugefroren maren. Wo ift ber Röttmann? frage ich. Er liegt im Bett. - Ift er auch fcwer trant? - Rein, er fcblaft. -So? Man läßt mich ju ber fterbenstranten Frau rufen und ber Mann legt sich schlafen? Schöne, gemüthliche Welt das! Gut, ich komme zur Kranken ins Zimmer. Gottlob, daß Ihr da seid, Herr Pfarrer. — Wie? Ist das die Stimme einer Sterbenden? 3d frage, warum man mich mitten in ber Nacht habe rufen lassen. Ach, guter herr Pfarrer, sagt die Röttmannin, Sie sind so gut, so seelengut, und können so getreu mit Einem reden und berichten, daß Einem ganz wohl dabei wird und man ganz vergißt, daß man so schwer krank. Ich liege jest schon die siebente Nacht und kann fast kein Auge zuthun, und die Langeweile plagt mich, ich tann's gar nicht fagen. Ich mein', Die Stunden wollen gar nicht herumgeben, und ba habe ich nach Euch geschickt. Herr Pfarrer, Ihr seib ja fo gut, Ihr sollet auch ein bisle mit mir reben. Mein Mann barf gar nichts bavon wiffen, daß ich nach Cuch geschickt habe, er gonnt mir nichts Gutes, er geht fort, fo oft er tann, und wenn er babeim ift, rebet er taum ein paar Worte mit mir; es ware ihm am liebsten, wenn ich vor langer Zeit sterben möcht', und mein Einziger, mein Abam, ber thut gar, als ob ich schon nicht mehr ba mare. D, herr Pfarrer! Wenn man fo ba liegen muß, Tag und Nacht auf bem einfamen hof, und kann nichts schaffen, jeder Tag ift eine Ewigkeit lang und jede Nacht noch breimal mehr. Wenn

mein Vinzenz noch lebte, der säße Tag und Nacht bei mir, der allein hat mit mir reden können, so kann's kein Mensch mehr. So, guter Herr Pfarrer, jest sest Euch ein diele ber zu mir und redet auch was. Wollt Ihr nicht einen guten Schluck Wach-holder-Branntwein? Das erwärmt, das müsset Ihr nehmen, nein, das türst Ihr mir nicht abschlagen. Kätherle, lang' die grüne Flasche dort herunter, die hinterste, und schenk dem Herrn Pfarrer ein. — Wie meinst du, Lina, wie mir zu Nuthe war, als ich die Frau das Alles in geläusigem Redesluß vorbringen hörte?"

ich die Frau das Alles in geläufigem Redefluß vorbringen hörte?"
"Ich hatte an mich halten muffen, ben frechen Teufel nicht ju verfluchen. Entfeplich! Zerrt dich in der kalten Decembernacht

aus bem Saus über ichneeige Berge."

"Und wo noch dazu ein Wolf umgeht," schaltete der Pfarrer ein. "Laß mich mit deinem Wolf," fuhr die Pfarrerin heftig fort, "diese Röttmännin ist der schändlichste Wolf. Du hast ihr doch

beine Meinung gefagt?"

"Allerdings. Und bir gegenüber barf ich boch eitel fein. Ich tann bir fagen, nie in meinem Leben war ich gufriedener mit mir. 3d mußte fast lachen über diese so überaus findliche Rudfichtslosigkeit. Kinder sind ja auch fo, sie benken nur an sich und burchaus nicht an die Opfer, die sie von Andern verlangen. Sage was bu willft, es lag eine gewiffe Unschuld in bem Thun ber Röttmännin, fie bentt nur an fich und weiß nicht, was fie thut. 3d habe ihr natürlich nicht verhehlt, bag bas etwas febr willfürlich über die Rachtrube Anderer verfügen heißt, und wie ich nicht eben geschmeichelt bin, daß fie meine Unterhaltung fo boch anschlägt und mich zu Sof befiehlt und mir noch einen Sofwagen foidt. Indeg, ba ich einmal ba war und ber Schlaf einmal gebrochen, unterhielt ich fie, fo weit meine Unterhaltungsgabe reicht, und fie felber that auch bas ihrige, fie erzählte gut ober eigentlich bos, benn bas Liebste mar ihr, recht schlimme Streiche ber Menichen ju ergablen und wie nichtsnutig bie jegige Welt fei, und immer wieder fagte fie: wenn ich fterbe, bitte ich Gott um die einzige Gnabe, er foll mir ein Beichen geben laffen, mer meinen Bingeng umgebracht bat, bag man bie Morber und wenn's das halbe Dorf ist, hängen und verbrennen tann. Du weißt, wenn sie auf dieses Thema tommt, ist sie im höchsten Grade erfinderifd. 3d habe aber die Beweise, baß fie auch ben Bingeng nicht liebte, fo lange er am Leben mar. Jest redet fie fich eine

Schwärmerische Liebe ein, als ob er alle ihre Liebe mit ins Grab genommen, benn es ift tein Berg fo bofe, bag es nicht nach einem Grunde feiner Bitterkeit sucht und etwas zu lieben glaubt, um dessenwillen alles Andere vernichtet werden soll. Ich redete ihr nun ins Gewissen, daß es wohl anstehe, einen Todten zu lieben, aber für einen Todten könne man nichts mehr thun, sondern nur für die Lebenden; sie solle nur endlich nachgiebig sein gegen Adam und Martina. Ich schilderte ihr die Freude, die sie an dem Enkelchen haben werde. Ich suchte ihr einzureben, daß fie mich nur begwegen habe tommen laffen, fie habe sich nur gescheut, mir das offen zu bekennen. Aber — ich glaube in der That, daß ein Wolf in der Gegend herumschwärmen muß, — dieses Heulen, in das jest die Röttmannin ausbrach, muß sie von einem Wolf gelernt haben; es schauerte mir durch Mark und Bein und ich meinte, sie vergeht jest, sie kann keinen Athem mehr sinden vor Wuth; sie kratte mit ihren Nägeln die Wand und sank zurud, schnell aber erhob sie sich und rief: ich dank' dir Gott, lieber Gott, ich dank' dir, laß mich nur noch leben, nur noch lang, meinetwegen so, daß ich nicht aufstehen kann, aber rufen kann ich, rufen, und bis zu meinem letten Athem will ich rufen: ich leid's nicht, ich leid's nicht, bag fo eine Bettelmannstochter, die meinen Abam verführt hat, Röttmännin wird. Warum giebt's denn keine Menschen mehr, die so ein nichtsnutziges Wesen mitsammt ihrem Kind aus der Welt schaffen? So sind die Bfarrer, so find sie jett, die Faulenzer, die Schwarzröcke; es ist teine Gottesfurcht mehr, die Pfarrer selber wollen, daß Schlechtigteit und Verführung noch mit Gutem belohnt werde. Mit dem Strohfrang follte fie vor ber Rirche fteben und Buge thun. Aber da herauf foll fie nie und wenn unfer herrgott vom himmel heruntertommt, und wenn er taufend folde, folde . . . icheinheilige Pfarrer schickt, und wenn fie mir den Hals zudrehen, schreie ich noch: ich leid's nicht, und heute, heute noch muß es fertig werden. -

Bon dem Geschrei der Röttmännin erweckt, war Vater und Sohn herbeigekommen, und der Alte that eigentlich so, als ob ich mich ins Haus gedrängt hätte, und gab mir deutlich zu verstehen, er lasse seiner Frau nichts geschehen, der Schilder David könne schieden, wen er wolle. Der Adam stand still, faltete die Hände und sah slehend zu mir auf. Ich hätte es dem Gaul nie

zugetraut, daß er so barmherzig dreinschauen könne. Ich kam mir vor wie ein Menschenkind, das in Märchenzeiten zu Dämonen geholt wurde, um ihren Beistand zu leisten. Ist das eine Welt? Sind das die Menschen, denen ich jetzt bald zehn Jahre das Evangelium der Liebe predige? Jedes Wort, das ich reden wollte, erstarrte mir auf der Lippe. Ich befahl nur, daß man sogleich wieder einspanne, ich wolle heim. Man hörte mich nicht. Abam sagte endlich: ich sahre Euch heim, Herr Pfarrer. Verzeiht Allen.

Nein! schrie die Alte, er darf nicht mit. Halt ihn fest, Ehristoph. Er ist im Stande, und läßt sich gleich mit seiner Schilder: Drechslerin trauen. — Der Bater besahl Adam dazubleiben. Und nun schwur er seiner Frau und legte dabei die Hand auf die Bibel, die ich aufgeschlagen hatte — mir war's entseplich, daß dieser Mensch auf dieses Buch schwören durste — er schwur hoch und heilig, daß er noch heute die Berlobung Adams

mit bes Beibenmullers Toni abidließe.

Die ich aus bem Sause gefommen, ich weiß es faum mehr, ich rief bem Rnechte, ber mich geholt hatte, ich gebe ein Stud voraus, er folle mit bem Fuhrwert balb nachkommen. 3ch ging im beginnenben Morgendammern den Bergwald hinab, mir war's, als entflobe ich einer Soble, brin Damonen haufen. Ich glaube nicht, daß ich mich geirrt habe, mir begegnete ber Bolf, bas Thier blieb eine Beile stehen, schaute nach mir um, wie sich besinnend, und ging bann ruhig malbein. Ich fann nicht leugnen, ich ftand gitternd ba, und nie in meinem Leben fühlte ich eine folde Ralte als in biefem Augenblid; es mar auch entfetlich falt, und es war untlug von mir, vorauszugeben. Der Rnecht mit dem Fuhrwert tommt lange nicht. Die Schelme find es wohl im Stande und ichiden mir gar feins und laffen mich ju fuß beimgeben. 3ch tehrte nochmals um, und Born und Bitterkeit machten mir beiß. Nicht weit von bem Sofe begegnete mir ber Rnecht, der gemächlich baber fuhr, und gludlicherweise fand ich jest ben Ririchengeist, ben bu mir mitgegeben. Die Stunde, bie ich in halbmachem Buftande hierher fubr, ich tann bir nicht fagen, mas mir ba Alles burch bie Seele ging. Konig Salomo und Jefus Sirach haben viel berichtet, mas ein bofes Beib ift; ich fann ihnen jest noch mit einem guten Posten aushelfen. Aber liebes Berg, mas mare bie Bute, bie Menschenliebe, bie fich nie an

bösen Menschen erprobte? Dennoch bin ich froh, daß ich mich von hier abgemeldet habe; die fünfziger Jahre, in die ich nun bald trete, bedürfen einer ruhigern Abeit, ich habe in meiner Jugend hartes Holz genug gebohrt; und wenn ich meine Stelle darüber verliere, dabei bleibe ich fest: ich traue den Adam nur mit der Martina."

Aufathmend und sich eine Thrane aus bem Auge wischend, sagte die Pfarrerin: "Ja, es mird gut fein, wenn wir in eine andere Gegend kommen, ju Menschen milberer Sitten, die auch

mehr ertennen, mas bu bift."

"Bergiß nicht," entgegnete ber Pfarrer, "daß wenn wir auch hier viel mit Rohheit kämpsen mussen, wir auch gute Menschen haben. In unserm neuen Best mmungsorte wird es auch gute und bose Menschen geben und Arbeit genug. Jest aber, ich bin entsetzlich mübe. Bor elf Uhr bin ich für Niemand da. Ich will jest schlafen, halte Ruhe. Gute Nacht oder guten Morgen! Wenn ich wieder ausstehe, ist ein Jahr vorüber seit dieser Röttsmännischen Nacht."

Der Biarrer ging nach ber Rammer, Die geschidterweise durch benselben Stubenofen geheizt wurde, benn ber Dien ftand in ber Band. Balb war's stille wie um Mitternacht im Saufe. Die Pfarrerin ging immer auf ben Beben umber, und über bas Bogelbauer hing fie ein Tuch, damit ber Bogel fdweige. larmend gubringlichen Bettlern braugen, ben Sperlingen und Goldammern, gab fie beute jum zweitenmale ihr Frubstud. Der Wind nahm fcnell tie Brodftudden mit fort, Die fie auf bas Fenfterfims legte; bie Sungrigen ichienen aber boch ihre Rahrung gu finden benn fie flogen ftill bavon, als mußten fie's, bag ber Bfarrer nicht gewedt werden burfe. Die Bfairerin faß mit ihrer Stiderei am genfter und ermahnte jeden Dahertommenden mit bedeutjamen Winten zur Rube und Stille; fie fab die w Utommenfte Erscheinung auf bem Lande, ben Postboten, gegen bas Saus tommen und ging ibm, bamit er nicht tlingle, raich vors haus entgegen, empfing mehrere Batete aus ber Reficeng von Gliern und Geschwistern; fie öffnete bie Batete nicht, ihr Mann follte auch babei fein und bie Freude ber Urberraschung baben. Bon ben Briefen mar feiner an fie felbst gerichtet, einer trug bas Siegel bes Defanatamtes.

# Siebentes Rapitel.

Beim Schilber : Davib.

"O weh! die Leegart!" hatte der kleine Joseph gerusen, und der Großvater gab ihm dasür eine Tüchtige hinter's Ohr. Der Knabe schrie, der Großvater zankte, und die Mutter schrie und zankte zugleich, denn der Großvater dulbete es nicht, daß sie den Knaben mit einem guten Wort beschwichtigte, und die Leegart sagte mit weisem, allerdings etwas näselndem Tone: "Das ist ja schredlich, was ich da für einen Empfang bekomme! Ich sollte nur gleich wieder umkehren; man könnte abergläubisch sein. Aber nur um Gotteswillen keinen Aberglauben! Das ist das Schredlichste auf der Welt: da plagen sich die Menschen mit Sachen herum, die gar nicht da sind, und man hat schon Plage genug mit Sachen, die wirklich da sind. Nein, ich bleib'. Guten Morgen, Joseph! sag' schön guten Morgen! So, so, gieb mir die Hand."

"Der Bub hat heute Racht nicht geschlafen und weiß nicht,

was er redet," suchte Martina zu entschuldigen.

"Braucht keine Entschuldigung, es wird weiter nichts davon geredet," sagte Leegart und legte ihre Scheere mit dem großen und dem kleinen Griff, daneben eine kleine Scheere, Nadelzeug und Wachsstock, alles auf dem Paradetissen, worin ein schwerer Backein eingehült war, auf den Tisch. Hiermit hatte sie Besitz ergriffen vom Hause, und sie regierte es, wie von sestem Thron herab, denn sie stand den ganzen Tag nicht mehr auf. Bevor sie sich indeß niederließ, ging sie in die Kammer und kam um einen Nock verschmälert wieder zurück, denn sie ließ sich nur sehr sauber gekleidet auf der Straße sehen, wollte aber ihren guten Rock nicht versitzen. Sie rückte sich beim Wiedereintritt den Tisch bequemlich zurecht, setzte sich, und Martina rückte ihr den Schemel unter die Jüße, und nun gab Leegart ihre Besehle kurz und klar und so sagte sie jest: "Martina bring' das Essen."

Martina brachte ben haferbri, stellte ibn auf den Tisch. Joseph betite vor, und aus ber Auswahl seiner Gebete heute

bas türzefte:

Speif' Gott, trank' Gott alle armen Kind, Die auf Erben sind. Amen. Joseph hatte seine Thränen getrodnet, er saß zwischen Großvater und Großmutter, und nach dem Gebete war es nun still und ruhig am Tisch. Jeder schöpfte sich mit seinem Löffel aus

ber Pfanne und es gab gar feine Grenzstreitigfeiten.

In der Stube war Alles sauber, wenn auch ärmlich und eng. An der Ofenwand, gerade über dem großen alten Stuhl, war ein Nagel mit einem messingenen Kopfe eingeschlagen, da hatte einst der Consirmandenspruch der Martina gehangen; jest ist der Nagel leer, nie wird etwas daran gehängt. Martina schaute nicht gern dort hinauf, und David hatte strengen Besehl gegeben, daß man den Nagel nicht ausziehe.

Das haupt bes hauses, ber Schilber-David, ist ein Mann in vorgerudten Jahren, es läßt sich aber nicht gut erkennen, wie alt er sein mag. Er hat dichte, schneeweiße und kurzgehaltene haare auf dem Kopfe, und von den Schläsen rings um das Gesicht läust ein schneeweißer, etwas flockiger Bart. Das Gesicht aber hat noch etwas jugendlich Frisches, zumal die tief blauen Augen, die mit den schwarzen Brauen saft fremd darin erscheinen.

Die Frau des Schilder-David ist ebenfalls eine große schlanke Gestalt, von ihrem Gesicht kann man aber wenig sehen. Sie hat beständig mit diden Tüchern das ganze Gesicht verbunden, und wenn sie spricht, merkt man an ihren muhsam hervorgebrachten

Lauten, daß fie fich felber nicht bort.

Die Räherin Leegart ist eine seine, blasse, sast vornehme Erscheinung, schon bei Jahren, aber man sieht ihr noch immer die Spuren ehemaliger besonderer Schönheit an; dabei trägt sie sich immer leicht und sein. Die schwarztuchene Jacke ist nur oben am Hals zugeknöpst, von da an ist sie frei und offen und zeigt einen breiten, schneeweißen Brustlaß. Wer es nicht weiß, merkt es kaum, daß sie bisweilen eine kleine Prise nimmt; man sieht ihre Dose nie, und sie nimmt die Prise so schnell und zierlich, daß sie kaum mit den Fingern die seingeschnitzelte Nase berührt.

Der kleine Joseph, man sollte es nicht glauben, daß er vor wenig Wochen erst sechs Jahre alt geworden ist; man schätt ihn leicht drei Jahre älter. Derb und mächtig in Gliedern, was man hier zu kande einen vollmastigen Jungen nennt, ein wilder blonder Krauskopt, zu dem sich aber die dunkeln Augen mit breiten Brauen — es sind die Augen der Mutter — seltsam ausnehmen. Der kleine Joseph ist der eigentliche Mittelpunkt des Hauses, und

man mertt's icon baran, baß fein alberner Willfommsgruß fast

Alles aus ber Ordnung brachte.

Man schwieg geraume Zeit bei dem Effen. Leegart berichtete indessen, daß der Pfarrer heute Nacht zur Röttmannin geholt morben fei.

"Wir reben nicht von ber Röttmännin," fagte ber Schilber= David, und marf dabei einen bedeutsamen Blid auf die Leegart

und wieder auf ben Joseph.

Man stand vom Tisch auf. Joseph wurde das Maß zur Jade genommen, dann wurden mit Kreide die Linien auf den grünen Manchester gezeichnet, und die große Scheere der Leegart schnitt mit jenem eigenthumlichen auf dem Tische nachsurrenden

Tone bas Beug gur Jade gurecht.

"Bleib' du heute daheim, die Mühle ist zugefroren," sagte ber Schilder-David zu Joseph und ging nach seiner Werkstätte. Diese war auf einem Speicher ber untern Sägmühle in einem kleinen Berschlage. hier stand eine Drebbank mit einem Riemen an einer Walze, die an das Triebrad in der untern Mühle be-

sefftigt war, und die Wasserkaft, die das große Werk trieb, drehte auch die Welle, an der David die Uhrenschilder versertigte.

Der kleine Joseph stand wie verstoßen da, als der Großvater ganz gegen seine Gewohnheit so allein fortgegangen war. Sonst hatte er den Joseph immer bei sich, der ihm den Windsofen mit Spänen heizte, die unfertigen Bretter zutrug und die sertigen wieder abnahm und schön ordnete. Die Mutter nahm ben Knaben mit in die Kuche, und hier fragte sie: "Joseph, was ist denn mit dir? Warum hast du denn so bos gerufen: o weh, die Leegart? Sie ist ja so gut, ist deine Gevatterin und macht bir eine fo icone Sade?"

Joseph schwieg.

Ein Rind weiß taum mehr, mas es vor wenigen Minuten gethan hat, und nun gar ber Fortsepungen und Folgerungen in seinen Gedanken ist es sich nicht bewußt und kann sie darum nicht darlegen. Seine Aussprüche find fast wie Bogelsang, ohne Rhothmus, aber doch aus einem verborgenen Leben kommend. Rach einer Weile begann Joseph von selbst: "Mutter, kommt benn der Bater heute nicht? Du hast's ja gesagt."

"Er fommt, er fommt gewiß," antwortete Martina und feufate tief. Jest ward es ihr erst beutlich, warum Joseph, "o web,

die Leegart" gerufen hatte. Als sie dieser die Thür weit aufgemacht, hatte Joseph gewiß geglaubt, der Bater komme, und darum hatte er den bösen Ausruf gethan, weil es eine andere Berson war als der Bater. Immer weiter sprach Joseph, wie ihn der Bater aufs Pferd nehmen und wie er ihm ein eigenes

Pferd ichenten muffe.

Martina hätte gern das Sinnen des Kindes vom Bater abgelenkt, aber es gelang nicht. Sie hatte in ihrer Herzensbedrängniß zu oft von ihm erzählt; was sie sich selber sagen wollte, hatte sie oft an das Kind hingesprochen, und nun war das halbklare Sinnen und Denken des Kindes ganz auf den Bater gerichtet. Es hatte sich die abenteuerlichsten Borstellungen von ihm
gemacht und immer wieder gefragt, warum denn die Großeltern
den Bater so plagen und ihn nicht heimkommen ließen.

"Blichen Weg tommt der Bater heute?" fragte Joseph.

"Ich weiß nicht."

"Ja, du weißt's, sag's, du mußt's sagen," Klagte weinend der kleine Joseph. Und die Mutter erwiderte, ihn an sich ziehend: "Sei still, ganz still, daß Niemand davon bört. Wenn du aanz

ftille bift, fag ich bir's."

Der Knabe schluckte die Thränen gewaltsam hinab, und die Mutter erzählte ihm nun, was für schöne Sachen er zu Weihenachten bekomme, und fragte ihn aus, was er sich noch wünsche. Der Knabe wünschte sich weiter nichts als ein Pferd. Die Leute hatten ihm gesagt, daß sein Vater vierzehn Pferde im Stalle habe, und alle Ablentung half nichts, da war er mit seinen Gedanken wieder beim Bater und wiederholte: "Sag', welchen Weg kommt er?"

Leise erwiderte die Mutter: "Du darfft keiner Menschenseele ein Wort davon fagen, daß der Bater heut' tommt. Gieb mir die hand darauf, keiner Menschenseele!" Der Knabe gab der Mutter die hand und schaute sie mit den verweinten Augen groß an.

Martina schwieg. Sie glaubte, daß der Knabe beruhigt sei, aber dieser fragte wieder mit halsstarriger Festigkeit: "Welchen

Weg tommt er benn? Sag's!"

"Es giebt verschiedene Wege, ich mein', er kommt den Hohle tobel herauf. Jest ist's aber genug. Rein Wort mehr. Geh', hol' mir Tannzapfen von der Bübne herunter." Der Knabe ging, das Befohlene zu holen, und die Mutter dachte still lächelnd: "Das wird ein ganzer Mann, wenn der einmal was will, läßt er nicht davon ab."

Sie aing mit bem Anaben in die Stube, aber die Leegart fagte: "Schict' ben Rofeph fort, man tann ja gar nichts reben por bem Rind."

"Joseph, geh' jum Safpele, fieb gu, er macht bir neue Stiefel," saate die Mutter. Joseph wollte nicht geben, aber er wurde mit Gewalt zum Hause hinausgeschoben. Da stand ber Knabe tropig und sagte: "Wenn der Baier kommt, sag' ich ihm Alles. 3ch foll nirgends fein, nicht beim Grofvater und nicht daheim." Er ging indeß boch jum hasple und war bort munter und guter Dinge; denn ber haspele liebte den Knaben, und wenn biefer an bem Spielzeug, bas er ibm gab, feine Freude mehr fand, batte er ein ergiebiges Befprach.

Seit balb einem Sabre veriprach er bem Jofeph beständig. baß er ibm einen Sund ichente, und nun mar Joseph auch febr erfinderisch, wie der hund aussehen und mas er fur Runfistude tonnen muffe. Safpele behielt babei ben guten Bormand, baß er lange ju fuchen babe, bis er einen folchen Sund finde, ber bald groß und bald flein, bald vier weiße Suge haben, bald gang braun, bald ein Bolisbund, bald ein Spit fein follte.

Unterbeffen beredete fich Leegart mit Marina und fand es unbeareiflich, daß Martina fich nicht erfundigte, ob ihre Todfeindin nicht endlich aus ber Belt fei. Gie folle im Bfarrhaus

fragen, wie's mit ber Rottmannin ftanbe.

"Du weißt ja," fagte Martina, "baß mich ber Bfarrer porbem gern im Sause gesehen bat, aber feitdem nicht mehr. 3ch

fann ohne Musrede nicht bingeben, wenn er ba ift."

"Gut, fo geb beim in mein haus, auf meiner Rommobe am Spiegel in ber porzellanenen Suppenfchuffel liegen brei Rachthauben, die geboren ber Pfarrerin; bring' fie ibr von mir, und ba wirft bu bann icon boren, wie es ift."

Martina that, wie ihr geheißen.

#### Adtes Ravitel.

Marm und wohl im Bfarrhaufe.

Rann es für fold eine Frau, wie die Rottmannin, auch ein beiliges Reft geben? Rann es eine Menschenseele geben, und fie muß aus ber Welt geben und bat nie jenen Wonneschauer empfunden, der das eigne Leben und das Leben der Menscheit zur Glückseligkeit macht? Daß es solche Menschen giebt, das wirft einen Schatten auf die Welt und läßt Niemand vollkommen froh werden.

So überlegte die Pfarrerin hin und her, als sie am Fenster saß. Sie verscheuchte aber bald alle Schatten, und in ihrer Seele war's wie der helle Morgen eines unendlichen Festtages, der ein Strahl aus der Ewigkeit ist. Sie stand auf und ging wie ein glückseliger stiller Geist im Hause umher. Die kommenden Festtage, und dazu der Gedanke, daß sie auch ihren Bruder bei sich habe, warsen einen Glanz und eine Freudigkeit auf ihr ganzes Wesen, daß sie Alles anlächelte, und während sie dem Bruder, der hungrig von der Jagd kommen werde, ein gutes Frühstück bereit stellte, lächelte sie dem Schinken, der Butter und den Siern zu, als müßte sie ihnen danken, daß sie die brave Eigenschaft haben, die Menschen zu nähren und zu kräftigen. Die Speisen können nicht Rede und Antwort geben, aber die Magd spürt es, daß die Pfarrerin gern vom Bruder hört, und sie sagt:

"Der herr Bruder ist ein schöner feiner herr. Wie er gestern Abend gekommen ist, hab' ich gemeint, es war' der Prinz, der vorigen Winter hier durch auf die Jagd gesahren ist." Die Magd wischte sich dabei das Gesicht mit der Schürze ab, um sich auch schön zu machen. "Ich bin nur froh, daß wir die Gans geschlachtet haben," setzte sie hinzu, und liebäugelte mit der vor

bem Rüchenfenfter Bangenben.

Bruder Cbuard tam schon gegen zehn Uhr wieder heim. Die Pfarrerin bedeutete ihm, daß der Pfarrer schliese, und er stellte sein Jagdgewehr so leise in die Ede, als wäre es von Baum-wolle. Die Pfarrerin freute sich des Jägerappetits, setzte sich mit ihrer Stiderei zum Bruder und erzählte ihm von den Begegnissen des Pfarrers. Der Bruder dagegen berichtete, daß er nichts gesichossen, denn er sei, wie er sest glaube, dem Wolf auf der Fährte gewesen; bei einer Schlucht habe er sie indes verloren, da er es nicht wagen konnte, allein da hinabzusteigen. Er war dis zur heidenmühle gekommen, und er schilderte mit wahrem Entzüden die großartige und schauerliche Landschaft, wie da die Wasserstütze gefroren seien und ganze Felsen wie seingeschlissene Spiegel glitzerten. Ze schauerlicher der Bruder die Landschaft schilderte, um so behaglicher war's jest in der Stube, und so

still und wohlig, wie sich die Wärme in der Stube ausbreitete, sprachen Bruder und Schwester mit einander; der Pendelschlag der Uhr und das Anistern des Holzes im Ofen war lauter als ihre Rede. Draußen sielen einige Schneeslocken langsam und gemächlich herab, wie erst zum Spiel sich behaglich wiegend, und in der Stube war's zwiesach heimelich.

"Ich muß dir doch auch noch ein Abenteuer berichten,"

nahm Eduard wieder auf.

"Billft bu nicht marten bis mein Mann aufwacht, bamit

du nicht zweimal erzählen mußt?"

"Rein, ich ergabl's nur bir, und bu mußt mir Berschwiegenbeit geloben. - 3ch ftebe nicht weit von der Beidenmühle hinter einem Bufch auf Unftand, ich bente, ber Wolf tommt boch noch wieder; ba febe ich zwei Madden bes Beges baber tommen, fie bleiben nicht weit von meinem Berftede fteben, und bas eine Madden fagt: fo will ich bir bier Abe fagen, ich bante bir für teine Gutheit, meine Mutter im himmel wird bir's vergelten, aber es ift vorbei, ich muß. D lieber Gott, warum ift's benn nicht mehr wahr, daß man von einem bösen Beib in einen Raben verzaubert werden kann? Ich wollt', ich wäre der Rabe, der da fliegt, dann könnte ich forisliegen und brauchte nicht da hinauf in die rothe Bolle. Schau, ber Schnee schmilzt von meinen Thranen, die barauf fallen, aber bas bose Berg schmilzt nicht, und mein Bater ift gang verwandelt. - Gie tonnte por Beinen nicht weiter reben, und die Andere ging von bannen. Die Beinende kehrte nach der Mühle zurüd; ich hielt mich nicht, ich trat ihr in den Weg, ich bereute es fast, es lag ein großer Somerg auf bem jugendlich iconen, frifchen Untlige, ich batte ihr gern einen Eroft gefagt, aber ich mußte nicht, mas ich porbringen follte, ich fagte ihr nur einfach guten Tag; fie fab mich groß an, ftand einen Augenblid ftill verwundert, bann ging fie ihres Weges."

"Das ift bes Heibenmullers Toni," erganzte bie Pfarrerin, "ein herzig gutes Madden, sie foll Braut werben mit Abam

Rottmann."

"Entsetlich!" schaltete ber junge Landwirth ein.

"Ja wohl entsetlich. Die Toni ist das einzige Kind des Heidenmüllers. Sie hatte eine brave Mutter; so lang die lebte, war die Heidenmühle das erste Ehrenhaus unserer Gemeinde und

Schutz und Zuflucht aller Armen. Die kleine Toni ging bis vor vier Jahren täglich ben gut anderthalb Stunden weiten Weg in Die Schule, und im Binter tam fie auf einem Gfel baberge-Cold ein Rind, bas Jahrelang taglich allein ben weiten Weg durch das Felsenthal und den Wald macht, muß finnig und reich an Beobachtungen werben; natürlich nur, wenn es geweckten Beiftes ift, benn es geben auch viele bumpf babin, und wiffen nichts von fich und nichts von ber Welt. Die fleine Toni aber war ein aufgewedtes Rind, und man borte fie oft im Walbe ihre Spruche laut berfagen und ihre Lieder fingen. Sie bat eine munderbar icone Stimme. Run ftarb por zwei Nahren ibre Mutter, und ber Bormund, ber für bas Rind bem Bater beigegeben wird, ift ber Röflewirth von Wengern, und bald barauf beirathet beffen Schmefter ben Beibenmüller; bei ber bat nun bas arme Rind feine gute Stunde mehr, und ber Bormund ift ber Bruber ber Stiefmutter, und fo wird es fommen, baß bie Toni ben Abam Röttmann beirathet."

Plöglich fuhr die Pfarrerin auf, sich unterbrechend: "Ei, ei! Da muß die Hausthur offen geblieben sein, ich hore jemand

die Treppe herauftommen."

"St! Still! Ruhe!" beschwichtigte fie und öffnete die Thur. "Ei du bist's, Martina? Komm herein, aber ruhig, der Herr Pfarrer schläft. Was bringst du benn?"

"Einen schönen Gruß von ber Leegart und hier schickt fie

die Sauben."

"Warum tommt fie nicht felbft?"

"Sie ist bei uns und macht meinem Joseph heut' eine neue Racke."

"Du pupeft ben Joseph ju febr auf, bu verdirbst ibn,"

fagte bie Pfarrerin.

"Die Leegart nimmt keinen Lohn von mir," sagte Martina, scheu sich wendend, und in diesem Augenblick siel ihr das rothe Tuch, mit dem sie den Kopf verhüllt batte, in den Nacken. Der junge Mann betrachtete forschenden Blickes das schöne länglich volle Antlig mit den großen dunk Ibraunen Augen. Martina spürte den Blick und schlug die Augen nieder, wie gebannt. Sie tastete an der Thür hin und her nach der Klinke, als wäre sie im Finstern. Die Pfarrerin folgte ihr indeß aus der Stude und sacte:

"Du möchtest wohl wissen, wie es ber Röttmannin geht? Es geht ihr so, wie sie ist, bos. Sie hat heut' in ber Nacht ben Herrn rufen lassen, sie ist aber gar nicht schwer krank, im Gegentheil."

"Gott ift mein Beuge, ich muniche nicht ihren Tod," be-

theuerte Martina und legte beibe Sande auf bie Bruft.

"Ich glaub' dir's. Der Herr hat auch einen schweren Streit mit ihr gehabt, er bleibt aber babei, er traut den Abam mit Riemand anders, als mit dir. Ich will dir Alles ein andermal erzählen," schloß die Pfarrerin und wollte nach der Stube.

Martina aber fagte weinenb:

"O liebe Frau Pfarrerin, mein Joseph, ich weiß gar nicht, was mit dem Buben seit ein paar Tagen ist; er redet und denkt gar nichts anderes, als vom Bater. Ich muß ihm davon erzählen, dis er einschläft, und Morgens ist wieder sein erstes Wort der Bater. In die Schule, das hat er geschworen, geht er nicht mehr; sie schimpsen ihn dort das Füllen, weil man seinen Bater den Gaul heißt," sügte Martina unter Weinen lachend hinzu, und selbst die Psarrerin konnte nicht anders als lachen; sie schloß aber schnell:

"Ich kann mich jest nicht bei dir aushalten, das ist mein jüngster Bruder, der zu Besuch gekommen ist. Sei recht stark gegen beinen Joseph, das ganze Dorf hat das Kind verwöhnt. Komm in den Feiertagen einmal herüber. Mach' die hausthür

leise zu."

Martina ging schweren Schrittes heimwarts und in ihr fang

es wieber:

Komm ich Morgens auf die Gassen, Sehn mir's alle Leute an, Meine Augen stehn voll Wasser, Weil ich dich nicht lassen kann.

Die Pfarrerin war indeß wieder in die Stube zuruckgekehrt, und Bruder Eduard bekundete, daß er nicht nur für Landschaftsbilder, sondern auch für menschliche Wohlgestalt ein schafes Auge habe. Er sprach sein herzliches Bedauern aus, daß eine solche Erscheinung in Noth und Elend verkummern musse.

"Ja," feste die Bfarrerin bingu, "wie du bas Marchen jest fiehft, batteft du fie ein Jahr nach ihrem Fall taum mehr ge-

kannt, sie sah zum Sterben hinfällig aus. Man erzählt, ein Wort der Leegart habe sie aufgerichtet, denn diese sagte: gräm' dich nicht so ab, sonst sagen die Leute, er hat Recht, daß er so eine verbuttete sitzen läßt. Und diese Zurede und das Gedeihen

bes Joseph gaben Martina wieber neues Leben."

Während die Pfarrerin mit dem Bruder sprach und ihm eifrig zuhörte, horchte sie dabei doch immer nach der Kammer. Jett vernahm sie, daß der Pfarrer aufgestanden war, er summte die Weise, die sie gestern Abend mit Eduard gesungen, und schnell setze sie sich an das Klavier und sang mit dem Bruder abermals:

Lag Glud, lag Schmerz uns theilen.

Der Pfarrer tam freudig lächelnd in die Stube.

Der Pfarrer mußte indeß in seinen Schlaf hinein boch

Manches gebort haben, benn er fagte nach einer Beile:

"Lina, die Martina ist vorbin da gewesen. Ich muß bitten, daß es bei meiner Anordnung bleibe, daß sie nicht in unserm Haus aus- und eingeht."

"Sie sind doch sonst so mild," wagte Eduard einzuwersen. "Mag sein, aber das schließt die Strenge nicht aus, wo sie nothwendig ist. Wer sich versehlt hat, mag sich still bessern, aber die Bedorzugung, im Pfarrhause heimisch zu sein, gehört ihm nicht mehr. Es ist der Verderb aller Humanität, wenn man sie zur weiblichen Strassosiationer läßt."

Die fonft fo fanften Mienen bes Pfarrers maren bei biefen

Worten ftreng und icharf. Bald feste er indeß bingu:

"Couard, gieb mir noch eine von beinen Cigarren." Die Drei fagen wieder behaglich beisammen.

#### Menntes Rapitel.

Brautfahrt und Flucht.

Auf Röttmannshof wußte man nichts von Mozartschen Harmonien; ja seit balb sieben Jahren, seit Martina hier gedient, hatte man hier kein Lied vernommen. Sonst aber ging's hoch her im Hause; da war ein ewiges Braten und Schmoren, und wenn man gegen das Haus kam, bekam man immer einen Fett-

geruch, und wer von Röttmannshof kam, hatte noch immer einen Schmalzduft an sich. Man sagt, es rieche so schmalzig um Röttmannshof herum, weil die alte Röttmännin ganze Töpfe erstickten Schmalzes jedes Jahr auf den Weg gießen lasse. Sie läßt es lieber ersticken und zur Ungenießbarkeit verderben, ehe sie es einem Armen schenkt. Gearbeitet wurde eben nicht viel auf dem Hose, denn der Holzbauer hat den Bortheil, daß ihm sein Besitzthum im Schlase zuwächst, eigentlich ohne Arbeit.

Das haus nahm sich seltsam aus in der schneeigen Landsschaft. Es war um und um gegen die Unbilden des Wetters mit Schindeln verschient, die brandroth angestrichen sind. Es ist

da ein Wohnen, wie im Feuer.

An biesem Morgen ging's wilb her auf Röttmannshof, und nichts ist hößlicher, als wenn ein Morgen mit wüstem Lärm beginnt. Was muffen das für Menschen sein, die aus dem Schlaf sich erhebend alsbald in heiliger Frühe in lärmendes Schelten und Zanken ausbrechen, die darin fortsahren, als gabe es gar keinen Schlaf, kein stilles Selbstvergessen des Menschen auf Erden, das ihn das Leben am Morgen wieder neu beginnen läßt?

War die alte Röttmännin schon damals, als sie noch schlafen tonnte, immer morgens aufgestanden, als ginge es jest zum Bernichtungstrieg, so war jest, da sie an Schlaflosigkeit litt, ihre Unruhe kaum zu ertragen; sie regierte von ihrem Krankenlager aus mit doppelter Strenge, und unbegreislich blieb's, wie sie

biefes emige Begen, biefe rubelofe milbe Jago aushielt.

"Ich bin gesund, ich gehe selber mit, und wenn ich sterbe, meinetwegen, wenn ich nur das noch sertig gebracht habe. Geht hinaus ihr Männer, ich ziehe mich ordentlich an; jest, an diesem Morgen muß es fertig werden mit des Heidenmüllers Toni. Was stehst du so lahm da, Abam? Sei froh, daß ich dir helse, heißt das, der Bater und ich, du allein kommst dein Lebenlang zu nichts und bliebst in dem Elend. Wenn Niemand mehr etwas vermag, ich will den Schilderdrechslern zeigen, wer sie sind."

Die Männer mußten sich sonntäglich ankleiben, und sie sahen stattlich aus in ihren langen kragenlosen Röcken und den hohen, bis über's Knie heraufgezogenen Stiefeln. Diese hohen Stiefel sind bas unbestrittene Recht des Großbauern; die Kleinsbauern und Taglöhner gehen noch heutigen Tages in Schuhen mit kurzen, lebernen oder langen zwillichenen Beinkleibern. Die

Röttmannin, die icon langer als ein Jahr nicht aus bem Saufe getommen, mar auf einmal bebend wie ein junges Dabchen. Der Rutidenschlitten murbe berausgebracht, Betten barein geftedt, und die Eltern fuhren mit ihrem Sohn nach der Heidenmühle. Ein Bote war vorausgegangen, der sie ankündigte. Auf der Heidenmühle war des Staunens kein Ende über die Ankunst der Rottmannin; besonders die junge Beidenmullerin that überaus gartlich, und die Tochter konnte nicht anders, fie mußte auch freundlich fein und hatte boch rothverweinte Mugen, fonft aber fab fie ftramm und wohlgeftaltet aus, und ein Mann, ber fie mit Liebe erwarb, tonnte fich beffen freuen. Abam ließ fich in bie Stube führen, wie wenn er feinen eigenen Willen batte, und eben als auch bier im Thal die erften Floden bes Schnees fpielten, murbe ber Sanbichlag gegeben. Abam mar Brautigam. Es war gar nicht, als ob er eine lebendige Sand barreichte und eine lebendige empfing, ba Abam feiner Braut ben Sandichlag gab, aber er wußte fich ju helfen, er trant von bem guten rothen Wein, ben ber Beidenmuller auffette, in machtigen Bugen. Man faß ichmaufend bei einander bis jum Abend. Der Speibel-Rottmann tonnte immerfort beharrlich trinten und eben fo bebarrlich effen, und er wirft immer rechts und links feinen beiben großen Sunden große Broden ins Maul, bas ift ein Schnarpen rechts und links und ein Schmaten in der Mitte, und kein Knochen bleibt unverzehrt; nur Trinken, Wein trinken und viel Bein trinten ift ein Borgug bes Menfchen bor bem Thiere. Oft, wenn ber Speidel-Röttmann bas Glas an ben Mund bielt, strichelte er den Ropf des hundes zur Linken, wie wenn er jagen wollte: das Trinken besorg' ich allein. Man zwang Abam, daß er mit feiner Braut in der Ruche blieb, als fie Glubmein bereitite, und die beiden Alten tranten immer luftiger mit einander, mabrend bie beiden Mutter allerlei gifdelten. 2118 bie Bater darauf zu reben tamen, daß man die Sache mit Martina nun rasch abmachen tonne, sagte der Heidenmuller lachend: "Gs ist eine nichtsnutzige Jugend heutigen Tags."

"Sie hat tein rechtes Herz mehr," bestätigte ber Speibel-Rottmann, "jest bald sieben Jahr plagt mein Abam sich und uns wegen so einem dummen Streich. Was haben wir uns in

unferer Jugend aus fo etwas gemacht?"

"Den Rutut haben wir uns braus gemacht."

"Saft Recht, ben Rutut; ber Rutut macht's auch fo. Stoß an, Rutut!"

"Haft Recht, Kukuk!" "Trink' aus, Kukuk!" "Du auch, Kukuk."

Und die beiden Alten fließen mit einander an, tranten aus

und riefen ins Glas hinein einander gu: Rutut!

Der Burzwein tam, sie schenkten ein, riefen wieber: "Rutut!" und tranten die hohen Glaser aus dis auf die Neige, sülten wieder frisch ein und lachten und erzählten einander tolle, übermuthige, wie sie es nannten, "berzhaste Schwänte, Schwänte überaus," und der Schluß war immer: die heutige Jugend ist nichts mehr nut, sie hat keine Courage mehr.

In der Ruche draußen ftand aber Abam bei feiner Braut; er redete lange nichts und endlich fragte er: "Sag', warum haft bu mich benn genommen? Du weißt boch, wie's mit mir ift?"

Beinend erwiderte bie Braut:

"Es hat gewiß fo lang die Belt ftebt, teiner feine Berlobte fo gefragt; aber icau, Abam, bas gefällt mir, baß bu mich fragft, bas ift ehrlich und ift ein guter Anfang, wenn es Bottes Bille ift, bag wir boch mit einander leben follen, und es scheint, es muß sein. Schau, Abam, bu friegst bie Martina nicht, und ich bin elend, elender als bu bir benten fannft, und ba habe ich gebacht: wir find beibe elend und vielleicht tonnen wir beibe einander helfen, und von ber Stiefmutter fort muß ich, ich bin ihr überall im Beg, und bu tannft bir nicht benten, wie es Ginem ift, wenn man eine Fremde über Riften und Raften geben fieht, und fie schimpft auf Alles, mas ba mar, und mag's noch fo gut und noch fo prachtig fein. Mir blutet bas Berg, wenn ich febe, wie fie tucheit und mein Bater friegt nichts bavon, und bem Anecht hat fie bie Taffe gegeben, bie meiner Mutter gebort bat, und bie Niemand bat anrühren burfen, und fie bat's gethan, weil fie weiß, bas frantt mich. Ich werbe felber bofe und giftig, wenn ich noch langer babei bin. Dir fteht immer die Bunge voll Galle, und Borte find mir auf ben Epren und Gedanten im Ropf, o ichredlich! Dir mai's am liebsten, wenn ich fechs Edub unterm Boden lage, und ich lage ba icon lange, wenn die gute Bfarrerin nicht mare."

"Du bauerft mich," fagte Abam, "aber ich? 3ch hab' meine

rechte Mutter, und sie ist ärger als eine Stiefmutter. Ich sag's nicht gern, aber ich muß. Meine Martina hat mir geholsen, daß ich das ertrage und nicht davon lause in die weite Welt. Und jest erst bin ich ein schlechter Kerl; früher bin ich bloß leichtsinnig gewesen. Es wäre mir lieber, du wärest recht herb und hart und gistig, nicht so, daß ich Mitleid mit dir haben muß, ich wollte dir's dann schon anthun, daß du mich wieder aufgeben müßtest; aber jest — ich weiß nicht, wie ich's ansange, du dauerst mich, ja du dauerst mich im Grund des Herzens, aber denke nur einmal, wie's mit mir steht."

Es war ein schweres Reben, keinerlei freundliches Kosen, das die beiden mit einander hatten, als die Braut eben den Glühwein über dem Herde kochte. Sie trug die volle Schüssel in die Stude, schenkte aber Adam vorher ein Glas ein. Als sie wieder herauskam, trank er ihr zu, und als er ausgetrunken hatte und sie ihm frisch einschenkte und mit ihm anstieß, sagte er: "Du bist eigentlich .... du bist hübscher als ich gewußt habe. Es ist doch nicht so bös, daß sie mich zwingen. Wenn nur das Eine nicht wäre, das Eine dann wäre ich lustig. Wenn ich dich doch vor sieden Jahren so gesehen hätte wie jetzt, ich wäre der lustigste Bursch von der West. O! Ich spüre plöslich einen Stich, als ob mir ein Messer mitten durch's Herz ginge. Hab' Geduld, ich kann jetzt kein Wort mehr reden."

Abam mußte sich auf einen Küchenstuhl niedersetzen, er hielt sich die Hand vor die Augen, dann sagte er endlich dumpf vor sich hin: "Siehst du? So geht mir's. Ich will dir was sagen: sag' meinen Eltern und den deinigen nichts davon. Gib mir

bie Sand, versprich mir, baß bu nichts fagft."

Die Braut gab Abam die Hand, die beiden Hände glühten jett, und Adam fuhr fort: "Gerade auf den heutigen Tag habe ich meiner Martina sagen lassen, daß ich zu ihnen komme, es ist bald zwei Jahre, daß ich in ein anderes Dorf in die Kirche gehen muß, und Spione habe ich immer um mich her, und ich habe meine Martina und . . . . . meinen Joseph und die Andern in einem Jahr nicht gesprochen und jett muß ich mein Wort halten, und schau! Ich möchte dir gern einen Kuß geben, aber . . . ich thu's nicht . . . nein, ich thu's nicht . . . es wäre Sünde, ich geb' dir keinen, dis ich frei bin."

"Du bist brav, und du kannst ja gang gut reben," lachelte bie Braut, "und sagen bie Leute, bu seiest nur halb."

Die Leute kennen mich auch nur halb, es kennt mich Niemand als meine Martina, sie hat's gesehen, und ich habe ihr kein Wort gesagt und ich hab's ihr angesehen und sie hat mir auch nichts gesagt, und doch haben wir's beide gewußt; sie merkt's, sie ist gescheit, sie merkt's, wie ich der reichste Bursch im ganzen Oberland din und doch der ärmste; ja, sie soll dir's erzählen, sie kann's besser wie ich; o, du kannst dir gar nicht denken, wie gescheit die ist, und ein gutes Herz hat sie, und dabei ist sie sollustig und so lieb und . . . und . . . "

Plötlich starrte Abam drein; wem erzählt er denn das? Seiner jett verlobten Braut! und sie sah ihn eben an als müßte sie sich besinnen, wo sie denn seien und wer sie denn seien. Man hörte nichts als drinnen in der Stube die beiden Alten mit einander lachen und Kukuk rusen, und die beiden Frauen pisperten miteinander. Endlich sagte Adam: "Also, ich habe dein Wort, du sagst Niemand etwas davon. Ich gehe jett von dir weg, zu meiner Martina, . . . zur Martina . . . und — und — zu meinem . . . . ins Dorf. Bis man den Lichters daum angezündet, din ich wieder da und dann ist's entweder — oder — Behüt' dich Gott derweil."

Die Braut sah verwundert auf, wie Adam seinen grauen Mantel überhängte, die Pelzmüße aussetzt und den starken Knotenstod mit der großen scharfen Spiße ergriff und fröhlich schwang. Udam sah schön und sürchterlich zugleich aus. Er ging rasch von dannen, und die Braut saß still auf dem Herde. Nach einer Weile kam der Speidel-Röttmann und fragte: "Was ist denn hier? die Hunde winseln drinnen in der Stude, wo ist der Udam?"

"Fort." "Wohin?"

"Ich barf's nicht fagen. Er kommt aber bald wieder."

"Co? Weiß schon wohin er ist. Sag' meiner Frau nichts, ich meine, sag' beinem Bater nichts. Ist er schon lange fort?"

"Raum ein paar Minuten."

"Schleich' dich hinein und hol' mir meinen Hut, daß sie nichts davon merken, gieb Acht, daß die Hunde nicht herausstommen, — oder nein — — ja, hole mir meinen Hut. Er ist ein Narr, du bist ja ein prächtiges Mädle."

Die Braut entfernte sich vor bem zutäppischen Wesen bes

Auerbad, Dorfgefdichten. VII.

4 Dislignd by Goo

Speidel-Röttmann, brachte schnell hut und Stock heraus, und ber Alte gab ihr den Austrag, sie selle nur sagen, er tame gleich wieder; und fort ging er und stellte den Stock immer weit voraus, ehe der Schritt nachkam. Er geht sicher.

# Behntes Rapitel.

Gin Bater, ber feinen Gobn fucht.

Als Abam ins Freie kam, war es ihm plöglich, als mache er auf: was ist geschehen? Wenn ich nicht will, ist nichts geschehen. — Es durchschauerte ihn, die Hand, die er zum Berspruch hergegeben, war plöglich kalt und er warmte sie an seinem beißen

Pfeifentopfe.

Der Weg von hier nach dem Dorse war nicht zu versehlen, aber auspassen muß man, denn jäh am Wege geht die Thalschlucht hinab und in dichten Floden siel der Schnee und kaum zwanzig Schritte war Abam gegangen, als er bereits aussah, wie ein wandelnder Schneemann. Er mußte genau ausmerken, denn er sah keinen Weg vor sich, aber hier kannte er jeden Baum, jedes Felsstück am Weg und er sand sich zurecht. Als er jest auf der kleinen Anhöhe, wo es wieder thalwärts geht, noch einmal zurückschaute und die Lichter in der Heidenmühle herüberblinken sah, zog es ihn mächtig dorthin zurück: "Es ist doch ein prächtiges Mädchen und Tausende haben schon das Gleiche gethan wie du und sind glüdlich und sind fröhlich, kehr' um!"....

Aber er schritt bei diesen Gedanken doch immer fürdaß den Weg hinab und die Lichter aus der Heidenmühle verschwanden hinter ihm. Und jest wurde es ihm leichter zu Muth, und in den Schnee hinaus erhob er die Faust zum himmel und schwur: "Ich tehre nicht mehr heim, ich will lieber ein armer Knecht sein und mein Lebenlang taglöhnern, ehe ich meine Martina verlasse und mein Kind, meinen Joseph; ich habe seit zwei Jahren seine Stimme nicht gehört, er muß schon recht gewachsen sein, und

Bater foll er fagen, Bater!"

Blöglich stand Adam still: Bater! Vater! ruft eine Kindessstimme durch ben Wald. Jest noch einmal: Nater! Ganz deutlich. — Rein, du mußt dich täuschen; wie kann das sein? Der

Blühmein benebelt bich.

Da Lalla Google

Abam zündete sich seine Pfeise, die ihm ausgegangen war, wieder an, und bei dem kurzen Lichtschein sah er, daß in dem Schnee bald herüber, bald hinüber am Wege Spuren von hundstaten liesen. Was ist das? Gewiß hat hier ein hund seinen herrn verloren und sucht ihn; aber ein Menschentritt ist nirgends zu sehen. Was geht's dich an? Mach', daß du fortkommst.

Still! Schon wieder! Eine Mannerstimme ruft vom Berge: Abam! Abam! — Bift du wieder benebelt oder ift heute Nacht

die Welt verbert?

Abam faßte feinen knotigen Stod machtig in ber Sand: fie foll nur tommen, die gange herenwelt, die gange bolle, wenn fie will, ich fürchte mich nicht. Aber so ist es ja, ich stede in ber Bolle, weil ich wie ein lahmer, lappischer Gefell die langen Sabre nachgegeben und, verzeih' mir's Gott, geglaubt habe, meine Mutter tonnte boch nachgeben, man tonne ein Sufeisen weich tochen; und jest habe ich noch die Saftnachtspoffe mit mir fpiclen laffen und bin Brautigam geworden, aber ich thu's nicht, ich will's nicht, und wenn die gange Belt tommt, meinen Billen muß ich haben; meine Martina und meinen Joseph. Romm nur, bu verdammte, verfluchte, verherte Belt. Bas ift bas? Da ift ber Sund, beffen Fußstapfen bu gefeben. Romm ber, Sund! --Da tomm ber! - Er fommt nicht . . . . Berr Gott im Simmel! Das ift ber Bolf, auf ben wir fahnden. Er bellt beißer, er tommt naber . . . . Gine Minute stellten fich Abam die haare Berge, bann aber: ba baft bu bein' Sad', und noch einmal, und noch einmal.

Der Wolf spürte, was für Schläge ein Mensch geben kann, ber zur Brautschaft gezwungen ist und noch dazu ein Mensch wie Adam Röttmann; ber Wolf bekam die Schläge für die ganze bose Welt, auf die Adam gern losgetrommelt hätte, und als das Thier schon niedergesunken war, Adam traute ihm nicht, sie sind schlimm die Wölfe, er schlug immer fort, unaushörlich auf ihn los, die er endlich mit dem Knittel den Wolf umdrehte, daß er die Läuse gegen den himmel kehrte. Als der Wolf jett noch tein Lebenszeichen von sich gab, sagte Adam mit großer Ruhe: gut, du hast dein' Sach! Der Schweiß rann ihm von der Stirn, seine Pfeise hatte er verloren, sie war ihm aus dem Munde ges sallen und eben das Feuer, das er dabei verschüttet, hatte den Wolf erschreckt. Adam wühlte überall herum nach seiner Pfeise,

sie war nicht zu sinden; endlich ließ er ab, saßte den Wolf am Genick und schleppte ihn so neben sich her den ganzen Weg. Als er endlich Lichter aus dem Dorse blinken sah, da lachte er vor sich hin: sie werden alle staunen im Dors, wenn ich ihnen den Wolf bringe, den ich mit dem Knüttel todtgeschlagen habe. Und was wird erst mein Joseph sagen! Ja Bürschle, hab' Respekt, du hast einen starken Bater, und ich schneide dem Wolf gleich das herz aus dem Leib, das mußt du bei dir tragen, daß du auch so stark wirst, wie dein Bater, meintwegen noch stärker.

Abam hatte recht gebort, da er hinter sich drein hatte "Adam!" rusen hören; sein Bater war ihm gefolgt und hatte ihm gerusen. Ber weiß, ob er in dem blendenden Schneegestöber nicht vom Bege abgekommen! Hatte Adam auch recht gebort, da er im Balbe von einer Kindesstimme hatte "Bater" rusen boren?....

Auf ber Beidenmuble blieb es nicht lange verborgen, baß Bater und Sohn sich so rathselhaft entfernt hatten, und die Rott-mannin wußte wohl, wo sie bingegangen waren. Sie schimpfte aber weit mehr auf ihren Mann, ber ohne ihr etwas ju fagen bem einfältigen Gefellen nachgelaufen mare; folche alberne Sireiche mache er immer, wenn er fie nicht zu Rathe giebe; Moam befam auch seine Titel und sie maren gar nicht von brautwerberischer Natur. Die Beidenmüllerin war tlug genug, bingugufügen, Die Rottmannin wife febr icone Spage ju machen, fie gabe Mann und Cobn Schimpfnamen, weil fie mohl miffe, daß fie die beften Ehrennamen verdienten, und beide Frauen ichauten groß auf, als die Braut hinzusepte: "Bon Abam habe ich nur Liebes, Gescheites und Gutes gebort, fo lange er braugen bei mir geseffen hat." - Die auf ein Commando fingen die beiben Frauen laut ju lachen an, und bie Rotimannin ftreichelte bie Braut und fagte ihr, fie fei flug; bas fei bie rechte Manier, wie man bie Manner unterfriege, und unterbuden mußten fie alle, fie feien alle nichts nut und erst die Frau mache ben Mann. Sie gestatte nur die einzige Ausnahme bes Better Seidenmuller. Diefer aber mertte nichis von der Ausnahme, Die man mit ihm machte. Er lallte nur zu Allem, mas man fagte, bis aus bem Lallen ein Suften wurde, daß man meinte, er muffe erftiden. Der Beidenmuller hatte ein ichmeres Bagftud ausgeführt, er hatte mit bem Speibel-Röttmann um die Wette trinten wollen, und bas bat noch feiner ungeftraft persucht.

Die heibenmullerin war sehr sorglich um ihren Mann und brachte ihn nach ber Kammer, bann tam sie in die Stube zurud und sagte: "Gottlob, er ichläft rubig; ber tann teinem Röttmann bie Stange halten, bas sollt' er wissen."

Geschmeichelt über tiefes Lob, sagte bie Röttmannin: "Sorge

dafür, daß er bei dem Suften bald fein Teftament macht."

"Da sagen die Leute — Gott verzeih' mir's, daß ich so was nachsage, und ihr auch — da sagen die Leute," klagte die Heibenmüllerin, "die Röttmännin sei eine bose Frau! Giebt es denn eine besser, die sich so einer verlassenen Wittfrau annimmt?"

Die Heibenmüllerin betrachtete sich jest schon als eine solche, und schaute gar erbarmungswürdig brein und rieb sich die Augen; da dies aber nichts nütte, faltete sie die Hände und betrachtete die Röttmännin wie anbetend, indem sie sortsuhr: "Und mir will sie Gutes zuwenden, und will nicht, daß ihr eigener leibelicher Sohn Alles bekommt."

Die Röttmännin dankte lächelnd; sie hatte sich nur vergessen, so war es doch nicht gemeint. Sie gönnte zwar ihrem Sohn nichts Gutes, aber so ein Narr ist sie doch nicht, daß sie einem Fremden Geld und Gut zuhegte, das in ihre Familie kommen kann.

Die Röttmännin brang nun wieder barauf, bag man ihrem Mann und ihrem Sobn Boten nachicbide. Der Dberfnecht murbe herbeigerufen, der aber erklärte, er selbst gehe nicht und er wife, daß auch keiner der Knechte bei diesem Wetter aus dem Hause gebe, und er muthe es ihnen auch nicht gu, und es fei überhaupt nicht nöthig, wenn die wilden Röttmänner in den Wald hinausliefen, sie wieder einzufangen, sie mußten von selber wieder tommen. Die wilbe Röttmannin wollte nun, daß man wenig= ftens ben Schlitten berausthue und fie beimbringe; ju Saus wolle fie bann ichon ihrem Mann und bem Abam ben Deifter zeigen. Aber es war Niemand ba, ber fie führen wollte, und bie Beiben= mullerin bat mit den sußesten Worten, und die Braut in treubergiger Chrlichfeit, daß fie boch über Nacht bier bleibe; am Tag fei bie Welt wieder gang anders und Abam habe versprochen, bis man ben Lichterbaum angunde, wieder ba ju fein. Gie fette hingu, bag bie Rinder ber Mülleretnechte icon lange barauf warteten, bag man ben Baum angunde und ihnen bescheere. Die Beibenmullerin und bie Rottmannin lobten Diefen Borfcblag febr. Die Röttmannin lobte die Braut noch besonders wegen ihrer Gut=

müthigkeit und gab zu verstehen, sie wisse wohl, die Braut habe gewiß mit Adam eine schöne Ueberraschung abgekartet. Die Ruthe, die auch mit an den Baum gehängt werden sollte, zog die Röttsmännin immer, sie mit der rechten haltend, durch die linke Hand und suchtelte damit durch die Luft, daß es pfiff. Diese Musik schien sie sehr zu ergöhen.

# Gilftes Rapitel.

Lagt bie Rirche im Dorf.

"Benn ich einen Besuch habe, ist mir's boppelt wohl, und weißt bu warum? Erftlich schweckt mir's besser. Man sage was man wolle von ber Schlechtigkeit bes menschlichen Herzens, bas Wohlgefühl, einen Gast zu bewirthen, bas ist ein tiefer Zug alls verbreiteter menschlicher Gute."

"Und zweitens?" fragte ber junge Mann.

"Zweitens," erwiderte der Pfarrer, "wenn ich einen Gaft habe, dann brauche ich diese Tage nicht auszugehen. Die Welt ist zu mir gekommen. Ich mache mit dem Angekommenen den ganzen langen Weg durch, da habe ich das Recht, zu haus zu bleiben."

Es war ein unbeschreibliches Bebagen, mit dem der Pfarrer nach Tische zu seinem Schwager diese Worte sagte. Es war kaum Nachmittag, aber es begann bereits zu dämmern, und war der Schwager voll Chrerbietung gegen den Pfarrer, so war der Pfarrer voll Glüdseligkeit über das schwungvolle, zukunstesfrohe und dabei doch bedächtige Wesen des jungen Mannes. Es giebt noch junge Männer auf der Welt, das Elend der Verledtheit, der öden Uebersättigung und Reizlosigkeit ist noch nicht in alle Kreise gedrungen. Es ist wieder eine frische Jugend in der Welt, anders als wir waren, aber es stedt eine sichere Zukunst darin, so dachte der Pfarrer vor sich hin, und alles, was der junge Mann sagte, nahm der Pfarrer mit einem tiesen Behagen auf. Diese Freude an der schönen jugendlichen Gestalt, wie überbaupt an Gedanken und Wesen des jungen Mannes, den der Psarrer einst selber unterrichtet hatte, war etwas wie geistige Batersreude im besten Sinne. "Und du hast ein derdes Rückgrat in der Hand, sagte der Psarrer, als er die gut ausgearbeitete Hand des Schwagers

faßte, "beirathe aber Reine, bie nicht fingen tann, es mare Schabe,

wenn ibr nicht zusammenftimmtet."

Die Wechselrebe ging leicht hin und her, indem der junge Mann berichtete, wie so viele junge Männer sich aus dem Leben eines Landwirthes ein falsches Joeal machen, und darum geistig und ökonomisch verkommen. Er selber hatte als Sobn eines höheren Justizbeamten ehedem viel an den Folgen salscher Borsaussetzungen gelitten, dis er es gelernt hatte, an der unmittelbaren Feldarbeit seine Freude zu sinden; er war jetzt Berwalter auf einem adeligen Gute, hatte aber seine Stelle gekündigt, um eine selbständige Bachtung zu übernehmen oder ein hinlängliches Bauerngut käuflich zu erwerben.

Mitten unter dem Gespräche börte man vor dem Hause bas Abtrappen bes Schnees von den Füßen. Drei Männer standen

unten; fie tamen berauf, es maren bie Rirchenalteften.

"Cbuard, tomm in die andere Stube," fagte die Pfarrerin und feste hinzu, "bas ift mein Bruder, und dieß ift ber Schilder-

David, bas ber Bargbauer und bas ber Bagner."

"Billsommen," sagte ber Schilder-David und reichte bie Hand; "aber, wir bitten, bleiben Sie da, Frau Pfarrerin. Was wir zu sagen haben, ist gerade gut, wenn Sie babei sind und auch ber herr Bruder."

"Gest eud," fagte ber Bfarrer.

"Dant' schön, ist nicht nöthig, erwiderte der Schilder-David, der der erwählte Sprecher war; "Herr Pfarrer, mit kurzen Worten, man sagt im ganzen Dorf, wer's hereingebracht hat, wir wissen's nicht, und der Herr Pfarrer hat uns hundertmal in das Herz gevredigt, wenn man von einem Menschen etwas hört, was man nicht von ihm glauben mag, soll man gerades Wegs zu ihm gehen und ihn fragen. Also nichts für ungut, ist das wahr, Herr Pfarrer, daß Sie von uns fort wollen?"

"Ja." Gine Weile war alles still in der Stube, und der Schilders David begann endlich wieder: "So, jett glaub' ich dran, Herr Pfarrer. Wir haben vor Ihnen einen Pfarrer gehabt, der hat uns nicht leiden mögen, und wir haben ihn nicht leiden mögen. Kann es etwas Schrecklicheres geben? Wie soll Liebe, Güte und Frömmigkeit gedeihen, wo der das Wort spricht und der das Wort hört, nichts zu einander haben? Schrecklich, wenn's wieder

fo werben tonnte. Wir wiffen, bag Ginige in ber Gemeinde find, Die bas aute Berg von unferm Berrn Bfarrer franten, aber Berr Pfarrer, unfer Berrgott bat Sodom verschonen wollen, wenn zwei Gerechte brinn find, und Sie, Berr Bfarrer. wollen uns verbammen und verlaffen, weil zwei ober brei Schlechte unter uns find?" Bier bielt ber Schilder-David inne, aber ber Bfarrer erwiderte nichts, und ber Schilder David fuhr fort: "Berr Pfarrer, wir brauchen Ihnen nicht zu erzählen, wie Sie uns in bas Berg gewachsen find. Wenn's beffer für Gie ift anderemo, muffen wir Ihnen bagu Glud munichen, aber Jedes im Dorfe, jeder Mann, jebe Frau, jedes Rind, mann und mo eins bem Berrn Bfarrer begegnet ift, ba ift's ihm gewesen, als wenn's ihm was Gutes ichenten mußte, wie wenn es ibn nicht leer vorüber geben laffen tonne, und auten Morgen! ober auten Abend! ift noch gar nicht genug gemefen. Jest, herr Pfarrer, alfo mir munichen nur. daß es in dem neuen Orte auch wieder fo fei, und daß ber Berr Pfarrer bafur Corge trage, bag wir wieber einen Mann friegen, nicht wie er, das verlangen wir nicht, aber einen guten."
"Dante, dante," sagte der Pfarrer, "was ich vermag, soll

geichehen."

"Nein, nein," fagte ber Bargbauer, "ber David fagt eigentlich gar nicht bas, mas wir haben fagen wollen. Wir meinen, ber herr Pfarrer foll bas nicht thun, er foll bei uns bleiben, er foll, wie man im Spruchwort fagt, die Rirche im Dorf laffen."

"3d fann meine Bewerbung um Die andere Stelle nicht

jurudnehmen, wenn ich auch wollte."

"Dann bitten wir ben herrn Pfarrer um Entschuldigung, baß wir ihn belästigt haben," sagte ber Bagner mit einem gewiffen ftolgen Befühl, bag er boch nun auch etwas gefagt babe

und gewiß nicht bas Dammfte.

Die Manner verließen die Stube; Die Pfarrerin aber gab ihnen das Geleite die Treppe binab und troftete die Manner, baß noch nicht Alles verfehlt, und baß fie nicht ichuld fei an bem Entichluffe bes Bfarrers, ber ibm ichmer geworben; morgen werbe icon wieber beffer mit ibm gu reben fein, er fei beute nicht gang frisch auf, er fei fur nichts und wieder nichts beut' Racht auf Röttmannshof geholt worben.

"Wie ich bore," fagte ber Schilder-David, "follen fie jest alle beijammen fein auf ber Beibenmuble und ben Berfpruch balten. Ich hab's nicht glauben wollen, aber ich glaube jest Alles. Der Berspruch foll ihnen aber nichts nüten; wir geben nicht nach."

Die Pfarrerin tehrte wieder in die Stube zurud, wo sie Mann und Bruder still neben einander siten sah. Keines redete mehr ein Wort. Die Abendgloden läuteten, heute alle droi Gloden, denn es wurde das Fist eingeläutet, und in den Herzen der drei Menschen, die hier beisammen saßen, klang es auch gar seltsam, wenn auch keinem Ohr vernehmbar. Die Piarrerin sagte endsich: "Es wird mir doch schwer sein, wenn ich diese Gloden nicht mehr bore. Was daben sie alles in uns wachgerusen!"

Der Pfarrer saß still am Fenster, und endlich sagte er halb sur sich: das Schwerste ist der Entschluß, einmal die Gewohnheit ju lassen; nun ich ihn einmal gesaßt, vor mir und vor den andern, wär's nicht gut, wenn's wieder rückgängig würde. Laß Lich in meine Stube bringen. Ich sehe dich bald wieder, Eduard.

Der Pfarrer ging in feine Ctube.

### Zwölftes Kapitel.

Bo ift ber Joseph?

"Bo ist ber Joseph?" fragte ber Schilber-David, als er beim tam.

"Er ift nicht ba."

"Ich hab' ihn boch heim geschickt wie ich zum Pfarrer gegangen bin."

"Er ift nicht beim getommen."

"Er wird wieber brüben beim hafpele fein. Ich will nach ihm schauen," fagte Martina und machte fich auf. "Gieb ibm gleich eine tüchtige Obrfeige, weil er so eigenmächtig berum läuft," rief ber Schilber-David ber Beggebenben nach.

Martina tam bald gurud und fagte: "Joseph fei nicht beim

Safpele und auch nicht mehr in ber Bertftatte."

"So ift ber verdammte Bub wer weiß wohin. Ich will

felber nach ibm umschauen."

Der Schilber-David ging fort und fragte von haus zu haus nach Joseph. Niemand wußte Bescheid. Der Schilber-David ging wieder heim; ber Anabe ist gewiß schon unterdeß nach hause getommen.

"Aber wo ift ber Joseph?" fragte ibn Martina, als er in

bie Baneflur eintrat, bie als Ruche biente.

"Wird gleich kommen," sagte der Großvater, ging aber doch durch's ganze Haus und durchsuchte alles. Er ruft auf den Speicherboden den Namen Joseph, und er erschrickt fast, wie er so ins Leere hinausruft; er rückt Schränke weg, hinter denen sich gar kein Mensch verstecken kann, selbst binter dem Hause, am Bachsturze öffnete er die verdeckte Kalkgrube und dachte nicht daran, daß sie ja zugefroren war und Niemand hineinfallen konnte, und eben als er ins Haus zurück kam, begegnete er Höserele, der die neuen Stiefel für Joseph brachte; diesem vertraute er im Geheimen, daß er den Joseph suche, er sei in Aengsten, dem Kinde könne irgend etwas zugestoßen sein, er wisse nicht was, aber er sei in Angst.

"Habt ihr benn ichon beim Waldhörnle nachgeseben? Ich höre ihn eben blasen und gar schön, und ba ist ber Joseph ge-

wiß bei ibm. Da find die Stiefel, ich will ibn fuchen."

Der gute Höspele sprang bebend das Dorf hinad zu einem Strumpswirfer, der in seiner Stube saß und sich neue schöne Weisen auf dem Waldhorn einübte. Es klang schön durch die stille Nacht, wo man im Schnee seinen eigenen Tritt nicht hört; der Joseph hat Recht, daß er lieber beim Waldbörnle sitt, als dabeim, aber er war auch nicht dort, und unterwegs verkündigte Höspele, daß man den Joseph suche, Niemand hatte ihn gesehen und er war nirgends zu sinden. Höspele kam mit der traurigen Botschoft zu David, und dieser sagte: "Sei nur ruhig, sage nichts vor den Weibern, sonst geht gleich das Heulen an. Bleib' ein diechen da, er hat sich wohl versteckt, vielleicht kommt er gar mit den heiligen drei Königen, die jeht berumgehen, und bildet sich noch was darauf ein; aber ich will ihm schon was einbiscen."

Mit scheinbarer Rube septe fich ber David nieber, pfiff vor fich bin und fuchtelte mit ber Sand in ber Luft, in Gebanten an

bie zufünftigen Schläge.

"Ich warte ruhig," sagte er, wie sich selbst zuredend, stopfte sich seine Pfeise und rauchte dabei, und führte dabei immer aus, was für ein durchtriebener Schelm der Joseph sei; man dürse es ihn aber nicht merken lassen, und daß er Einem solche Angst mache, dafür müsse er büßen. David nahm die Bibel und las da weiter, wo er gestern Abend vorgelesen hatte; es war die

Stelle, 2. Buch Samuel Kap. 12, wo König David um bas frante Kind trauert.

Das gab bem Lesenben keine Ruhe, er stand wieder auf, ging aus und ein, hinaushorchend. Es läutete mit allen Gloden das Fest ein. Jest wird er kommen. Es kam Niemand. Run war an Berhehlen nicht mehr zu benken; der David ging rechts ab, häspele links ab von haus zu haus. Nirgends eine Spur von Joseph. Niemand hatte ihn gesehen. Sie trasen beide wieder am hause zusammen. Die heiligen drei Könige hielten den Umzug, Joseph war nicht dabei. Jest war's nicht mehr zu verbergen. "Martina, unser Joseph ist verschwunden," sagte der Groß-

"Martina, unfer Joseph ist verschwunden," jagte der Großvater, und Martina that einen entsetzlichen Jammerschrei und rief:

"Darum also hat er mich heute Nacht breimal gewedt undgefragt: Mutter, ist noch nicht Tag? Joseph! Joseph! Joseph! Bo bist du? schie sie burch's ganze Haus, ben Berg hinauf, burch's ganze Dorf, in die Garten hinein, in die Felder hinaus.

"D, wenn er verloren ist, dann sterbe ich, ich höre das Jahr nicht mehr ausläuten im Dorf, und der Baum, den ich zu Schildern gekaust habe, den laßt zu Brettern versägen und legt mich drein," so klagte der Schilder-David zu Martina, sie hörte ihn aber nicht mehr, denn sie war schon längst sortgerannt, die Halsdinde wurde David zu eng, er riß sie ab, sein ganzes Gesicht verzog sich schmerzhaft, er wollte das Weinen unterdrucken und konnte doch nicht. "Der Joseph ist gewiß in der Kirche, besann sich der Schilder-David plöglich. Er eilte nach der Kirche, die offen stand und wo man eben die Borbereitungen zum Gottest dienst um Mitternacht machte. Der Schulmeister ging mit einer einzigen Kerze darin umher und steckte viele Lichter auf den Altar.

"Joseph! Joseph! Bist du da?" schrie David in die Kirche hinein; es tonte mächtig. Dem Schulmeister fiel das Licht aus der Hand und er antwortete zitternd: "Es ist Niemand da, als

ich. Das giebt's benn?"

"Ihr habt's zugegeben, daß ihn die Kinder in der Schule Füllen heißen, ihr seid auch mit Schuld, daß er davon und versloren ist," schrie David und eilte weg. Der Schulmeister fand sich mit diesem Borwurf eben so im Dunkeln, wie in der Kirche, wo er nach vielem Stolpern endlich die Wachsterze wieder sand.

Das gange Dorf lief zusammen, und selbst ber Balbbornle tam mit seinem Balbhorn auf bie Straße, hielt aber bas Balb-

horn schnell unter seinen alten Solbatenmantel, damit es nicht naß werde. "Ich will durch das ganze Dorf blasen," sagte er,

"bann fommt er."

"Nein," hieß es, "die alte Röttmännin hat ihn stehlen lassen, sie will dich zwingen, Martina, daß du den Adam frei giebst, heute am Nachmittag ist er Bräutigam geworden mit des Heiden=mullers Toni; es ist ein Knecht von der Mühle hier gewesen, der Alles erzählt hat."

"Ich laffe mich nicht narrisch machen," schrie Martina. "Jo-

feph! Joseph! Romm, beine Mutter ruft!"

Während man so bei einander stand, kam ein seltsam aussehendes Männchen das Thal berauf, ganz um und um behangen
mit spisiaer, weit aufgebauschter Last. Es war der Hutmacher
aus der Stadt, der zu den Feiertagen die frisch aufgebügelten,
breiedigen Hute in das Dorf brachte.

"Bas geht benn bier vor?" fragte bas fleine Mannchen. "Wir suchen ein Kind, ben Joseph, er ift verschwunden."

"Wie alt ist bas Kind?"

"Sechs Jahr vorbei."

"Ein starker Bub mit einem großen Ropf und blond gerollten haaren ift mir begegnet."

"Ja, ja, er ift's, um Gottes willen, wo ist er?" stürzte Martina auf ben Mann zu, daß ihm alle seine hute in ben

Schnee fielen.

"Sei ruhig, ich hab' ihn nicht im Sack. Drunten im Wald begegnet mir auf einmal ein Bub. Ich frag' ihn: was thust du noch da so allein und es will Nacht werden? Wohin willst du? — Meinem Vater entgegen, er tommt den Weg heraus, hast du ihn nicht gesehen? — Wie sieht denn dein Vater aus? — Großmächtig stark. — Ich habe ihn nicht gesehen. Komm mit mir heim, Kind. — Nein, ich komme mit meinem Vater heim. — Ich sasse den Buben an und will ihn mit Gewalt mitnehmen, aber der ist störrisch und wild, er wischt mir aus und springt davon, wie ein Hirch, und ich hör' ihn noch tief im Walde rusen: Vater! Bater!

"Das ift ber Joseph, um Gotteswillen, ihm nach!"

"Wir alle geben mit, alle!"

"halt!" trat Schilder David vor, "halt! Hutmacher, willst bu mit uns geben?"

"Ich kann nicht, ich kann keinen Fuß mehr beben und es nütt auch nichts, es ist schon mehr als eine Stunde, seit ich das Kind gesehn, ich habe mich drüben auf dem Meierhos aufgehalten, wer wiß, wo das Kind jett ist; ich kann dir's ganz genau sagen, wo ich ihm begegnet bin, am Otterswanger Wald, bald dort beim Bach, wo die breite Buche steht. Es ist die einzig große, ibr fennt fie ja alle."

"Gut, von dem Baum breche ich ihm einen Zweig ab und er soll an ihn gedenten," fagte ber Schilder: David sich fassend. "Nein, nicht schlagen," schrie Martina; sie konnte es nicht

fagen, baß biefes die Stelle mar, wo Moam fie jum Erstenmale getübt; vielleicht liegt jest ihr Rind bort tobt — erfroren — "Es ist Racht und man sieht nichts und ber Schnee fällt

immer mehr, bolt Sadeln, lagt Sturm lauten, bas muß ber

Bfarrer erlauben, tommt zum Pfarrhause!" rief Häspele.

Martina aber wurde nach Hause gebracht, und als sie bort die neuen Stiefel auf dem Tische steben sah, klagte sie: "D Gott! Da sind seine Stiefel, wie hat er sich darauf gefreut, und deine lieben Füße sind erfroren — sind kalt — sind todt. —"

Die Frauen, Die Martina umgaben, fudten fie ju troften, und eine war sogar so flug, ihr su sagen, erfrieren sei der leichteste Tod, man schlafe ein und wache nimmer auf.

"Man schläft auf der Erde ein und wacht im himmel auf. O Gott! Mein Joseph hat's prophezeit; er war zu gescheit, zu gut, und seinem Bater ist er entgegen gegangen. Nein, ich will nicht sterben. Wenn du mit der Andern zur Kirche gehen willit, ba wird mein Joseph vom himmel herunterschreien, nein, und — — Bater! Bater! hat er gerufen, und sein Bater hat ihm nicht geantwortet, er tennt feine Stimme nicht. Du wirft fie fennen bei Tag und Nacht. In die Ohren rufen wir es dir dein Lebens lang: in deinem eigenen Wald ist dein Kind erfroren, geh' hinaus und schlen eigenen Wald ist den Kind erstoren, geh hindus und schlag' ihn um, es nugt nichts mehr! Dein herz ist Holz, nichts als Holz! D Gott, und da steht das Pserden, mit dem mein Joseph gespielt hat! ja du siehst auch traurig aus, du gutes Thierle, so darmherzig, und bist doch von Holz, und er ist auch von Holz, aber er ist nicht darmherzig, er hat sein Kind getödtet. D Gott, wie ost hat er an dein hölzernes Maul Brojamen hingehalten und bir wollen ju freffen geben, o! er mar ju gut, o Boseph! Roseph!"

"Es wäre noch gut, wenn er erfroren wäre. Der Wolf geht ja um in der Gegend, wer weiß, ob ihn nicht der Wolf zerrissen hat," sagte eine Frau leise zu der andern; das Ohr der Unglücklichen ist aber wunderbar seinbörig; mitten in ihrem lauten Jammern hörte Martina das Gespräch und sie schrie plöplich laut auf: "Der Wolf! der Wolf!" Dann ballte sie die Fäuste und knirschte mit den Zähnen: "Ich friege dich und ich erwürge dich mit meinen Händen." Jest sah sie Leegart und sie klagte: "O Leegart! Leegart! Was nähst du denn immer fort? Um Gottes willen, da näht sie noch immer an der Jacke, und das Kind ist tobt."

"Ich hab' nichts gehört, ich laß mich nicht berufen; ich habe nichts gehört, du hast nichts gesagt, ich sag' dreimal, du hast nichts gesagt. Du weißt, ich hab' teinen Aberglauben, nichts ist ärger auf der Welt als Aberglauben. Aber das ist wahr und gewiß, das hat seine Richtigkeit: so lange man für einen Mensichen näht und webt, kann er nicht sterben. Da war einmal ein König —" und mitten in dem Durcheinander erzählte Leegart mit seltsamen Veränderungen die Geschichte von Ulysses und Benelope, und wie diese Frau genäht und gewebt habe und was sie dei Tag gewoben, habe sie allemal in der Mitrernachtsstunde wieder aufgetrennt und dadurch ihren Mann, der in Umerita gewesen, am Leben erbalten.

Leegart fürchtete nicht mit Unrecht, daß man sie in dem Durcheinander nicht anhöre. Sie machte es daher gescheit. Sie erzählte ununterbrochen und nähte dabei ununterbrochen, ohne auszuschauen. Wo sie einmal saß, stand sie nicht auf, bis ihre gesetzte Zeit um war, und wenn sie eine Geschichte begonnen hatte, erzählte sie aus; und wenn's im Hause gebrannt hätte, wer weiß, ob sie ausgestanden wäre. Das Feuer wird doch so viel Respett haben zu warten, bis die Leegart fertig ist.

Bahrend Martina mit den Weibern im Saufe flagte, mar ber gange Trupp Manner vor bem Pfarrhaufe angefommen, und

Bafpele marf fich jum Furfprech auf.

Auch die Kinder wollten mit ziehen, den Joseph zu suchen, aber die Mutter hielten sie mit Weinen zurud und die Bater schüttelten die Anklammernden ab und schalten weidlich bazu. Die Großväter, die aus dem warmen Wintel am Dien hervorgekrochen waren, nahmen die Frauen und Kinder mit heim,

Es war als ginge ein Beereszug einem Feinde entgegen.

Bo aber ift ber Feind?

Es gab jest boch wieder Einige, die es für unmöglich hielten, daß man bei dem Schneegestöber ein Kind im Walde suche;
das wär' gerade, wie wenn man eine Stecknadel im Heuwagen
juchen wolle. Häspele rief indeß: wer nicht mit will, kann heim
gehen, aber zum Abspenstigmachen brauchen wir Niemand. Es
trennte sich Keiner aus der Versammlung. Häspele ging hinauf
und bat den Psarrer, daß man Sturm läuten durse. Der Psarrer
war über das, was er von Joseph hörte, tief erschüttert, bennoch
jagte er, er könne das Sturmläuten nicht erlauben, es sei unnüger
Allarm, der die Nachbargemeinden erschrecke und sie für künstige
Fälle unwillsährig mache.

"Es ift brav von euch und es freut mich, baß fo viele ben

Joseph aufsuchen wollen," fcbloß er.

"Rein einziger junger gefunder Mann im Dorfe bleibt gu-

rud," fdrie Safpele.

"Ich muß zurudbleiben," fagte ber Pfarrer lächelnb, "bie Röttmannin hat mir die vergangene Racht geraubt, und um zwölf Uhr muß Kliche gehalten werden. Wir werden aber für euch alle beten, die ihr braußen sich."

"Go will ich bein Stellvertreter fein," fagte ber junge Lands

wirth, "wer ift euer Unführer?"

"Wir haben keinen, wollen nicht Sie es sein, herr Schwager?" Alles lachte, benn ber haspele, ber ben Namen Eduards nicht kannte, nannte ihn an Stelle bes Pfarrers Schwager.

"3d beiße Brand," ermiderte ber Landwirth, "ich fenne ben

Beg, ich habe ibn erft beute gemacht."

"Der Bruder ber Pfarrerin geht auch mit," wurde balb von einigen Eingedrungenen auf der Straße verkündigt und man war überaus zufrieden. Häspele hatte Recht, es fehlte außer Kranten und Gebrechlichen fein Mann im Dorfe, alle standen sie da mit Fadeln, Steigeisen, Leitern, Aexten und langen Striden.

"Ift einer ba, ber ein Gignal geben tann?" fragte ber

Landwirth.

Der Strumpswirker zog sein Waldhorn unterm Mantel hers vor. Das Instrument glänzte nicht heller im Fadellicht, als das Besicht des Strumpswirters, der zu einer so wichtigen Person ges worden war,

"Gut, fo bleibt bei mir. Meiner Ansicht nach ift dies bas Beste: ber Signalist hier bleibt bei mir auf dem Reitersberg, wo wir ein Feuer anzunden wollen. Und dann geben immer alle, zwei und zwei, nie einer allein. Wer ben Joseph gefunden bat, pringt ihn hinauf zu uns auf den Reitersberg oder wenigstens sichere Kunde von ihm. So lange der Joseph noch nicht gefuns den ist, geben drei lange Stöße das Zeichen; sobald er aber gefunden ist, drei furze Stöße, die immer fortgesetht werden, die Alles wieder versammelt ist. Und noch besser, ich habe meine Flinte bei mir; find nicht noch einige im Dorf?"

"Ja mol."

"So holt noch einige, und wenn ber Joseph gefunden ift, geben wir brei Souf nach einander. Wenn wir das nicht thun, tann's leicht kommen, daß ihr guten Leute in Schnee und Kälte herumlauft, und der Joseph ist längst gefunden."
"Hat Recht, der ist gescheit; das ist der Bruder der Frau

Bfarrerin."

Der junge Landwirth lachelte und fuhr fort. "Roch eins, Deden und Betten baben wir. Aft tein bund im Dorf, ber ben Joseph fennt?"

Alle tennen ibn, alle haben ibn lieb. Richt mabr, Blig, bu tennst ben Joseph?" fagte Safpele ju einem großen Sunde. ber neben ibm ftanb.

Der große gelbe Sund bellte als Antwort.

"Gut," rief ber Landwirth, fo laßt bie hunde los."

Und wir hangen ihnen Laternen an. Und uns felber bangen wir die Rubichellen um und die Rollgeschirre."

Jeber murbe erfinderisch; es mar nur aut, bag bie verschie-

benen Erfindungen in Gins gusammengehalten maren.

"Jest noch einmal bas Signal, damit ihr es alle kennt," fagte ber Landwirth, und ber Waldbornle blies mit aller Macht. Raum war ber Ton vertlungen, als Martina berbeitam und rief: "hier habe ich feine Rleiber."

"Laft bie Sunde an ben Rleibern riechen," befahl ber Landwirth. Martina mare fast umgeworfen worden von all ben Sun: ben, die auf fie jugebracht murben, wenn nicht Safpele fo geicheit gemefen mare, ihr die Rleider abzunehmen.

"Ruft ben Sunden gu: fuch Joseph!" befahl ber Landwirth,

"und jest vormarts Marich! Joseph heißt bas Feldgeschrei."

"Salt!" rief eine machtige Stimme bon ber entgegengesetten Seite, "mas giebt's bier?"

"Abam bu?" rief Martina und fturzte auf ibn gu. "was

haft bu ba? Haft bu unsern Joseph gefunden?"
"Was? Unsern Joseph? Das ist ber Wolf, ben ich mit

meinem Anittel erfchlagen babe."

"Das ift ber Bolf, ber bat unfer Rind gerriffen!" fdrie Marting, ballte bie Saufte und ftarrte auf bas tobte Thier nieber. Safpele mar fo tlug, ben Moam in turgen Borten in Renntnif ju seben von Allem, mas vorgegangen; Abam hielt ben Wolf immer noch an ber Genidhaut, und jest schüttelte er bas tobte Thier machtig, bann ichleuberte er es mit übermenichlicher Rraft weit binüber über ben Graben in bas Felb. "Ich reiße bir bas Berg nicht aus," rief er, "bu haft mir - und bier fcmore ich's vor Allen: ob unfer Rind gefunden wird ober nicht, meine Dar: ting ift mein, im Leben und im Tob. Bergeih' mir's Gott, daß ich fo lang ein labmer, fcmacher, nichtsnutiger Gefell gewefen. Ihr Manner alle bort's! Jeder von euch foll mir ins Geficht folagen, wenn ich nicht meine Martina beimführe, und wenn Bater und Mutter und bie gange Welt fich bagegen ftellte."

"O Gott! rebe jest nichts bavon!" bat Martina und verbarg ihr Antlig an ber Bruft Abams; jest erft tonnte fie weinen, und Abam legte feine Sand auf ihren Ropf, aber feine Bruft erbebte immer von einem machtigen Stoß nach bem anbern. Die bat Remand ben Abam weinen feben, als nur bamals. Alle Bersammelten waren wie auf ein stilles Kommando mit ihren Gloden, Fadeln und hunden vorausgegangen, nur hafpele mar mit einer Radel bei ben ungludlichen Eltern geblieben, und als Abam aufschaute, tugelten große Tropfen, Die im Feuerscheine gliperten, über feine Bangen. Abam aber schüttelte fich wie jornig und fagte endlich: "Romm, Martina, wir finden ibn aewiß. Ich tann nicht glauben, baß er tobt ist: ich habe ibn rufen boren im Bald, ich habe nicht glauben wollen, bag es eine wirkliche Stimme ift, und es mar meines Rinbes Stimme."

"Und wie viel hundertmal hat er bir in die Racht hinein

gerufen und bu haft ihn nicht gehört."

"Wenn er noch am Leben ift, es foll mir fein Wort mehr von ibm verloren geben."

Wilmon

"Gott geb's. Amen!" sagte Haspele ganz leise vor sich bin und schritt voran mit ber Fadel; die Beiden gingen hinter ihm brein.

#### Dreizehntes Rapitel.

Das Muotisheer.

"Lag mich bie Rleiber tragen; gieb mir feine Rleiber,"

fagte Abam im Beitergeben.

"Nein, ich geb' sie nicht her. Es ist ja das Einzige, was ich noch von ihm habe, und da hab' ich die neuen Stiefel, die er noch nicht angezogen hat, und in der Berwirrung hab' ich auch noch sein kleines hölzernes Pferd mitgenommen."

"So? hat er bie Bferbe gern? Dann wird er feinen Bater,

ben Gaul, auch gern haben."

"Mach' jest so teine Spas', bente, bu rebest von einem Tobten."

"Berirrt ist noch nicht tobt; und wer weiß, ob er nicht noch in einem Sause untergekommen ift ober ihn nicht boch Remand

beimgenommen bat."

Mls Reichen bes Dankes für ben Troft, ben Abam ihr gab, leate ibm Martina bie Rleiber auf ben Arm: "Da, trag' bu fie nur." Als fie an ber Trauerweibe am Wege porüber tamen. Die jest ichneebehangen im Fadellicht gar frembartig ericbien, fubr Martina fort: "Da ift ber Baum! Wie unfer Joseph noch nicht brei Jahre alt gewesen ift, gebe ich mit ihm ba vorbei, und weil ba bie Blatter fo herunterhangen, fagt er: Mutter! ber Baum regnet Blatter! Er bat Reben an fich gehabt, man bat gar nicht mehr gewußt, wo man ift, ob auf ber Erbe ober im Simmel: man bat fich erft wieber befinnen muffen, bag man ba ift, und was man thun will und was man zu thun hat. Und babei ift er fo ftart gewesen, machtig ftart; ich hab' alle Rraft anwenden muffen, wenn ich ihn habe bandigen wollen. Und jest fo fterben! Das ift boch ichredlich. Joseph! Joseph! mein guter Joseph! Romm boch, wo bift bu benn? Ich bin ba, beine Mutter ift ba, und bein Bater auch! Romm boch, Joseph! Bofeph! Ruf' boch auch, Abam. Kannst bu benn nicht auch fcreien?"

"Jojeph! Joseph!" fchrie Abam mit machtvoller Stimme.

"Mein Kind! Komm zu mir! Joseph! Joseph!" Er, ber ben Namen nur im Geheimen auszusprechen zitterte, rief ihn jest laut burch ben Walb. Balb aber ließ er ab und sagte: "Das nütt nichts, Martina; beruhige bich, sonst wirst bu auch noch trank."

"Wenn mein Joseph todt ift, will ich auch nicht mehr leben;

ich hab' nichts mehr auf ber Welt."

"Co? Das habe ich nicht gewußt. Ich habe gemeint, ich ginge bich auch noch was an."

"Ach Gott, mas streitest bu jest mit mir!" Magte Martina.

Die Beiden redeten lange kein Wort. Haspele war ein guter Bermittler, er kam auf Martina zu und bat fie, doch einen Schluck von dem Kirschengeist zu trinken, den er vorsorglich für Joseph mitgenommen hatte.

"Dein, nein, ich brauche nichts, und ich trinke meinem

Joseph nichts weg."

"Trinke nur einen Schlud," bat Abam so gart, als es seine Stimme bergab, "bente, unser Joseph barf ja nicht Alles trinken,

wenn wir ihn finden."

"Wenn wir ihn finden? Was hast du ba schon wieder? Du weißt Etwas und willst mir's nicht sagen, du weißt gewiß, daß er tobt ist."

"Ich weiß nichts; ich weiß so wenig als bu. 3ch bitte bich,

trint' jest einen Schlud."

"O wenn mein Joseph ben hatte, ber könnte ihn jest zum Leben bringen; ich brauche nichts, laßt mich in Ruhe." Aber Abam ließ nicht ab, bis Martina trank, und das war eine gute Gelegenbeit, daß Abam wieder ihre Hand sakte und dann Hand

in Sand mit ihr weiter ging.

Sie sprach nun ganz leise und erzählte, wie auch Joseph so eine heimliche Natur habe; er habe ihr oft Dinge ins Ohr gesagt, die er vor aller Welt laut hätte sagen können; aber das sei seine besondere Art, am liebsten etwas heimlich zu sagen, und gewiß habe er auch dem Bater etwas heimlich sagen wollen, dann bätte er auch spüren können, wie es Einen durchrieselt, wenn Joseph mit seinem warmen Athem etwas ins Ohr sagte. "Sein warmer Hauch ist jetzt hin," schloß sie und rang die Hande.

Ploblich faste fie ben Arm Abams wieber heftig und fagte: "D Gott, ba ift ber Felsen, wo ich bamals habe sterben wollen mit ibm, bis mich bie Leegart gesunden hat. Waren wir damals

mit einander gestorben, bevor bu auf die Welt gefommen bift, es mare beffer. Wo bist bu jest? Bielleicht liegt er ba zwei Schritte von uns und wir feben ibn nicht und er bort uns nicht. 3ch fpringe von Berg ju Berg, auf alle Felfenspipen, in alle Thaler. D, warum tann ich nicht ba fein und bir rufen: 30feph! Joseph! Joseph! Ich meine, ich sehe ihn ba brüben auf bem Felsen; jest fteht er noch auf bem Borsprung, jest ist er noch gang beil. Wie gut und lieb sieht er aus, wie er lacht, bas Springen gefällt ibm; aber er fturgt, ich febe ibn nicht mehr, o wie ichnell! Und brunten liegt mein Rind, zerschmettert, tobt. Rann's benn fein! Das haft bu, armes Rind, benn gethan? Du bist ja unschuldig!"

"Laß das Ausbenken, das hilft zu nichts," beschwichtigte Abam, aber Martina knirschte vor sich hin: "Ihr feid die Schlimmen! Gin Bater tann fein Rind verleugnen, tann an ibm worüber gehen, wie wenn's nicht auf ber Welt mare, aber eine Mutter nicht. Du bift ber Schlimme, bu!"

"Was wirfst bu mir bas jest vor?"

"Ich werfe bir nichts vor; warum gantst bu mich benn?"
"Ich streite nicht mit bir, ich gante nicht mit bir; sei nur

ein bischen rubig, es foll von beute an auch alles Schlimme porbei fein."

"Bas tannft bu von Schlimmem reben?"

"Ich will gar nichts mehr reben, fei jett nur ein bischen

ftill. Halt bich an mich an, so, so."
"Nein, nein, ich tann nicht," schrie Martina plöglich auf, nachbem fie fich eine Weile an Abam gehalten, "ich tann nicht. D, lieber Berr Gott! Thu Alles mit mir, nur lag es mein Rind nicht entgelten, meinen Joseph; er ift unschulbig, ich allein bin schuldig, ich und ber ba." -

Sie ging zwei Schritte von Abam, wie wenn fie seine Rabe nicht ertragen tonnte; sie weinte nicht mehr, fie foludite nur noch trodenen Auges und es stieß ihr fast bas Berg ab.

Es war wie bas wilbe Beer, was jest burch ben Balb jog: bie Manner mit ben Fadeln, mit ben Laternen, mit bem wilben Befdrei, Rufen, Beitschenknallen, Rollengetlingel; und bie Sunde, benen man Laternen angehangt hatte, Die bellend bie Schluchten binab, bellend bie Berge binauf brangen und wieder angerufen murben. Es mar aut, baß feste Ordnung gehalten murbe. Reiner

tannte ben Andern mehr, jeder war nur eine wandelnde Schneemasse, und im Fadelscheine sahen die Berge, die Felsen wie verwundert auf die Menschen, die daher kamen und riefen und

idrieen nach einem Menichentinbe.

"Da sieh, wie lieb ihn das ganze Dorf hat," sagte Martina zu Abam und erzählte ihm, wie in der vergangenen Nacht Joseph sie dreimal geweckt und wie er schon am frühen Morgen gefragt habe, welchen Weg der Vater kame, und sie mache sich schwere Borwürfe, daß sie der Leegart nachgegeben und ihn allein aus dem Haus geschickt, sie hätte es ja wissen müssen, daß heute etwas Entsetzliches geschehe. Abam war ganz rathlos und wußte nichts zu sagen, und doppelt entsetzlich ward's ihm, wenn er an die Heidenmühle dachte, wie sie dort beisammen sitzen und auf ihn warten, und zu welchem Frevel er sich hatte verleiten lassen. —

Blöglich ertonte ein Jubelgeschrei. Was ift? Was ift? Gottslob, sie haben ihn gefunden? Wo? Wo? Athemlos tam ber Schmied zu Adam und Martina: "Da ift seine Muge, jest fin-

ben wir ihn gewiß."

Martina faßte die triefendnasse Mütze und weinte heiße Thränen darauf: "O Gott! Jett ist er ohne Mütze und der Schnee

liegt auf feinem Ropfe, wenn er noch am Leben ift."

Martina fuhr sich mit ber Hand über bas Gesicht und starrte ben Schmied an, ber ungeheuerlich ausschaute. Er hatte sich nicht Zeit genommen, bas rußige Gesicht zu waschen, und nun hatte ber Schnee wunderliche Figuren in sein Gesicht gezeichnet und sein rother Bart war voll Schnee.

"Bleibt ihr auf bem geraben Weg, daß wir euch gleich finden," sagte ber Schmied, und indem er sich zum Gehen wens bete, rief er noch: "Heut' Nacht verdienen wir bei euch, daß wir

an eurer hochzeit vollauf ju trinten triegen."

Es war wie das wilde Heer, das durch den Wald wüthete, und ein Mann war im Walde, der sah das wilde Heer leibshaftig. Der Speidels Röttmann, der seinem Sohne gesolgt war, hatte einen Fehltritt gethan und war in die Schlucht hinuntersgerollt. Unten wurde er plötlich nüchtern. Er hatte sich keinen Schaden gethan. Er ging eine große Strecke auf dem zugefrornen Bach, und wie entsetziche Ungeheuer schauten die Felsen und Baume auf ihn nieder. Immer mehr Schnee schüttelte es auf

ihn herab und er mußte nicht, ging er ftromauf: ober ftromab: warts. Er versuchte mit einem Stein bas Gis einzubrechen, um gewiß zu werben, mobin ber Bach fließe und mobin er bes Beges geben muffe, aber er tonnte teinen Stein lofen. Die gange Welt ist gebunden und giebt ibm teine Sulfe. Da, bier ift eine Lichtung, bier ift ein Bergmeg. - Er fteigt aufwarts, oft ausgleitend, vom Schnee fast gang jugebedt; aber er lagt nicht ab; ber Speidel : Röttmann ift nicht umfonft einer ber ftartften. erflimmt bie Unbobe. Richtig! Sier ift ein Beg. Mit bem letten Briff auf ben Boben faßt er etwas: es ift eine Bfeife. Das ift Abams Pfeife, ba muß er gegangen fein; jest holft bu ihn noch ein, aber wohin ift er gegangen? Rechts ober links? Die Fuß: tapfen find vom fallenden Schnee icon wieber gugeweht. Speidel-Röttmann geht ben Weg rechts, ba fallt ibm wieder ein, nein, links ift gewiß ber rechte Beg; er fehrt wieber um und so immer bin und ber, als ob ibn ein Beift in ber Irre fubre. Sord! Balbbornericall, Beitidengefnall, Sundegebell! Bas ift bas? herr Gott! bas ift bie wilbe Jagb. Es ift ber Schimmels reiter mit bem wilben Gejaib, bas fnallt und bellt und blast und mitten brunter fdreit's wie taufend und aber taufend fleine Rinder, und wer aufschaut, bem nimmt es ben Ropf meg, wie man ben Dedel von einem Topf thut. Alle Schreden ber Bolle tamen über ben Speibel : Röttmann. Er hat gwar oft geprablt, daß all bas Gerebe von Beren. Gefvenftern und Rauberei eitel Lug und Trug fei, aber jest richtet fich jebes haar auf feinem Ropf auf und giebt Beugniß, bag bie vergangenen Beiten fo geicheit waren wie unfere, und fie haben Alles geglaubt. Da ift's jest. Berzeih' mir, baß ich nicht baran geglaubt habe. will's . . . Der Speibel: Rötimann fpringt ab bes Weges in ben Wald binein, wirft fich bort mit bem Angesicht auf ben Boben, daß bas wilde Beer über ibn wegziehe und ihn nicht erwurge. So liegt er und fo bort er's an fich poruber faufen. Er grub bie Sand in bas ichneeige Moos, und bas Moos hielt fest. ift boch noch gut, bag Etwas auf ber Welt fest ift; - - Salt fest! halt fest! Jest wirft du in die Luft gehoben, auf einem Baum, wer weiß wo, wirft bu abgefest, und bu haft bas Geficht nach binten gebrebt und mußt bein Lebtag fo berumlaufen. Und es ift wie wenn ihn Jemand bobnte: nicht mabr, bas ift bein eigener Balb? Aber bu mitfammt beinen Balbbutern und

mitsammt beinen holzwächtern, ihr konnt Alle nicht verbieten, bas bas milbe heer burchzieht; und borft bu eine Rinberstimme? Rennst

bu fie?" . . . .

Der Speidel-Röttmann weiß nicht, was er soll und was er will. Bon seinem Hauch schmilzt der Schnee, in den er das Gesicht gedrückt hat, aber auch in seinem verhärteten Herzen will etwas schmelzen, und im Angesicht des Todes rust er in das schneeige Moos hinein: "Joseph!" wie wenn ihn das Wort erzlösen tönnte. "Ich schwör's!" rust er noch einmal. Es ist ihm doch durch den Sinn gesahren, daß ein Kind auf Erden ledt, dem er großes Unrecht thun will, und das um ihn klagt und weint hoch in den Lüsten. Er will seinen Sohn zu sich zurückrusen, und der Sohn will seinen Sohn rusen. Das ist ja auf einmal wie eine Kette, die sich an einander hängt, und immer weiter und . . . "ich geb' nach, laßt mich los, behalte du dein Kind!" Mit diesen Worten wagte er's endlich, sich ein wenig auszurichten. Das Lärmen, Schreien und Rusen tönt weiter aus der Ferne: "Wer bist du? Wer bist du? rust plöglich eine Sesstalt und saßt ihn an, nicht wie ein Wensch, nein, wie ein Seist; wie ein wildes Thier mit Krallen.

"Ich bin ein schwerer Sunder — ich bin ber Röttmann,

laß mich los, fei barmberzig."

"Go? hab' ich bich?" rief die Gestalt und kniete auf ihn nieder, "du mußt sterben, du hast mein Enkellind getodtet, verstoßen, ins Elend gestürzt."

"Die? Bas? Du bift?"

"Ja, bu sollst wissen, wer bir mit der Art das hirn einschlägt. Ich bin's, ber Schilder-David. Ja, du verdammter Goliath, ich habe dich am Boden, und sterben mußt du."

Die Kraft tehrte in dem Speidel-Röttmann zurud. Es war nur ein turzes Besinnen: "Oho! Oho! da ist nichts zu fürchten!" und seine Hand ging schnell seinen Gedanken nach. Er ließ mit der Hand von dem, der auf ihn kniete, und zuckte das aufrechtstehende Messer, das er bei sich trug, und jest rief er: "Laß los, David, laß los! oder ich stech' dich nieder!"

"Deine Gewaltthaten haben ein Ende!" schie David und riß ihm mit aller Macht bas Meffer aus ber Sand. Aber mahrend beffen hatte sich ber Röttmann rasch aufgerichtet, und nun

lag David unter ihm am Boben.

"Siehst bu!" rief er triumphirend, "jest tann ich bir ben Garaus machen."

"Thu's, rotte die gange Familie aus, meinen Joseph haft

bu getöbtet; erstich mich auch."

"Steh' auf, ich will bir nichts thun," entgegnete ber Speidel-Röttmann, "ich weiß nicht, bin ich verrüdt, bist bu verrüdt, ober ist die ganze Welt verrüdt. Wie kommst benn bu baber? Was ist benn ba im Wald?"

David erzählte mit raschem Athem, was vorgefallen war, aber mitten drin sagte er: "Es ist nicht recht, daß ich so mit dir rede; du und dein Sohn, ihr verdient beide den Tod. Ich will nicht gut mit dir reden, Giner von uns muß auf dem Plat bleiben; stich mich nieder, ich will auch hinaus aus dieser schlechten Welt, ich habe nichts mehr drin zu suchen."

Mit biesen Worten warf sich ber Schilder-David auf ben Speibel-Röttmann, aber bieser hielt ihn bei ben Armen fest und bie Arme standen so fest, als waren sie in einen Schraubstod gesetzt.

"Du bauerft mich," fagte ber Röttmann.

"Ich will bein Bebauern nicht, bu bift nicht werth, baß bich ein redlicher Mensch mit einem Wort anrebet. Du breimal genahter Schuft, trag' bu nur ben Ropf boch, bas Göllenthor

ift weit genug, bag bu bich nicht ju buden brauchft."

"Schimpf' mas bu willft, ich bin ftarter als bu. Bor' aber ju, was ich dir fage. Du fiehst, zwingen kann mich Niemand, fein Menfc auf ber Welt tann mich zwingen, aber ich will bir was fagen: ich brauchte es nicht zu halten, es bat's fein Denfc gebort und mit bem Teufel und mit bem wilben Beere, bas fieht man ja, es ift alles nur Aberglaube, und wenn ich nicht will, tann mir Riemand nichts thun. Aber pag auf, mas ich bir fage. Es geht Riemand mas an, und bu brauchft nicht zu wiffen, warum und mas und mo und wem ich's versprochen habe. Das ift mein Bald, und ba bin ich herr, und wenn ich bich in ber Racht bier finde und bu haft die Art bei bir, tann ich bich binden und niederschießen, wenn bu bavon läufft - wie ich will. Aber bas habe ich Alles nicht fagen wollen; ja boch, ich will bir nur fagen, es tann mich Niemand zwingen, aber ich will, und barum ift's jest fo und ba haft bu meine Sand: wenn bas Rind noch lebt, wenn wir's finden, und meinetwegen lebendig ober tobt, ba haft bu meine Sand, ich hab' nichts bagegen."

.. Bas?!"

"Meine Einwilligung hat er. Wenn ich's recht überlege, ich bin eigentlich nie so bagegen gewesen. Ich habe nur meiner Frau folgen mussen. Ich laufe hier im Wald, ich weiß nicht wie lang, und ba brunten wie ich gemeint habe, die Schneefelsen sallen auf mich nieder, da ist mir's gewesen, wie wenn ich eine Kinderstimme rufen hörte: Bater! Vater! Jest weiß ich, was es gewesen ist, und ich tann dir nicht sagen, wie mir die Stimme ins Herz gegangen ist, und ich hab' mir gesagt; wenn's noch zu machen ist, meinetwegen; mag mein Adam seine Martina heis

rathen, ich geb' mein Wort bazu."

"Benn die Kuh draußen ist, macht man den Stall zu, es ist zu spät. Es giebt jest tein Glück und keinen Segen mehr auf der Welt. Wenn du das Kind gekannt hättest! Das war ein Engel vom himmel. Aber lieber Gott! jest ist's todt und wer weiß, wo es ist. Es ist eine Zeit gewesen, wo ich geglaubt habe, ich könne keinem Menschen unter die Augen gehen, und jest möchte ich aus der Welt gehen, weil das Kind nicht mehr drin ist. Bin ich's nicht werth gewesen, solch ein Enkelchen zu haben, so disst die verih gewesen, solch ein Enkelchen zu haben, so disst die verih gewesen, solch ein Enkelchen zu der ich, einer muß sterben. Stich mich nieder, es ist mir recht, dann komm' ich mit meinem Joseph aus der Welt."

In Noth und Weinen stürzte David nochmals auf den Röttmann los, aber dieser hielt ihm wieder beide Arme steif, daß er sich nicht rühren konnte. Und ja, es mußte ein Wunder im Speidel-Röttmann vorgegangen sein, denn er wußte dem David so einzureden, daß er mit ihm ging und sie gemeinschaftlich den Joseph suchten. "Joseph! dein Großvater rust," so schrie David, "Joseph!

"Joseph! bein Großvater ruft," so schrie David, "Joseph! bein Großvater ruft," so schrie ber Speibel-Röttmann. David schaute sich mehrmals um, ob's benn auch wirtlich wahr ist, daß ber Speibel-Röttmann so ruft. David war ber Einzige, ber, ber Anordnung zuwider, allein gegangen war; jest hat er einen

Rameraden gefunden und mas für einen! -

Das Waldhorn klang vom Berge, die Fackeln und die Laternen gingen hin und her, die Hunde bellten und rannten auf und nieder, die Rollen klingelten und die beiden Großväter gingen mit einander dahin, wie wenn sie von alten Zeiten her gleichen Schritt gehalten. Endlich sahen sie Licht in der Ferne blinken, das Licht stand fest, das war in einem Hause; sie wanderten dem Lichte zu.

## Bierzehntes Rapitel.

Bon einem berirrten Menfchenfinb.

Im Hause bes Schilder-David war's unterdeß, als ob das nicht mehr ein kleines Haus ware, das einer kleinen Familie gebort. Alles ging aus und ein, und Manche ließen sogar die Thur offen, die die Frau des Schilder-David jedesmal leise zus machte, ohne ein Wort zu sagen; ja sie sagte nicht einmal ein Wort, daß Niemand den Schnee von den Füßen abtrappte, und der Stubenboden war wie ein kleiner See; sie legte nur immer wieder frische Laken auf den Boden und wand sie still aus in einen Kübel, den sie vor der Thur ausschüttete.

Die Leegart zog den Schemel, worauf sie ihre Füße gestellt hatte, sester an sich, damit keine von den Frauen, die sich um den Tisch sesten, daran Theil nehmen könnten; denn die Leegart ist's nicht gewohnt, in nasser Stube zu sitzen und dazu noch in solch einer Wachtstube, wie beute die des Schilder-David war.

Die Schilber-Davidin unterhielt babei beständig ein machtiges Feuer im Ofen; es war eine hitze zum Braten, und die Leegart verstand es, eine große Zuhörerschaft, vor Allem sich

felber, mach zu halten.

Während Alles hinausstürmte in Racht und Schneegestöber, in Felsen und Schluchten, und bas ganze Dorf aus der Ordnung gekommen war, blieben nur zwei Dinge fest und hielten gleichen Takt: das war die Uhr auf dem Kirchthurm und die Leegart vor

ihrem Nahtiffen.

Martina hatte mit den Männern die Stube verlassen, es waren aber noch mehrere Frauen da; sie jammerten, daß sich ihre Männer der Lebensgefahr aussetzten, um eines einzigen Kindes willen, und vielleicht ihre eignen Kinder daburch in Elend und Noth setzen. Die Leegart aber, indem sie ihren Faden wichste, sagte: "Ja, im Walde verirren, das ist schredlich, ich kann auch davon erzählen, es ist mir Einmal im Leben passirt, aber ich habe genug an Einemmale. Nur um Gottes willen nie, nie sich verleiten lassen, einen nähern Weg durch den Wald zu gehen, wenn man ihn nicht kennt. Der nähere Weg ist des Teusels Weg. Hab' ich Necht oder nicht? Zum Teusel hat man immer am nächsten. Ich denk' noch daran, als wenn's heute wär', und wer weiß, ob nicht der arme Joseph denselben Weg geht; ich

bin auch ba hinunter gegangen, und ber hutmacher hat ihn ja bei ber breiten Buche getroffen, bortbin tommt man. Gott verhute, daß er meinen Weg machen muß, wie ich dorthin gekommen bin. Es war am Sonntag nach Johanni, nein, am Montag, aber es war ein Feiertag, Beter und Paul war's, wir feiern ihn nicht, aber die Ratholischen. Ich gehe also bei heiter bellem Wetter von daheim fort, habe nichts bei mir, als in einem Tückle einen sammtnen Mußen für des Holderbauern Tochter von Wengern, wißt ihr? die jest Wittfrau ist; man sagt, sie beirathet einen ganz jungen Menschen aus der Gegend von Reustädtle, sie ist icon zwei Sonntag nach einander im Reuftabtle gewesen und soll mit ihm zusammen gekommen sein. Sie ist nicht gescheit, daß sie so einen jungen Menschen nimmt. Damals war sie noch Braut von ihrem ersten Mann, der war ein Bruderssohn vom Heidenmüller, vom alten mein' ich. Ich geh' also fort, zuerst dem Thal nach. Es war ein gutes Jahr, wir haben lange kein soldes gehabt; Regen und Sonnenschein, wie man's nur braucht. Im Wald treffe ich noch des Straßenknechts Kinder an, den Bub und das Maidli. Der Bub ist Soldat gewesen und ist hernach bei ben Freischarlern erschoffen worden. Das Maidli ift im Glfaß, sie soll gut verheirathet sein. Sie huten ba an ber Bede, wo es bie vielen haselnuffe giebt, eine alte und eine junge Gais. Und da frage ich die Kinder, ich weiß nicht warum, ob's nicht einen nabern Weg giebt nach Wengern. Freilich, fagen die Kinber, ich solle nur oben nicht ben breiten Weg, ich solle bei ben Bachholbersträuchen links burch ben Wald geben. Ich will nun, es foll mir eins von den Kindern den Weg zeigen, bis ich nicht mehr fehlen tann. Ich weiß nicht, es hat mir schon was geabnt. Aber die Rinder find fo dumm, es hat teins allein geben wollen und mit einander auch nicht. Ich gehe also fort, und wie ich oben im Wald bin, da, wo jest der Rößleswirth seine Ueder hat — damals war's noch Wald weit hinein — schreie ich nochmals zu den Kindern hinab, ob ich auf dem rechten Weg sci, und fie schreien: ja! So wenigstens, glaub' ich, habe ich gebort. 3ch gebe alfo fort und es ift recht tubl gewesen im Bald; es ist grad gut, daß ich jest im Wald bin, jest fängt es draußen an heiß zu werden, es war gegen zehn Uhr und hier ist noch frischer kühler Morgen. Wenn man so viel sigen muß, thut einem so ein Gang gar wohl, und damals bin ich nech jung

gemefen und habe fpringen konnen wie ein Fullen. Un einer Sagenbuche ift Alles voller Erdbeeren geftanden; ich effe ein paar, halte mich aber nicht lang auf und mache, baß ich fortfomme. 3ch fteig' und fteig' und weiß nicht wie lang und febe nirgends hinaus und der Weg geht bald bergauf, bald bergab. Was ift denn das? Bin ich auf einem Holzweg? Man sagt im Sprich: wort von Einem, der den falichen Weg geht, er ist auf dem Holz-weg. Und so ist's auch. Der Holzweg führt nicht zu Menschen. 3d hab's noch nicht gewußt, aber ich hab's erfahren und hab's theuer bezahlt. Ach mas, bent' ich, die Beit wird bir nur lang und von bem vielen Sigen wird bir jeder Weg zuviel. Ich bin aber boch mube, ich fet,' mich nieder. Da huschelt was und rafdelt mas, es fällt ein burrer Zweig vom Baum: icau, icau, ein Cichfatchen. Es bangt am Baumftamm und gudt mich mit feinen wunderfipigen Augen an und macht ein fpipes Maul. 3ch febe ibm nach, wie es ben Baum hinauftrabfelt, und jest find zwei da, sie spielen Fangerles mit einander. Hui, wie schnell! Bald hüben, bald drüben. Ich muß sagen, ich habe viel Freude an den Thierchen, und bas habe ich meiner Mutter ju banten; hundertmal hat sie uns gesagt: Kinder, passet auf Alles auf, bann habt ihr überall Freude, wo ihr geht und steht, und es fostet nichts, und man weiß nicht, wozu es Ginem einmal gut ift, wenn man auf Alles ordentlich achtet. Aber man foll fich boch auf bem Weg burch nichts fo aufhalten laffen, bas macht leicht irr. Ich gebe weiter und tomme burch einen jungen Tannenmalb. Der fteht fo bid, ba ift es gang finfter brin, aber icon fühl. Da liegt was. Was ist benn bas? Es ist ein hirsch, ber schläft. Vor Schreck schreie ich, und ber hirch wacht auf und gudt mich nur fo an mit feinen großen Mugen, wie wenn er fagen wollte: bu bummes Ding, was ftorft bu mir meinen Mittagsichlaf? 3ch renne, mas ich tann, bavon; ich mein', ber birfch fommt binter mir brein, und ich meine, ich fpure es fcon, wie er mich auf die Sorner nimmt und ben Berg hinunter wirft, und wenn ein burrer Uft vom Baum fallt, erichred' ich, bag mir alle Glieber gittern. Gottlob, jest ift ber Walb aus, und fo viel tausend und taufend Schmetterlinge hab' ich mein Lebtag nicht gesehen, als da gewesen sind, und die Wiese ist gang roth. Ich bleib' stehen, ich hab' meine Freude baran. Gine Gabelweibe fliegt oben boch am himmel und schreit, und ich schau'

dem Bogel zu, wie er fliegt. Schon ist's, bas muß man sagen, es ist, wie wenn er nur schwimmen that in ber Luft. Jest aber fort! halt' bich nicht auf! und jest ift's gut, ba ift ja ein tleiner Fusineg. So bent' ich, jest ist's gewonnen, jest bist du wohl baran, da sind wieder Menschen. Es liegt ein beinerner Knopf am Weg, ich heb' ihn auf und sted' ihn in die Tasche und das war gut, ich hab's ganz vergessen gehabt, daß ich noch ein Stückle Brod in der Tasche habe; das schmedt jest prächtig, besser hat mir noch kein Hochzeitsessen geschmedt. So im wilden Wald tann man fich's gar nicht mehr vorstellen, bag bie Menschen Rorn faen und ernten und breichen und mablen und baden. Der Beg ift fo eng, baß ich immer bie Zweige wegthun muß, um burch: jutommen. Und tief geht's da neben hinunter, und jab wie an einem Dach. O lieber Gott, wenn jest ein schlechter Mensch tam', und raubt' dich aus und wirft bich da hinunter; da fande bich Riemand wieder. Rein, nein, ich that' ihm fagen: ba, ba haft du Alles, was ich hab'; da, mein meffingener Fingerhut und fünfzehn Kreuzer, da haft du Alles, jetzt laß mich gehen und ich schwöre bir einen Gib, baß ich bich nicht verrathe. Duß ich so einen Eid aber halten? Ich mein', wegen anderer Menschen muß ich angeben, was mir geschehen ist, daß nicht noch Andere auch so ausgeraubt werden. In der Angst fange ich an zu fingen, und ich mag mir ben Ropf herunter reißen, es fällt mir tein frommes Lieb ein, als nur bas einzige: "bas Grab ift tief und ftille," und bas ift fo traurig. Ich finge luftige Lieber, Schelmenlieder, und boch zittert mir das herz vor Angst. Gott-lob, so, jest bin ich oben, es geht eine weite, schöne, ebene Wiese fort. Aber heiß ist mir's gewesen, fürchterlich heiß. Meine Baden brennen und ich bin wie aus bem Wasser gezogen. Es läßt mir aber teine Rube, ich tann nicht ausschnaufen. Und auf ber Biefe ift ein Gefumme von taufend und aber taufend Bienen. D beiliger Gott! Wenn bu jest in ein Befpennest trateft und fie fliegen auf, und auf bich ju und bu bift wie betrunten. Meine Mutter bat mir ergablt, wie bas ift: man ift wie betrunten, und ba giebt's gar feine Sulfe, wenn man nicht ins Wasser springt. Und hier ist nirgends Wasser. Ja, wenn nur Basser da wäre, ich hab' so grausamen Durst. Was ist denn aber das? Da hört ja der Weg auf? Und da geht's tief hinab. Und das sind die mächtigen wilden Felsen. Bin ich denn auf ben Felsen im Rockenthal, wo seit Erschaffung ber Welt noch tein Menschenfuß hinausgekommen ist? Da liegen die schönsten Baumstämme und versaulen und kein Mensch kann sie holen. Nur die Bögel wissen, wie es da oben aussieht. Nein, so weit bin ich noch nicht, aber da hinab kann doch mein Weg nicht gehen. Ich ruse: lieber Gott! wo bin ich? — Und so schauerlich schön habe ich noch keinen Widerhall gehört: wo bin ich? Bo bin ich? Gewiß siebenmal klingt's wieder, und so, wie wenn Eines den Ton hinausziehen thät' in den Himmel, weit, lang; das kommt von den Felsenwänden und den Schrunden, das klingt wie lauter Musik, wie wenn Eines die Worte singen thät', hat aber einen längeren Athem als ein Mensch. Ich ruse die Namen von allen Menschen, die ich lieb habe und die mich lieb haben. Ich ruse und ruse, ich habe alle Menschen lieb. Wenn man so in Todesgesahr ist, da hören alle händel auf. Ich ruse und ruse, aber es hört mich Niemand, keine Menschensele.

Es nutt nichts. Mach' bich auf! Ich fuche. Richtig! Da geht ein anderer Weg nochmals burch ben Bald. Aber wie ich weiter tomme, geht ber auch wieber links ab. 3ch bent' aber: jest bleibst bu brauf, und gebe fort. Aber ba tomme ich wieder an eine Bergwand und ba ift tein Weg mehr, ich gehe über bie Matte weg und auf einmal ftebe ich vor einem Abgrund, ba gebt es terzengrad hinunter. 3ch fpringe, mas ich tann, wieder gurud; es fdwindelt mir und ich fpure es noch, wie ber Abgrund an mir reißt und mich hinunter gerren will. Da ftebe ich und bante Gott, bag ich boch noch auf festem Boben bin. Gine Golbammer sist oben auf bem Baum neben mir und fingt: 's ist, 's ist,
's ist — so früüüh! Und wie ich zu bem Vogel aufschaue, sliegt er bavon nach bem jenseitigen Berg. Die Golbammern machen immer einen Ratenbudel beim Fliegen, fie fliegen höher als ber Ort ift, wo fie hinwollen, und dann laffen fie fich niederfallen. Ja, so ein Bogel hat's gut, für ihn giebt's kein Berg und Thal. Wenn ich nur auch so fliegen könnte! — Ich wende mich rechts. Gottlob, drüben am Berg sind Felder, und das Thal ist wie eine Mulbe, wie ein Reffel. Aber, o mein Gott, bin ich benn auf bem Tobtenhof? 3ch mein', ich feb' bruben einen Sollunder= busch, und der ist boch nur, wo Menschen sind oder gewesen sind. Ja, der Hollunder am Boden und die Schwalbe in der Luft zeigen an, bag ba Menschenwohnungen find. Aber ich febe tein

haus und Alles hat fo einen unheimlichen Schimmer, wie bamals bei ber Sonnenfinfterniß; es ift nicht Tag und nicht Racht, und bie Baume und bie Berge gittern vor Ungft. D web! 3d bin auf bem Tobtenhof. Da hat vor hundert und hundert Jahren ein reicher Bauer gewohnt, so reich und so gottlos, und er und seine Frau und seine Kinder haben sich alle Tage in Milch gebabet und feinem Armen ein Tropfle gegeben; bie maren noch folimmer als die Rottmannin. Damals aber hat unfer herrgott noch brein geschlagen und an einem Sonntag, wie sie auf ber Biefe mit Raslaiben Ball frielen, ba bat fich die Erbe aufgethan und ben gangen hof verschlungen, Mensch und Bieb. Es soll eine Zeit geben, wo Alles wieder aufwacht und auf eine einzige Stunde fich zeigt. Es ist nicht recht, man soll den Kinbern teine solche Geschichten erzählen; bas macht abergläubisch. Ich bin nicht abergläubisch und es ist ja Tag. Aber bie Sonne ift nicht am himmel, nichts als ichwarze Wolten, und bie Saare find mir ju Berg geftanden. Und bas Schredlichfte ift mir immer gemesen, nicht bie Menschen, wenn fie wieber aufwachen, aber wenn ba die Sunde aus bem Boben beraustommen, und auf einmal zu bellen anfangen, das ist doch schrecklich. Es ist Alles nicht wahr! schrei' ich ins Thal hinein, und das hat mir Muth gemacht. 3ch bent' aber boch, bas Gescheiteste mare, bu febrteft um, bu mußt ja heute nicht nach Wengern; ja, aber umtehren ift gerade fo weit, und bu weißt eben fo wenig einen Weg heim, als wenn bu jest weiter gebft. Ich batte mich geschämt vor ben Leuten, wenn ich hatte follen gurudgeben und fagen, ich bin verirrt gewesen. Alfo fort! Rommft bu nicht nach Wengern, fo tommft bu boch ju Denfchen. Lag nur teinen Aberglauben mehr über bich tommen, und es ift ja heller Tag, und heute Racht ift Bollmond, ba tannft bu beim, wenn bu ausgeruht bift, ober tannst auch in Wengern bleiben. Es wartet ja Riemand auf bich. Ich ftebe ja leiber gang allein ba. Und bas ift mir jett ichwer auf's herz gefallen, baß ich so allein auf ber Welt bin; Riemand fragt nach mir und Riemand weint, wenn ich verloren 36 muß fagen, ich hab' felber fast weinen muffen. Aber nein, bas ist Unrecht, ich hab' noch Menschen, bie nach mir fragen, und wie bang wird es ihnen sein, wie werden fie sich freuen, wenn ich ihnen ergablen tann, wo ich überall gewesen bin. Sa, ift's benn nicht balb aus? Es ift icon genug; ich babe

schon genug zu erzählen. Und mub, grausam mub bin ich ges wesen. Aber bas ist jests nichts, bu mußt fort. Ich höre einen Bub jobeln, bruben am Berg. Es ift mir gewiß nicht gum Robeln gewesen in meiner Bergensangft, aber ich joble auch und ich tann's gut; in meiner Jugend habe ich Alle überschrieen, man hat mich auf eine Stunde Begs gehört."

Die Leegart legte die hand an die Wange und ließ jenen gellen Waldruf vernehmen, ber wie eine zadige Bergesspipe aufsteigt und in scharfen Absahen wieder niederfällt ju Thal. Sie

tonnte für ihre Jahre noch mächtig ihre Stimme erheben. Die Schilder-Davidin, die von der ganzen Erzählung bisher nichts gehört, sprang von der Ofenbank auf und fragte: "Um's Simmels willen, was giebt's?" Die juborenden Frauen und Leegart hatten viel Mube, fie ju beruhigen und ihr ju erklaren, warum Leegart fo laut geschrieen habe. Die Alte feste fich wieber ftill auf ihre Bant und murmelte vor fich bin: "Ich bin ausgeruht. Wenn ich nur meine ausgerubten Ruße meiner Marting leiben fonnte!"

Die Frauen brangten, bag Leegart fortfahre. Sie wichste einen frifchen Faben und übernähte freuz und quer ben Rragen an ber Jade, Die eigentlich icon lange fertig mar; aber fie wollte nicht ablaffen, benn es ift ja ficher und gewiß, ein Menfchenfind kann nicht sterben, so lang man für baffelbe naht. Dazu hielt bas Erzählen ber Leegart gut wach, und man wollte nicht schlafen geben, bis die Manner wieder beimgekehrt maren, und

jum Mitternachts Gottesbienft gleich bereit fein.

Nachdem die Leegart gang beimlich geschnupft batte, fubr fie fort: "Ich joble also und ber Bub antwortet mir, wie wenn bas Jobeln gur Luftbarteit mar'. 3ch rufe: mo geht ber Weg bin? Aber er jobelt mir gur Antwort. Geb' gum Teufel mit beinem Jobeln, fag' ich. Ich fürchte mich, wie ich bas gefagt habe, aber ich hab's boch gesagt. Richtig, ba geht wieber ein Weg in ben Balb. Wenn's nur fein holzweg ift, naß genug ift er bagu, ba wird's bas gange Jahr nicht troden vor ben bichten Baumen. Da find Quellen. Wenn ich nur trinten tonnte! Aber ich friege nichts bavon als naffe Fuß'. Ich gebe neben bem Beg in ben Balb, ba geht fich's weich wie auf einem Bett; bas Moos ift so tief, ba ift so lang bie Welt ftebt teine Sandvoll ausgerauft worden. Wer follte es auch von ba oben bolen?

Jest ist ber naffe Beg vorbei, ba geht's troden bergab, aber ich sebe keinen Weg mehr. Bei ben Tannennabeln sieht man nicht, wo ein Mensch gegangen ist, und meine Schube find so glatt wie geschliffen. Und jest reiß' ich mich auch noch an einem Stechapfel, bag ich blute. Schabet nichte! Gottlob, ba liegt ein Stud von einem Ziegelftein; ich nehm' ibn auf, ja es ift ein Biegelstein, bas ift gut, ba muffen einmal Menschen gewesen fein; ber Ziegelstein machet nicht von felber. Der schönste Diamant mare mir nicht lieber gewesen als bas Stud Biegelftein. 3ch gebe weiter und bin gang rubig, und ich erschrede nicht einmal, wie ba eine Otter zusammengeringelt in ber Sonne liegt; ich werfe meinen Ziegelstein nach ihr und fie buichelt bavon. D, wie viel Erobeeren find ba! Die holt aber Riemand, es tommt Riemand dahin, wer nicht verirrt ift, und ich einfältiges Ding wage es nicht zu pfluden und meinen Durft zu loichen, weil ich meine, bie Otter babe alle Erdbeeren vergiftet. But, ba ift eine Rinnfe, wo fie druben vom Balbe bie Baumftamme berunterichleifen. Da muß es hinuntergeben, ich mein', ich bore ben Bach rauschen; bas ift gewiß unser Bach, es tann aber auch bas Raujchen in ben Baumgipfeln fein; wenn man in ber Irre ift, ba bort man auch nicht recht. Gei's was es will, ins Thal muß ich. Ich nehme meine Rode auf und halte bas Badchen mit bem Dlugen barin; bas Badchen hat mir viel Mube gemacht; wenn man bergaus, und bergein fo mas unterm Urm tragen muß, und wenn's auch nicht schwer ift, es ift boch, wie wenn bie eine Sand festgebunden mare. Still! Jest hore ich einen Bagen unten im Thal, da muß eine gute Straße fein, bas ift ein einspanniges Bernermagele ober auch ein zweispanniges, bas fo fcnell rollt; jest geht's um eine Ede und jest bort man's nicht mehr. D weh! haft bich wieder anführen laffen; bas ift ja ber Bald, ber so rauscht, und jest ift's über bir. Auf nichts mehr borden jest. 3ch belf' mir felber. 3ch fpringe gu, aber es wird so steil, daß man keinen Fuß mehr seten kann. Und da ift auch der Boden vom Baumschleifen so hart, daß man mit ben Saden nicht mehr einsegen fann, und ich gerreiße ein Baar Schuhe, die zwei Gulben tosten; nicht die Salfte habe ich an bem Mugen verdient. Was thut's? Wenn ich nur mit meinen gefunden Gliedern bavon tomme! Rur Ginmal bin ich gefallen. Man foll fich an nichts balten, wenn man's nicht vorher unter-

fucht bat; Ginfter hat einen guten Unhalt, bas ift fest im Boben; ich halte mich aber einmal an einer Baumwurgel, Die Burgel bleibt mir in ber hand, ich rutiche ein gut Stud hinunter. 3ch brude bie Mugen ju: jest mußt bu fterben, jest ift's aus. 3ch bleibe aber an einem Felfen liegen, mitten in einem Ameifenhaufen. Ich mache, daß ich davon tomme. Ich gebe in ber Rabe ber Rinnse, ich halte sie im Aug', in den Wald, und springe von Baum ju Baum; es ift fein Springen mehr, es ift wie geworfen, wie die Sperlinge fliegen und ihre Flügel gufammentlappen und fich in ber Luft überfturgen, fo ift's. 3ch muß faft lachen, wie ich bas bente, aber es ift mir nicht jum Lachen gewefen. 3d bent', bavon fannst bu bein Lebenlang ergablen, und ba bent' ich wieber: wenn bu es nur icon ergablen konnteft, bann mar's vorbei. Es wird icon vorbei gebn, bu ftirbft nicht baran, nur immerfort. Und fo hab' ich mich immer von einem 3weig jum andern gegriffen und nur einmal bin ich noch aeruticht, aber gefallen bin ich nicht mehr. Und bie Geröllsteine fugeln vor mir hinunter, hupfen vor mir in die Sobe und rollen lang, und ich mein', ich bore fie unten im Bach aufklatschen. Und ich bent', wenn bu fällft, fo fällft bu auch hinunter. 3ch tlammere mich mit ben Rageln in ben Boben, und fort und fort und wieder abseits in bas Gebuich, mo man neben ber Rinnfe ben fuß einsegen tann. Endlich und endlich bin ich unten, aber halt' bich! Reinen Schritt weiter ober bu bift bes Tobes. Sausboch geht's, wie mit bem Meffer abgeschnitten in ben Bach. Da ftebe ich, ich tann mit ber Sand bie Gipfel ber Tannen greifen, Die im Thal fteben, aber ba ift fein Weg. 3ch gebe zwei Schritt jurud und balte mich an einem Baum, und jest ift mir's boch wohler. Da fließt bas Baffer. Gott fei Lob und Dant, ba ift bas Thal, und im Thal fein, ift babeim fein. Wie gut raufcht bas Waffer, fo beimelich, fo getreu und fo zufrieden, und bas hat mir meinen Durft halb gelöscht, nur vom Boren und Seben. Sest habe ich noch bas ichwerfte Runftftud burchgemacht, wie ich ba auf einem weiten Umweg endlich ins Thal herunter flettere. Und wie ich im Thal bin, ba meine ich, jest ftebe ich erft wieber aufrecht. Der Schweiß rinnt an mir herunter, immer ein Tropfen Schlägt ben anbern; ich fete mich auf einen Stamm, ber ba liegt, ba grad bei ber breiten Buche, ba wo ber hutmacher ben 30= feph gefunden bat. D wie beiß ift mir! Gin Bferd, bas fieben

Stunden Galopp gelaufen ift, fann nicht ftarter bampfen. 3ch möchte mir gerade alle Kleider herunterreißen, es ift aber fühl im Thal. Die Sonne geht schon hinter die Berge, und es war noch nicht Mittag gewesen, als ich daheim sort din. — Ich sehe Schwalben sliegen, o wie hat mich das gefreut! Und jest höre ich einen hahn traben. Reine Nachtigall singt so schön, wie fo ein hahn, wenn man verirrt gewesen ist. So, jest bin ich wieder in der Welt. Ich höre eine Henne gackern — wo ein Ei gelegt wird, freut sich eine Frau. Ich höre einen Hund bellen — wo ein Hund bellt, ist ein Mann um den Weg. Ich bin wieder in der Belt. Und jest bor' ich eine Duble raufchen. Bo bin ich benn? — Ich hab', so lange ich in der Irre war, in ber Angst nicht geweint, aber jest, ba ich gerettet mar; jest ist mir's erst beutlich geworden, in welcher Gesahr ich gestedt habe, und ich habe geweint, daß ich meine, ich muß vergehen, und hab' ihm doch nicht Einhalt thun können. Da kommt glüclicherweise ein Holzhauer. Ich frage: wo bin ich? Da broben ist Röttmannshof, sagt der Holzhauer und will davon gehen. Ich rus' ihm noch nach: wieviel Uhr ist? Fünse vorbei. Also fieben gefchlagene Stunden bin ich fo berumgelaufen, bas batte ich boch nicht geglaubt. Ja sieben Stunden! Wenn ich aber-gläubisch ware, könnte ich meinen, es sei der Kohlergeist gewesen, ber mich fo umgeführt bat, benn geschlagene fieben Stunden führen fie einen in ber Irre berum, besonders die Taggeifter. 3d gebe nun ben Bach aufwarts, ba muß ich ja nach ber Beibenmuble tommen. 3ch gebe ben Weg fort ber Muble gu. Aber taum bin ich zweihundert Schritte gegangen, ba feh' ich, ich hab mein Badle liegen laffen auf bem Baumftamm, und es bat mir so viel Mühe gemacht und ich hab's mit so viel Roth bewahrt. Lieber himmel! Much bas noch. Bielleicht hat's ber holzhauer gestohlen und ich muß das Zeug bezahlen, statt daß ich Lohn bekomme. Ich renne zuruck. Ja, die Menschen sind gut und ehrlich, wenn fie von was nicht wiffen, wo's liegt. Mein Badle war hinter ben Baumftamm gerutscht, ba liegt's noch.

Die heibenmullerin war eine gute Frau, ihre Tochter, die Toni, artet ihr nach. Die heibenmullerin hat mir trockene Kleisber gegeben und mich gepflegt wie eine Schwester. Aber drei Tage hab' ich's gespurt, wie wenn mir alle Glieder zerschlagen waren. Und wie ich wieder heimgekommen bin — ach Gott,

wenn man jo verirrt gewesen ift, man glaubt gar nicht mehr, baß es ein Dabeim giebt; einen Ort, wo bein Bett fteht, bein Spiegel, bein Tifch, beine Rommobe, bein Gesangbuch. D was find bas aber fur lauter gute Freunde, und wie lieb hat man fie bann, wenn man beimtommt, und möcht' bem Tifch und dem Stuhl schön Dank sagen, weil er ftillgehalten und gewartet hat, bis man wieder kommt. Und wißt ihr, was noch das Aergste ift beim Berirren? Daß man ausgelacht wird, wenn man's bernach ergablt. Aber ich muniche Niemand, nicht einmal ber Röttmannin, bag es fo brein tommen follt'. Und es war ein fconer Sommertag, ben Sonntag nach Johanni; nein, nicht Sonntag, es war ja Montag Beter und Paul. D wie muß es erft fein, wenn man im Schnee und in ber Racht und fo jung ba braugen ift; ba tann man nichts thun, als fich binlegen und fterben. Uch Gott! 3ch febe bas Rind por mir, ba ftedt es im Schnee ober in einer Felfenspalte und ichlägelt mit ben Sanden, und Die Fuße find fest und es tann nicht fort, und es fdreit: Mutter! und es borcht, und es meint, es fame Jemand und es giebt Niemand Antwort, als ber Rabe auf bem Baum. Und ein Safe läuft an ihm vorbei, buich! über ben Schnee weg. fürchtet sich vor dem Kinde, und das Kind schaut ihm nach und vergißt sein Elend wieder. Mutter! Mutter! ruft es, und es ist nur noch ein Glück, daß es bald einschläft zum Nimmerwiederaufwachen. Ach Gott! 3ch bin boch die ungludlichfte Berson, daß ich mir Alles so ausbenten tann und so ausbenten muß; aber bas ift fo in unferer Familie, und meiner Mutter hat man nicht umfonft nachgefagt, baß fie mehr fonne als Brod effen. Und wie ift's bem armen Rind gegangen, bas bruben in Bengern begraben liegt? Man bat's im Balb gefunden am britten Tag, gang mit Schnee bebedt und nur auf bem Bergen war ber Schnee geschmolzen. Alle Menschen, Die's gefeben haben, baben weinen muffen, bag es ihnen fast bas Berg abgestoßen bat, und die Mutter ift narrisch barüber geworden. Der Bfarrer bat bem Rind eine fcone Grabfchift gefest; ich bab' fie einmal auswendig gefonnt, aber ich tann fie nicht mehr. Und wie ift's bem Sutmacher gegangen, ber am Neujahrstag bie frifch gefarbten bute nach Anuslingen tragt? Er tommt in bie Schröckelbalbe, ba wo ich auch gewesen bin, wie ich verirrt war, und von ba aufs Feld, und es ift ein Rebel und man fiebt bie hand vor den Augen nicht. Er lauft gewiß fiebenmal ums Dorf herum und kann nicht hinein kommen. Es läutet, aber er hört's immer von einer andern Seite und kommt nicht dazu. Endlich hört er Gänse schreien, er geht auf das Gänsegeschrei zu und kommt richtig in's Dorf; aber wie hat er ausgesehen! wie wenn man ihn gerade aus der Erde herausgenommen hätte. Ja, eins habe ich noch zu sagen vergessen, der heidenmüller" — hier wurde aber Leegart von einem großen Geschrei vor dem Hause unterbrochen.

## Fünfzehntes Rapitel.

Ein Rind, bas feinen Bater fuct.

Die Leegart beherrschte bas haus bes Schilber-David vom Morgen bis in die Nacht, und so war's natürlich, daß sie auch am Mittag ben kleinen Joseph verbannt hatte; man konnte ja in seinem Beisein nicht von dem sprechen, was doch nothwendig besprochen werden mußte.

Die Nachricht, daß der Pfarrer das Dorf verlaffen wolle, tam zuerst zur Leegart. Und jest zeigte sich's, daß sie nicht ums sonst der Geheime Gemeinderath genannt wurde. Sie ließ sofort zwei Gemeinderathe holen und schidte sie zum Schilder-David, damit sie den Pfarrer gemeinsam von seinem Vorsate abbringen. Sin Knecht aus der heidenmühle hatte Wein beim Rößles-

Ein Knecht aus der Heidenmühle hatte Bein beim Rößleswirth und Zuder und allerlei Gewürz beim Krämer geholt; das
blieb natürlich ebenfalls nicht verborgen im Dorfe, und die Nachricht fand den schnellsten Weg zum Hause des Schilder-David,
das ging's ja am nächsten an, und war ja auch dort die Leegart,
die immer die frischesten Nachrichten haben mußte. Jedes suchte
einen Stolz darin, ihr was Reues mitzutheilen, und es ist nicht
mehr als einsache Schuldigkeit, ihr Bericht zu geben; man hat
das schon im Boraus bezahlt. Nun gab's eine wahre Lust den
Bürzwein zu brauen, der zur Verlodung von Adam und des
Heidenmüllers Toni bereitet wurde; Leegart that auch Gewürze
dran, aber ganz andere als man beim Kausmann ausgewogen
bekommt. Sie wünschte stets, wenn sie nur Gift hinein sprechen
tönnte, daß alle, die davon trinken, sterben müßten; besonders
aber schwankte sie, wem sie am liebsten den Tod wünschte, der

Röttmannin ober bem verbammten Beibenmuller, ber seine eine ziges Rind zu so einem Frevel verkauft, weil er bas Beiraths-

gut fpart.

Martina hatte es boch leid gethan, daß der Joseph heute so aus dem Hause verbannt war. Er sollte aber das, was hier gesprochen wurde, doch nicht hören; und wenn sie auch nicht in die Verwünschungen der Leegart einstimmte, sie konnte doch klagen und weinen. Sie hatte Joseph wieder zu Häspele geschick, aber Joseph batte genug von dem Hunde geredet, den er nicht bekommen sollte; er ging durchs Dorf und bald sagte ihm eine Frau, die ihm begegnete, mitleidig: o du armes Kind! Heut' ist ein böser Lag für dich. — Joseph sand das auch, er war ja aus dem Hause verstoßen. — Bald sagte ein Anderes, die böse Kunde klug bemäntelnd: Joseph! was macht dein Vater? bast ihn lange nicht gesehen? Der Knabe merkte, daß etwas im Dorfe vorgeht und Alles auf ihn gerichtet ist; er hielt aber sein Wort gegen die Mutter und sagte Niemand, daß der Bater beute komme.

Es schneite unausbörlich und Joseph war ganz allein auf bem Eis am Weiher, er schlitterte auf und ab und schaute immer nach bem Wege, wo ber Bater herkommen sollte. Es war ihm aber doch zu einsam, er ging zum Großvater. Bor der Thür ber Werkstatt blieb er stehen, denn er hörte den zwei Männer reden; er kannte ihre Stimmen, es waren die Gemeindeältesten, der Wagner und der Harzduuer; sie sprachen davon, daß die Pfarrköchin verrathen habe, der Pfarrer wolle aus dem Dorse, und sie glaube, daß besonders der Köttmann und der Heiden müller mit daran schuld seien, und dazwischen wurde auf Adam geschimpst, er heiße nicht umsonst der Gaul, er lasse sich aufzäumen und mit sich kutschiren, wohin man wolle. Jest kamen die Männer heraus mit dem Großvater, und dieser sagte: "So, du bist da, Joseph? Geh heim, ich somm' auch bald." Der Großvater nahm ihn nicht an der Hand, wie sonst, sondern ging mit den Männern nach dem Pfarrhause. Joseph stand still, und plößlich, als ob ihm Jemand gepfissen hätte, wendete er sich und rannte das Dorf hinaus, ins Feld, dem Vater entgegen. "Der wird sich freuen! Und er sest mich zu sich auss Pferd." Hort rannte der Knade durchs Feld und hinab in den Wald mit fröhlichen Sprüngen. Er strich sich nur bisweilen mit der Hand

den Schnee vom Gesicht und von der Bruft, machte kleine Schnee-ballen daraus, warf fie an die Baume, die er sich auswählte, und traf immer gut. Im Walbe ging er aber langsamer und schaute sich oft um. Auf einem Ebereschenbaum am Wege saßen ein paar Gimpel und zwitscherten nur manchmal wie verschlafen und vidten bagwifden bie rothen Beeren ab, aber noch mehr als fie aufpidten, fielen auf ben Boben in ben Schnee. "Ihr feib ja mabre Gimpel, ihr verberbt mehr Sutter als ihr freffet," fagte Joseph und ging, die einfältigen Thiere verachtend, weiter. Drunten im Thal ben Bach entlang fang ein Bogel fo munderfam, fo innig in fich binein, fast wie eine Droffel. Wer ift bas? Und ber Bogel fingt und fliegt immer weit voraus, je weiter man geht, immer voraus ben Bach entlang, er lodt, wie wenn er fagen wollte: tomm nach! tomm nach, tomm baber, da bin ich, da ist's prächtig, gar prächtig! Und kommt man ihm nach, ist er immer schon voraus, weiter und weiter. Da wo der Weg eine scharfe Biegung macht, lag tieser Schnee; bis an die Kniee sant Joseph ein beim ersten Schritt, er war aber klug, kletterte einen steilen Berghang hinauf und jenseits der Schnee-webe wieder hinab auf den Weg. Es ist gut, daß hier am hang, wo es scharf hinabgeht, Chereschen angepflanzt sind, ba weiß man ben Weg. Gehören die Ebereschen auch meinem Later? fragte Joseph fast laut. Die Bäume wußten nicht zu antworten, und es war kein Mensch ba, ber Bescheid geben konnte. Ein Fuchs stand nicht weit vom Wege im Dicicht und blinzelte nach bem Anaben; er mochte auch verwundert fein, mas bas für eine feltfame Ericheinung fei; er blieb lange fteben unverrudt und schaute nach bem Knaben, bis biefer rief: "Gehft fort!" Und fort trollte sich ber Fuchs, aber gar nicht eilig, und ber fleine Joseph fagte fast laut vor fich bin: "Ja, Grofvater, fo ist's, wie du gesagt, jest hab' ich's auch gefehen: ber Fuchs schleift seinen Schwanz auf bem Boben nach und verwischt seine Fußtapfen, bag man nicht feben tann, wo er gegangen ift, bas ift gescheit." Elftern ichnatterten aus ben Baumgipfeln und ein Rreugschnabel ftand unten im Thal am Felsenvorsprung und ber Knabe nickte ihm mehrmals zu und der Bogel nickte auch, er sprach kein lautes Wort, er that nur seinen Schnabel auf und zu, wie wenn er sagen wollte: ich hab' Hunger. "Da hast," rief der kleine Joseph und warf das einzige Stücken Brod, das er noch bei sich hatte, hinab in die Schlucht; ber Bogel mochte es für einen Steinwurf halten, benn er flog scheu auf, und das Stüdchen Brod war im Schnee vergraben, und Niemand hatte etwas davon.

Rubig ging Joseph weiter, martete bald unter einem Baum, balb unter einem vorspringenden Felsen, und sah mit Behagen zu, wie der Schnee in eiligem Gewimmel und boch so still berunterfiel und immer mehr Alles zubedte. "Morgen muß mich mein Bater Schlitten fahren," fagte er einmal vor fich bin, und in Gebanken an ben Bater ging er wieder weiter und immer Es bammerte, es begann bem Anaben boch icon etwas bange zu werben, aber er ging boch immer fort, und gut mar's, daß ihn ber Schilber-David vor allem hierlandischen Aberglauben bewahrt hatte, aber ber Safpele bat boch gefagt, bag bie Seelen ber Berftorbenen wie Lichter in ber Racht auf ben Rirchhöfen tangen, und auch mandmal im Balb, und ber Schimmelreiter, ber burch die Luft reitet, ber tann knallen, ber hat eine Tanne fo boch wie ber Rirchthurm als Geißelfteden. Da ift bas fteinerne Kreuz am Wege, wo einstmals ein Knecht mit Ros und Wagen ben Berg hinunter gefallen ift, bort sitt ein Rabe auf bem Rreug. "Du bift boch nichts als ein Rabe," fagte ber Joseph und wirft einen Schneeballen nach bem Bogel, ber bavon fliegt.

Weiter ging Joseph, da stand ein Bilbstock, halbverschneite Menschengesichter, sommerlich gekleibet, sahen aus der Vertiesung heraus, in der das Bild angebracht war. Joseph brach einen Tannenzweig und wischte damit allen Schnee von dem Bilde ab. Die Figuren sahen ihn seltsam starr an. Da stehen fünf Männer in der Tiese unter grünen Bäumen, sie tragen weiße hemden, grüne Hosenträger und kurze gelbe Lederhosen. Sie stehen in Siner Reihe und Jeder hat eine Art in der hand, vorn aber steht Siner mit der Art allein und neben ihm liegt ein Mensch am Boden, wie eine Schnur verdreht und blutend, er liegt neben

einem gefällten Baume.

Joseph las die Aufschrift. Da steht's: Binzenz Röttmann ist den 17. August unter einen Baum gekommen, hat große Schmerzen ausgestanden, den 23. August gestorben. Gott gebe ihm die ewige Ruhe und treffe alle Schuldigen.

Joseph schauberte; die Figuren sehen ihn so an, wie wenn er auch schuldig ware. Und was ift bas für ein Röttmann?

Zum Zeichen, daß er unschuldig wäre, legte Joseph den grünen Zweig auf den Bilbstock und ging weiter, nicht ohne Furcht, weil ihm die Männer dort auf dem Bilbstock so nachichauen.

Was kommt benn bort bes Weges? Ist's ein Mensch? Er hat hundert Höder, das ist ein Geist. Er kommt näher, immer näher. Joseph geht herzhast auf ihn zu und sagt: "Guten Abend!" Der Mann mit den hundert Hödern — es war der Hundert mit den vielen dreiedigen Hüten, die er an sich herzumhängen hatte — will mit gutem Zureden und mit Gewalt den Joseph zurücksühren, aber er entwischt ihm und im Weiterzgehen schreit er laut in den Wald hinein: Vater! Vater! Und immer weiter ging's: "Er wird bald kommen, er hört dich." Es wird immer dunkser! Vater! Vater! Vater! Bater! "rust er und seine Wangen glühen, daß der Schnee, der darauf fällt, alsdald schmizt.

Er sagt sein Nachtgebet wohl dreißigmal vor sich hin und: "Lieber Gott, laß meinen Vater gesund!" Das sagt er immer mit besonderer Andacht, und wieder macht er sich auf, er hört unten in der Thalschlucht etwas knattern und ächzen, nein, es ist wieder still. Aber, wo ist jett der Weg? — Da ist ja kein Weg mehr. — Weinend rennt der Knabe sort und stellt sich bald an diesen, bald an jenen Baum. "Vater! Mutter! Vater! Lieber Gott, hilf mir!" So ruft er, und Gott hat ihn gehört. Es kommen drei Engel mit Lichtern daher, sie haben weiße Kleider an und auldene Kronen auf dem Kopse und singen so wundersam:

Wachet auf, wachet auf, Kommet alle zu mir! Die Zeit und die Stunde Ift tommen allbier.

Sie kommen immer näher und näher und jest sind sie da, und Joseph geht muthig auf sie zu und sagt: "Liebe Engel, nehmt mich mit und bringt mich zu meinem Bater und meiner Mutter."

"Herr Gott, ein Geist! Herr Gott, das Christkindle!" rufen die drei Engel und rennen mit ihren Fackeln davon und so schnell, ja sie haben Flügel, die können gehen und fliegen, wie sie wollen.

Joseph kommt ihnen nicht nach, er fturgt, richtet fich wieber

auf. Alles ist verschwunden, er steht wieder verlassen. Aber deine Müße verloren, aber er merkt es nicht, rennt aus voller Macht und schreit: "Wartet! Wartet! Ich bin ja der Joseph." Aber die Engel warten nicht und sind nicht mehr zu sehen. Die Fußtapsen sind aber zu sehen auf dem Wege und Joseph geht ihnen nach, immer nach, weiter und weiter und endlich auf der Anhöhe — Gottlob, da blinkt ein Licht, viele Lichter, da ist ja Alles so hell. Das ganze Wohlgesühl, daß dort Menschen geschützt unter Dach sind, kam über das verirrte Kind, und mit neuer Krast rennt es nach dem Lichte hin und kommt richtig hinab zur Heidenmühle. Eben gingen die drei Engel die Freitreppe hinaus. Sie sangen:

Es singen brei Könige biesen Gesang, Sie singen wohl oben mit himmlischem Klang: Wachet auf, wachet auf, Kommet alle zu mir! Die Zeit und die Stunde Nit kommen allbier.

Joseph ging hinter ben Singenden brein und wagte kaum zu athmen, geschweige zu rusen. Nur nicht rusen, sonst sliegen die Engel wieder davon. Er ging mit ihnen in die Stube, und die drei Engel sangen das Lied von den heiligen drei Königen zu Ende. Man hörte ihnen ruhig zu, gab ihnen zu essen und trinken und noch Geschenke obendrein, und die Engel aßen und tranken und bedankten sich gar schön. Joseph wurde es nun auch klar, daß das nicht Engel, sondern verkleidete Knaden waren, die die heiligen drei Könige spielten, sie gingen sort und Joseph blied allein. Jeht erst wurde er von den Anwesenden im Hause bemerkt.

"Wer bift bu? Bober kommft bu? Was thuft bu ba?" So wurde er jest von ber Röttmannin und ber Seidenmullerin

und beren Tochter bebrangt.

"Jß zuerst was und wärme bich babei, bu bist ja ganz naß und ohne Müße," sagte die Braut, "da iß und trint, here nach wollen wir schon weiter reben. Komm, ich zieh' dir beine Jack aus, und will sie an ben Ofen hängen, setz' bich nicht gleich ba an ben Ofen, bas ist nicht gut."

"Gin iconer Bub," fagte bie Beibenmullerin, mabrend Joseph einige Schlud Glubwein trant.

"Die Engel haben mich boch gut geführt, folche Getrante bekommt man im himmel," fagte Joseph.

In ben Augen ber Rottmannin blitte es gar feltfam, ba fie biese Worte und biese Stimme borte; fie rudte bie Flasche weg, die vor ihr ftand, und schaute auf ben Anaben fast wie ber Juchs bort im Balb.

"Woher bift bu?" fragte bie Braut.

"Bon Waldbaufen."

"Und wer ift bein Bater?"

"Er ift nicht ba."

"Und wie beißt beine Mutter?"

"Martina, und mein Grofvater ift ber Schilber. Davib."

"Co bab' ich bich!" fdrie bie wilbe Rottmannin, "Berr Gott, bas ift meines Abams Cobn." Sie fprang bebend auf und faßte ben Anaben wie mit Beierfrallen.

"Ra. Abam beißt mein Bater. Rennt ihr ihn?"

"Romm, ich bringe bich in bie Rammer, ich thue bich ins Bett." rief Die Rottmannin.

"Ich geh' aber nicht mit dir," fagte Joseph; "du willst mich tochen wie die Here. Laf los ober ich beiß."

"Ich will bich beißen, ich will bich tochen," fdrie bie Rott. mannin lachend. "D bas ift ein Glud vom himmel, bag uns bas Rind in die Sand gelaufen ift. Wir halten's verborgen und geben's nicht ber. Jest tonnen wir ben Abam und Alle gwin-

gen, baß er nach unfrer Pfeife tangen muß."

"Ich geb' Euch aber bas Kind nicht," trat die Braut vor; "fürchte bich nicht, fürchte bir gar nicht, komm, fețe bich auf meinen Schoof, fo. Wart', ich zieh' bir beine Schuhe aus und zieh' bir meine an. So, jest wird's bir warm werden. Jest fag': weiß benn beine Mutter, baf bu von babeim fort bift? Und warum bift bu fort? Go allein in ber bofen Nacht?"

"3d bin meinem Bater entgegen, und fie fcimpfen im gangen Dorf auf meinen Bater, weil er fo ftart ift wie ein Baul, und meine Großmutter, Die foll ber belle Teufel fein, und

ich bab's ihnen Allen fagen wollen. -"

"Wart', ich will bir heller Teufel!" fo fchrie bie wilbe Rottmannin und rang mit ber Braut um bas Rind; biefe wehrte fich aber mit aller Macht, und eben als bie beiben Frauen noch mit einander rangen, traten die beiben Großväter ein. "Da ift mein Großvater!" jauchzte ber kleine Joseph und

rannte auf ben Schilber-David gu.

"Ift bas bas verlorene Entelden," fragte ber Speidel-Rötts mann; "tomm ber, Burich; ba haft bu noch einen Großvater. Das ift ja ein prachtiger Burich. Bar' Schabe gemefen!"

"Und ich fage Nein und breimal Rein und siebenmal Rein, und eher lasse ich mir die Zunge ausreißen und bem Hund vor-

werfen, ebe ich Ja fage!" raste bie Röttmannin.

"hast Recht, sag' Nein! Aber es gilt nichts mehr. Ift bas nicht ein Bunber vom himmel, daß ein Kind so verloren und wieder gefunden ift? Draufen im Balbe rennt bas gange Dorf bin und ber, und sie suchen bas Rind; bas ist ja ein Kind, auf bas burfen wir stolz sein, und bas ist ja eine Ehre und ein Unsehen, daß Ginem so ein Kind gegeben ift, das alle Menschen so lieb haben und ihr Leben bafür einsehen. Unfer Gerrgott hat ein Munber gethan, jest foll er auch an bir ein Bunber thun, Frau. Sei gut, gieb nach. Nachgeben ift teine Gunbe. Bift bu's zufrieden, Toni?"

"Wenn's weiter nichts ift, mit meinem Willen werbe ich

biefem Rind feinen Bater nicht nehmen."

"Und ich fage Rein und Rein und mit meinem letten Athem fage ich Rein, und ich will feben, ob man über mein Rein binüberschreiten fann."

Der Schilber-David hatte mahrend biefer gangen Sin : und Biberrebe geschwiegen, er hielt ben Joseph boch in ben Armen, fuhr ihm immer mit ber Sand übers Geficht und über ben ganzen Körper herunter, ob's benn auch mahr ist, baß er ihn wieder habe; und jest schlich er mit Joseph auf dem Arm zur Thur hinaus. Er mußte nicht, mas er wollte; er wollte mit bem Rinbe allein wieder heim, aber erst vor dem Hause merkte er, daß ihm die Knice wie gebrochen waren; er mußte sich bort auf die Treppenftufen fegen und brinnen im Saufe borte er larmen und ein Fenster murbe geöffnet und ein scharfer Rauch tam beraus, benn man hatte bie Lichter am Weihnachtsbaum ausgeblasen.

So faß ber Schilber-David. Wer fommt ba, wer ift bas? Es ift hafpele. Er jauchte hoch auf, als er ben Joseph sab, ber aber schnatterte, bag auch ber Schilder-David nur mit Mube sich hielt.

"Geb' fonell gurud in ben Balb, und fage, bag er ba ift; fie follen nicht mehr umfonft herumlaufen," rief David jahneflappernb.

Bafpele eilte mit lautem Gejauchze jurud. "Er ift gefunben! Er ift gefunden!" fdrie er ben Berg binauf, bis er nicht

mehr ichreien fonnte.

Bum Schilber-David aber tam jest eine Frauengestalt und sagte: "Gebt bas Kind mir."
"Nein, ich geb's nicht her. Was willst bu?"

"Ich will es hinauftragen in meine Rammer und in mein Bett legen. Rommt mit."

"Gi, bu bist ja die Toni? Deine Mutter mar eine brave

Frau."

"Und ich mocht' es auch fein. Kommt, fchnell, burtig!" "Ich tann teine Treppe mehr fteigen; ich fpur's jest, mas

ich burchgemacht babe."

"Co. tommt in ben Stall, ba ift's auch warm." Toni führte ben Schilber-David in ben Stall, machte aus trodenem Beu ein gutes Lager gurecht, legte bas Rind hinein und bedte cs 3u.

Der Schilder-David bielt bem Kinde bie Band auf bie Stirn, bas Rind folief, und ber Grofvater blieb bei ihm figen und wagte taum ju athmen. Erft als fie beibe gang rubig maren,

ging bes Beibenmullers Toni leife aus bem Stall.

## Sechzehntes Rapitel.

Schlafen und Dachen in ber Beibenmühle.

Bafpele mar von ben Eltern auf ber Bobe, wo fie bas Licht geseben batten, fortgeschickt worben, er folle ausspuren, mas bort vorgeht. Martina wollte es nicht glauben, als Abam bingufügte: "Es tann ja fein, wer weiß, vielleicht haben fie unfern Joseph in ber Muble gefunden," und boch wollte fie gleich mit hinab; Moam brachte fie bagu, baß fie martete, bis Safpele gurudtame.

Endlich tam er; er rannte nach ber Stelle, wo fie auf ihn warten wollten; sie waren nicht da. "Ist benn heute Alles ver-bert?" sagte Haspele. Abam und Martina waren aber eben baran, die brei Engel ju fangen. Abam bielt fie mit feiner

machtigen Stimme an, als fie bes Weges baber tamen, aber bie Engel ichienen einmal vor bem Geschlechte ber Röttmanner folche Ungft ju haben, baß fie bavon liefen.

"Du wirft feben, unfer Joseph ift mit jum Dreitonig. Sin-

gen gegangen," lebte Martina wieber neu auf.

Abam fest ben Engeln nach und befommt richtig einen bei seinen Flügeln, aber der Flügel bleibt in seiner Hand; er folgt den Engeln, sie slieben, aber nicht schnell genug für einen Mann wie Adam. Er hielt einen der Engel in der Hand hoch und frug ihn nach Joseph; bann brachte er ihn ju Martina, bie weiter oben wartete; aber der Knabe war fo voll Zittern, daß nichts aus ihm berauszubringen war; er wollte um Alles nicht gestehen, wer seine Kameraden seien, und als man ihn fragte, ob ihnen nicht ein starter Anabe von sieben Jahren begegnet sei, da sagte der Engel bald nein, bald ja; es war nicht tug daraus ju werden. Mitten in biefem Berbore erschien Safpele: "Er ift ba! Er ift ba!"

"Wer ift ba?"

"Der Joseph!" sagte der Häspele heiser. "Bo? Bo? Bo?! stürzte Martina auf ihn los. "Bo ist er? Um Gottes willen! Ist er todt oder lebendig?" "Drunten in ber Beibenmuble fist er und trinkt marmen Bein!"

"Mein Joseph! mein Joseph!" schrie Martina, baß es im Thale widerhallte, und rannte mit aller Macht den Berg hinab; Abam konnte ihr kaum folgen; sie eilte die Treppe hinauf, riß die Thüre auf und schrie: "Joseph! Joseph! Wo ist mein Joseph?"
"Geh' zum Teusel mit deinem Joseph!" antwortete ihr eine

Stimme; sie kannte sie, es war die Stimme der Rottmannin. Rein Schred, keine Angst, keine Tobesfurcht, keine himmelsfreude batte Martina nieberwerfen tonnen; Diefe Stimme marf fie nieber, baß fie mit einem entfetlichen Schrei leblos ju Boben fant; felbft ber hinter ihr stehende Abam war so erschredt, daß er sie fallen ließ, ohne sie aufzuhalten. "Mutter! Mutter!" schrie er; er konnte weiter nichts bervorbringen.

"Beiße sie nicht Mutter," rief die Braut; "geh' weg, Adam, laß mich; ich will sie schon ausheben. Sieb mir ben warmen Wein bort ber, tropfe ihr ben Schnee von beinem Mantel auf bie Schlafe. So, fo! fie athmet."

"Sahaha!" lachte bie alte Röttmannin, "und wenn die gange Belt jum Rarren wird, ich nicht; und wenn fie alle vor mir umfallen wie bie Maitafer, ich fage boch Rein."

Der Speibel.Rottmann aber, ftatt feiner Frau ju antworten, ging auf Martina zu: "Romm, Martina, sei gescheit, erhole bich. So, ich beb' bich auf, so, ba fet bich ber."

"Dein Joseph! Bo ift mein Joseph?"

"Unten im warmen Stall, er fclaft; lag ihn ruhig fclafen, bein Bater ift bei ihm und macht, wir haben ihn ins warme heu gelegt, aber wart' nur, wir tragen ihn jest gleich berauf und legen ihn in mein Bett, es ift gleich nebenan in ber Rammer. Du barfft hinuntergehen, Abam, brauchst nicht zu fürchten, daß beiner Martina was geschieht, geb' du nur, ich bin bei ihr."

"Und 3ch!" fagte ber Speibel-Rottmann. Abam ging bie Treppe hinab in ben Stall und trug bas Rind herauf in bas Bett. Der Schilber-David schlief so fest, bag er ihn nicht zu weden magte. Much bas Rind ichlief fort, ba er es auf ben Urm nahm und die Treppe binauftrug; es fuhr bem Bater nur einmal mit ber Sand übers Beficht, bann ließ es bie Band wieder ichlaff finten. Leise murbe nun Martina in die Rammer geführt, sie beugte sich nur still über Joseph und hörte ibn athmen.

"Leg' bich ein bischen gu bem Rind auf mein Bett," fagte bes Beibenmullers Toni ju Martina; Diefe fcaute fie groß an, und Toni fagte: "Sei froh, daß es fo gekommen ift. Dein Ubam und ich, wir haben uns miteinander verloben muffen; er ift gezwungen gewesen wie ich, und bein Mbam ift brav, tein ander Bort hat er ju mir gerebet als von bir, und wir find Brautleute gewesen und haben einander noch feinen Ruß gegeben."

"Go geb' 3ch bir einen," fagte Martina aufftebend und

umbalste Toni.

"Da möcht' ich meine Baden bagwischen haben," sagte Bafpele zu Abam und fuhr gegen bie beiben Frauen fort: "Ihr seid alle beide gute Biffen. Jest, Toni, jest war's geschickt, nimm mich, willst? Ich sebe schon, bu fagst Nein, aber beine Hochzeitschuhe mache ich dir doch."

"Wo ift mein Bater?" unterbrach Martina.

"Er folaft im Beu."

"Lieber Gott, wenn er erwacht und bas Rind ift ihm von ber Seite genommen; ber tommt von Sinnen."

"Sei ruhig, ich gehe in den Stall und bleibe bei ihm, bis er aufwacht," entgegnete Toni, aber Haspele hielt sie auf; er wollte etwas zu trinken, denn er müßte schnell auf den Reiterssberg, wo die Bache wartete. Toni brachte ihm schnell ein Glas Bürzwein. Der Verlobungswein wurde heute von seltsamen

Gästen genossen.

Es war nun wieder still auf der Mühle. Hier schlief Joseph, an dessen Bett Adam und Martina wachten, im Heu schlief der Schilder-David, bei dem Toni wachte, und oben in der Kammer schlief der Heidenmüller. Die Röttmännin suchte ihn zu wecken, sie mußte eines Mannes Hülfe haben, aber der Heidenmüller gab teinen Laut von sich und die Röttmännin sluchte auf den regungsslosen "Mehlsad," der sich jest dahin legt, während das ganze Haus auseinander fährt. Eben als die Röttmännin wieder in die Stube kam, schrie sie laut auf: "Was ist denn das? Will denn die Welt untergehen heute?" Denn es krachte von den Bergen, könte wider aus den Thälern und von den Felsen, daß der kleine Joseph selber drüber erwacht war und in der Kammer schrie: "Vater!"

"Ich bin ba," antwortete Abam.

Das Schießen wiederholte sich und jest tam's herbei mit Waldhornklang, mit Schellengeklingel, Beitschenknallen und hundez gebell.

"Du hast ben Teufel gerufen, daß er tommen soll. Hörft bu? Er tommt. Gieb nach, so lange es noch Zeit ist!" suchte

ber Speidel-Röttmann feine Frau zu bekehren.

"Benn der Teufel tommen will, ist's mir recht; möcht' schon einmal ein rechtes Bort mit ihm reden," erwiderte die Nöttsmännin; "ihr seid alle nichts nut, ihr könnt alle zu Kreuz kriechen; was eine rechte Frau ist, giebt nie nach, 'nie, lieber sterb' ich."

Das wilde heer kam immer näher und jett halt es still vor der Mühle. Es kam aber nicht herauf, denn im Stalle hörte man das Jammergeschrei einer Frau und wildes Klagen und Stöhnen einer Mannerstimme. Der Schilder-David war erwacht, er fand das Kind nicht und wühlte jett im heu, das Kind suchend, und schrie und stöhnte, und das Zureden der Toni half nichts, ja der Schilder-David drohte, sie zu erwürgen, wenn sie ihm das Kind nicht gebe.

Ebuard brang in den Stall, und Toni warf sich ihm entgegen und rief: "Helft, helft!" Im Schein der Laterne sah der Schilder-David entseglich aus, wie er im Heu wühlte und sich umwendete und die Halme ihm über das Gesicht und in den haaren hingen.

"David, es ist ja Alles gut," sagte ber junge Landwirth mit seiner wohltonenden Stimme; ber Schilder-David sant in bas

Beu gurud.

"Wer ift ber Fremde?" fragte Toni ben Bafpele.

"Der Bruber unferer Pfarrerin."

"Herr... Herr Bruder," begann Toni, "saget boch bem David, daß sein Enkelchen in meiner Kammer ist und der Adam und die Martina bei ihm. Saget Jhr's ihm, mir glaubt er nicht, mich hört er nicht. Um Gotteswillen helset, Ihr seid ja der Bruder der Pfarrerin und Ihr müßt auch ein guter Mensch sein, und ich hab' es Euch heute schon angesehen. Um Gottes

willen haltet auf."

Der Schilder-David, der sich ins heu gesetzt hatte, streckte Toni die hand entgegen. "Du hast Recht. Berzeih', dils mir aus." Toni an der einen und Eduard an der andern hand hoben den Schilder-David in die höhe, und er sagte: "Ihr seid zwei gute Menschen." Eduard hielt den Schilder-David im linken Arm, die Rechte reichte er Toni, er wußte nicht, warum er's that, und sie gab ihm die hand, und sie wußte nicht, warum sie es that, aber sie hielten einander sest. "Ich kann schon jest allein gehen," sagte der Schilder-David, und die beiden säuberten ihn von dem heu und geleiteten ihn die Treppe hinaus.

Das Wiedersehen von Martina und Schilder-David war kurz abgebrochen, sie reichte ihm nur das Kind hin, dann gingen sie alle in die Stube, wo man den Häspele laut lachen hörte. Er wollte den Fastnachtshansel spielen und dabei die Röttmannin zum Jawort bekehren, das sollte ihr in dieser Weise das leich.

tefte fein.

Als Joseph an der Hand des Großvaters in die Stube kam, sagte Toni: "Du hast dabei nichts zu hören," und sie führte ihn wieder zuruck in die Kammer jenseits des Hausslurs. "Das ist der Bruder der Pfarrerin," sagte sie noch im hinausgehen zur Röttmännin, indem sie Eduard vorstellte.

Diefer fprach nun auch eindringlich gur Rottmannin, fie gab

ihm teine Antwort, teinen Laut ließ fie boren und schaute ihn

immer funtelnben Muges an.

"Es ift balb Beit, baß man in die Rirche gebt," bieß es nun, und ber gange Trupp verließ bie Stube. Als man fich

vor dem Hause sammelte, hörte man oben in der Stube rusen: "Die Röttmännin soll leben, sie hat ihr Jawort gegeben!"
Es war die Stimme Häspeles, er tam triumphirend die Treppe herunter, Alles schrie Hoch und abermals Hoch, das Horn schallte brein, die Rollen klingesten, eine Stimme schrie vom

Fenfter beraus, man borte fie nicht.

Unter hörnerklang und Gefang jog man ben Balo binauf, bem Dorf ju. Toni ging neben Martina. Auf ber erften Anbobe sagte sie: "Jest muß ich ymtehren, ich möcht' gern mit euch in die Kirche und möcht' gern bei dir bleiben, aber ich weiß nicht, was das ist, jest überfällt mich eine Angst, daß mein Bater von all bem Larm nicht aufgewacht ift. Ich bin tein brabes Rind, ich hab' nicht nach ihm gesehen. Gut Nacht, Joseph,"
sagte sie, diesem die Hand reichend, "gut Nacht alle mit einanber." Sie ging an Eduard vorbei, ihre Hand judte und auch bie Band Couards, aber fie gaben boch einander bie Sand nicht por ben Meniden.

"Gut Ract." fagte Chuard leife und fie ermiberte ebenfo leise: "Gut Nacht." Saspele brachte ihr noch ein ichallendes boch aus, als sie zur Muble zurudtehrte und Alles ftimmte mit ein. Abom trug ben Joseph auf dem Arm, er hatte ihm die neuen Kleider angezogen und die neuen Stiefel, und endlich mußte er dem Großvater nachgeben, daß das Kind neben ihm herschritt.

Auf der Anhöhe vor dem Dorfe schrie Höspele mit der letten

Rraft feiner Stimmmittel: "Balt! Balt!"

Hier lag ber Wolf noch im Feld, wo ihn Abam hinges schleubert hatte. Abam führte seinen Sohn zu dem tobten Thiere und sagte: "Sieh', ben hab' ich todtgeschlagen mit meinem Anittel." Joseph ließ sich aber burch tein Bitten und tein Schelten bazu bewegen, ben Bolf zu berühren, er surchtete sich. "Es ist gut, baß bu in Baters Gewalt tommft," fagte Abam, wenn's noch länger gebauert hatte, bu warft tein Röttmann geworben." Un ber rechten hand führte er brauf seinen Sohn, an ber linken ichleppte er ben Wolf. So ging's binein bis vor bes Schilber-Davids Haus.

## Siebenzehntes Rapitel.

Großes im fleinen Saufe.

"Ja, bas habe ich noch ju fagen vergeffen, ber Beibenmuller," batte Leegart gefagt, als fie ploplich burch bas Gefdrei vor bem Saufe unterbrochen murbe . . . .

"Er ift gefunden! Der Joseph ift ba."

Die Weiber rannten vor bas haus und fragten: "Ift Riemand verungludt?"

"Alles mohl auf. Alles," hieß es gur Antwort.

Leegart blieb unverrudt auf ihrem Blage figen, fie ftemmte nur ihre Juge um fo fester auf ben Schemel, ber jest fo feltfam ju gittern begann, nahm ichnell eine Brife ber Beruhigung und betrachtete bie Jade mit jenem Blide, ber ba fpricht: bich frieg' ich nicht mehr in bie Sand.

"Der Joseph ift ba!" rief ber voraus fturmenbe Bafpele

ber Leegart gu.

"Und meine Jade ift fertig!" entgegnete Leegart in ber bescheibenen Buversicht, daß sie ben Joseph burch ihr unausgesetzes Raben am Leben erhalten babe. Da indeß ber einfältige Bafpele nichts barüber bemertte, fragte fie: "Bo bat man ibn gefunden?"

"In ber Beibenmuble."

"Ich hatt' eigentlich nicht ju fragen brauchen," betheuerte Leegart, mit ftolger Rube um fich blidend, "ich hab's gewußt, wo er ift, ich bab' ben Deg angegeben, ben er gegangen ift; eben in der Minute, wo das Geschrei gekommen ift, babe ich bas Wort gesagt: ber Beibenmuller. - Die Weiber muffen mir's alle bezeugen."

Für Leegart mar bas vor Allem bas Wichtigfte, baß fie fo weise mar, auch babin feben ju tonnen, wo fie nicht ift. Als alle in die Stube tamen und Martina ihr die Bande brudte fie gerdrudte babei eine beimliche Brife - ba fagte Leegart wieder: "Ich hab's gewußt, ich hab's vorbin gefagt, in ber Beibenmuble ift er. In ber Minute, wo ber Safpele gefommen ift, babe ich noch bas Wort Beibenmuller gejagt, und ich prophezeie bir, Marting, bu friegst beinen Abam."

"Es ist so! Es ist so! Da tommt er!" rief Martina. Leegart schaute bemuthig zu Boben, sie wollte nicht bafür gelten, daß sie prophezeien konne, wenn nur sie es bei sich weiß. Sie nidte allen gu, Die in die Stube eintraten, wie wenn fie

fagen wollte: ich hab's gewußt, daß ihr tommen muffet, ich hab' Alles voraus gesehen und genau hab' ich's vorber gesehen, wie ber Abam ben Joseph an ber Hand balt, und bas von bem Bolf habe ich auch gesehen, bei mir ift es nur eine Rreuzotter gewesen, aber ein boses giftiges Thier ift bas eine wie bas ans bere. Es hat Alles fo tommen muffen. Sie war über nichts verwundert. Dir ift nichts verborgen, fagten ihre Mienen, und fie fonupft babei ebenfo beimlich als bebaalich.

"3ch hab' brei Bater," rief ber fleine Joseph. "Leegart,

ba find meine brei Bater."

"Gut, aber geh' jest ichlafen," befahl David. "Martina, bring' ben Joseph ins Bett! Gottlob, bag wieder alle ba find!" schrie er seiner Frau ins Ohr. Die Großmutter nidte fröhlich. "Hat's Heu geschneit?" fragte sie und nahm ihrem Manne noch einige halme aus dem haare. Alles lachte, die taube Großmutter lachte vergnüglich mit, um und umschauend, fie fab von jebem Gefichte ab, mas fie nicht horen fonnte. Gie reichte bem Speidel Rottmann Die Sand und fagte: "Setet Gud, fetet Gud nur."

Abam reichte ihr von felbst bie Sand und rief mit gewal-

tiger Stimme ihr ins Dhr: "Gruß Gott, Schwiegermutter!" Die Schilber-Davidin wich einen Schritt gurud, wie wenn fie einen Stoß bekommen hatte. "Ich bor' fcon. 3ch bin nicht fo taub," fagte fie auf ber Dfenbant vor fich bin und betrachtete icheu die großen Manner und bie großen Sunde.

Das tleine Saus bes Schilder: David mar nicht fur bie Rottmanner gemacht. Bater und Sohn reichten fast an die Dede, wenn fie aufrecht ftanben.

Der fleine Joseph faß eine Beile auf bem Schoofe bes Speidel-Röttmann. David mar eifersuchtig und fast bos auf bas Rind, bas fo fonell an andere Menfchen fich gewöhnt.

"Schent' mir beinen großen Wolfsbund," fagte Joseph ju

Großvater Rottmann, und Diefer ermiderte:

"Er ift bein."

"Du bift mein," fagte Joseph ju bem Sunde, aber einftweilen mußte er ibn noch bem Grofvater laffen, benn ber Sund

aina nicht mit ibm.

"Bring' Gines ben Joseph ins Bett," befahl David jest wiederholt. Die Großmutter verftand an ben Lippen ibres Mannes was er fagte, fie nahm ben tleinen Joseph und ging mit ibm

nach ber Dachtammer. Raum war die Thure hinter Großmutter und Enkelchen ins Schloß gefallen, als Leegart vortrat und mit einer Bestimmtheit und Festigkeit, die alle staunen machte, ausrief: "Und jest, Martina, jest zieh' dich zur Hochzeit an. Ich
zieh' dich an, ich habe die's versprochen. Ihr Manner, wenn ihr rechte Männer seid, so machet, daß heute Nacht noch Adam und Martina getraut werden. Ihr könnet, wenn ihr wollet und nicht nachgebet. Ihr Rotimanner, jest giebt's ein Rotimannsftud, wo ihr euch zeigen tönnt. Jest soll der Speidel einen harten Klot spalten und du, Gaul, sollst Vorspann sein. Was schaut ihr mich so an? Geht zum Pfarrer und ich sag's euch, ihr bringet's juweg. Ich sag's euch und weiß was ich sag's euch, ihr dringer zuweg. Ich sag's euch und weiß was ich sag'. Komm, Martina, ich zieh' dich an. Du sollst nicht am Tag gehen und dein Gesicht verhüllen, du hast dich lange genug gegrämt und geschämt. Komm."
Sie zog Martina mit in die Kammer, alle sahen ihr staunend nach, Niemand redete ein Wort. Bald kam Martina sestlich gekleidet in die Stube zurück. Adam ging auf sie zu und

zeigte ihr, ohne daß es die Andern sahen, etwas, das eingewickelt und mit einem besondern Band in seinem Geldbeutel befesigt war. Dann wendete er sich in die Stube und sagte: "Bater, Schwiegervater, es ist am besten so. Kommt mit uns zum Pfarrer. Noch heute muß er uns zusammen geben."

"Es wird nicht geben."

"Bir wollen's probiren."
"Noch eine Hauptsache," hielt jest der Schilder-David auf.
"Benn man sich zum Aufgebot melbet, muß man den Katechismus und besonders die Zehngebote kennen. Kannst du mir sie noch hersagen, Adam? Du schweigst? Hier hast du den Katechis-mus vom Joseph, geh' in die Kammer und wiederhol' es schnell." "Ich helf' dir," sagte Martina und ging mit Adam in die

Rammer.

Das war aber ein ichmer Stud Arbeit. Abam ftanben schwere Tropfen auf ber Stirne, aber er brachte bafur bie Behn-gebote nicht wieber in ben Ropf, besonders die Ordnung, wie fie nach einander folgen, verwirrte er immer wieder, und babei hatte er offenbar eine tiefe Erschütterung im Herzen, wie er jest in dieser Stunde diese ewigen Gesetz wieder sich einprägen sollte. "Kann unser Joseph die Zehngebote auswendig?" fragte er

Martina.

"Ja freilich, Wort für Wort."

Die Leegart erlöste ben verzweifelnden Abam, fie kam in die Kammer und fagte: "Haltet euch jest nicht auf. Bei euch ist's anders wie bei anderen Menschen. Der Pfarrer wird nicht barnach fragen, und du kannst ja dem Pfarrer versprechen, daß du es nachlernen willst."

"So ift's," bestätigte Adam gludlich und machte bas Buch zu, ihm war eine schwerere Laft von ben Schultern genommen

als bamals, ba er bie beiben Rader trug.

Er ging mit Martina in die Stube.

Die beiden Bater und das Brautpaar wollten mit einander das haus verlaffen. Abam versuchte ber Schwiegermutter zu erstlären, was vorgehe, aber sie wich vor ihm zurud und hielt sich die Ohren zu; erst als David zu ihr redete, nickte sie.

"Soll ich baheim bleiben und ben Joseph hüten?" fragte sie. "Ich will's thun, ihr habt alle mehr gethan und ich hab' baheim gesessen, aber ich möcht' doch auch babei sein, wenn meine Mar-

tina getraut wirb."

"Die Leegart ift fo gut und bleibt bei bir."

"Nein, ich bin nicht so gut. Ich hab' gelobt, bei ber Trauung ber Martina zu sein, und ich könnte nicht tavon bleiben, wenn

ich auch wollte."

Glücklicherweise kam jest der Nothhelser Häspele, und obgleich er sich sehr schön herausgeputt hatte und sich wohl rühmte, was er gethan, und sich übermäßig freute, daß heute die Hochzeit sein solle und natürlich damit vorn stehen wollte, ließ er sich doch endlich bewegen, bei dem Joseph zu bleiben, denn Martina sagte: "Better, du bist dein Lebtag gut gegen das Kind gewesen und gegen mich, thu' auch noch das Gute und bleib' jest bei dem Kind."

"Ja, ja, ich thu's icon, rebe nichts mehr," fagte Safpele, schludte bie Thranen binab und ging hinauf in bie Dachtammer

und blieb beim Jofeph figen.

Die beiden Bater, die Mutter und das Brautpaar gingen nach dem Pfarrhause, wenige Schritte hinter ihnen drein ging die Leegart allein, sie schaute um und um nach den Häusern, wo überall Licht war, da ahnt Niemand, welch ein Unerwartetes diese Racht noch vollbringen muß. Leegart hörte Musit. Das ist Hochzeitsmusit, die in den Lüften spielt. Freilich hört nur sie allein diese Musit, aber sie weiß und hört eben auch mehr als andere Menschen.

Als die Hochzeitsleute im Pfarrhause in die Stube eintraten, blieb Leegart bei der Magd in der Ruche, sie schiedte sie aber alsbalb in die Stube, damit sie das Schiebfensterchen offine, bas nach der Ruche führte.

# Achtzehntes Rapitel.

Um bes Rinbes millen.

Die Nacht ward zum Tage, ber Tag zur Nacht verwandelt, so gestern wie heute. Es bedurfte der ganzen stillen Gelassenheit des Kfarrers, daß er nicht in siebrische Haft und Unruhe versetzt wurde. Aber so wenig er es duldete, daß man ohne die äußerste Noth mit der Kirchenglocke Sturm läutete, ebenso wußte er sein Inneres vor Sturm zu bewahren. Er schaute lange zum Fenster hinaus, jest in der Nacht hörte man den Bendelschlag der Thurmuhr und gleichmäßig wie der Bendelschlag der Thurmuhr ging der Herzischlag des Pfarrers. Er hatte die schwere Kunst gelernt, mitten in aller Unruhe und allem Herzeleid, das er in voller Seele mit empfand, die Gelassenheit sestzuhalten und jegliche Leidenschaft, auch die edelste der Mitempsindung nieder zu halten.

Wahrend Alles, mas bei bem Auszuge im Dorfe verblieben war, fich zu einer Arbeit gwang, Unterhaltung und Ansprache fucte, um bie Angft ju überwinden, um fich mach ju halten, faß ber Pfarrer finnend und allein in feiner Stube und ichaute por fich bin ohne Regung, obne irgend etwas vorzunehmen, und boch war's babei lebendig und bewegt in feiner Seele. Die Dorfbewohner, die von biefer Gewohnheit wußten, behaupteten, ber Bfarrer predige im Stillen por fich felber, bie Bfarrerin aber batte ihrem Bater vertraut und fonft noch Riemand auf ber Belt: ber Pfarrer fete in folden Stunden munderfame Gebichte, fo fein, fo gart, baß die fefte Sprache fur fie ju taub fei, und es genuge ibm, bie Borte und Gebanten bor fich ju gewinnen, und er habe weber Luft noch Bedurfniß, fie in geschriebenen Beichen festzuhalten. Go habe er bamals, als man im Nachbarborfe Wengern bas Rind erfroren gefunden, bie Worte, bie jest auf bem Grabe fteben, wie traumend por fich bingesprochen, und fie habe viele Mube gehabt, bis er ihr erlaubte, fie aufzuschreiben und bem Amtsbruber in Bengern zu übergeben. Manchmal aber

war es auch ein Gedicht, ein tieser Gedanke aus fremder Seele oder eine Melodie seines Lieblingsmeisters, die der Pfarrer in solchen stillen Stunden sich selber wiederholte, weiter führte und neu bildete, und wenn er so still mit sich verkehrt hatte — die Pfarrerin nannte es sein überirdisches und er nannte es sein unterirdisches Dasein — da trat er in die Welt hinaus zu den Menschen mit dem lauten Wort, mit einer Weihe und Verklärung, mit einer gesättigten Kraft, die jeder empfand. So saß er an diesem Abend still, in sich lebend. Langsam tönten die Glockenschläge vom Thurm, die Stunde auf Stunde verkündigen; sie tönen gleich, od es Tag, od es Nacht, od sie in Freud oder Leid hineinklingen; sie tönen und sprechen: wieder ein Zeitraum dahin, der zur Ewigkeit geworden.

"Wir haben ihn gefunden!" rief es ploglich auf der Strage, und Walbhornklang schalte brein. Der Pfarrer trat ans Fenster

und hieß seinen Schwager willtommen.

In der Stude erzählte Eduard mit haftigen Worten, daß Joseph in der Heidenmühle bei der vormaligen Braut Adams gefunden worden sei. Er hielt sich nicht lange dabei auf, das trallige Wesen der wilden Röltmännin zu schildern; er sagte mit Begeisterung, wie rechtschaffen heute sich das Herz des ganzen Dorses bewährt: "Diese Männer haben nichts als ihr Leben, ihre gesunden Glieder, mit denen sie sich durchschlagen mussen, und mit einer Zuversicht und Bestimmtheit, als müßte das so sein, seste Jeder sein Alles ein, um ein verlorenes Kind zu retten. Da hat sich's gezeigt, daß Ihr Herz, lieber Schwager, in allen diesen Menschen lebt; Sie waren daheim und doch waren Sie bei uns. Ich kann mir's nun densen, daß es Ihnen schwer, sast unmöglich sein muß, diese Menschen zu verlassen."

Der Pfarrer erwiderte nichts darauf, tein Wort der Zustimmung oder des Widerspruchs, und die Pfarrerin fragte: "Und des Heidenmüllers Toni hat den Adam aufgegeben? Gottlob! Sie hat ein seines und reines Herz, der wird es noch gut gehen in der Welt. Warum habt ihr sie aber nicht mitgenommen ins Dorf? Hattest du sie mir nur ins Haus gebracht, Eduard. Sie bedarf jest des Schutzes vor ihrem Bater, vor ihrer Stiesmutter

und ber wilben Röttmannin."

Couard antwortete nicht, aber er athmete schwer; ber Pfarrer septe indes hinzu: "Sei ruhig wegen ber Toni, sie ist start genug,

sie ist von hartem Kernholz, und man kann Niemand die Folgen feiner Thaten entziehen; im Guten wie im Bofen. Ber gur That die Rraft bat, bat auch bie Rraft, die Folgen zu tragen, und muß fie baben."

Eduard ichaute beruhigter auf, aber feine Bangen glühten, und als die Schwester die Band an die Bange bes Brubers leate. fagte fie: "Du bift im Fieber, geb' nur fcnell ju Bett, geb', ich

bring' bir guten Thee ans Bett."

Ebuard war nicht Willens, bem ju folgen, und boch fühlte er, baß es ihm vor ben Augen wirbelte; er hatte noch mehr erlebt, als er jest fagen tonnte. Da flopfte es an. "Rur herein!" rief die Pfarrerin, aber es zogerte vor ber Thure; fie öffnete diefelbe und berein traten: Speibel: Rottmann, ber Schilber- David und feine Frau, und hinter ihnen Abam und Martina.

"Berr Pfarrer," nahm ber Schilber : David bas Wort, "Gott hat uns munderbar geholfen, jest helfen Sie weiter, und rafch,

daß Alles in Ordnung tommt."

"Was foll ich?"

"Red' bu," gog fich David gurud und beutete babei auf ben Speibel = Röttmann.

"Ich habe gemeint," begann biefer und ftrich fich mit ber flachen hand nochmals über ben glattgeschorenen Ropf, als wollte er nochmals eine Ehrenbezeugung machen und einen unfichtbaren Sut abziehen, "ich bab' nichts bagegen, ber Berr Pfarrer foll meinen Abam und die Martina noch heute zusammengeben."
"D, das ist ja prächtig!" rief die Pfarrerin, und Abam

trat por mit Martina an ber hand und fagte: "Ja. Berr Bfarrer.

mir bitten barum."

"Wir bitten!" wiederholte leife Martina.

"Rubig, nur rubig," befahl ber Pfarrer. "Ihr beiben jungen Leute tommt mit mir in mein Bimmer." Er ging voran

und bie beiben folgten ibm.

"Sett euch," fagte ber Pfarrer brin in ber Stube; bie beiden festen fich und er fuhr fort: "Abam, bu glaubst, weil du der reichste in der Gegend bift, weil du an ben Gelbsack folagen und ausrufen tannft: mas toftet's? ba ift's - nun muß bir auch Alles zu Gefallen fein; weil bu hoffartig auf beine Rraft bift, weil bu ein Pferd umreißen, einen Bolf tobtichlagen fannft, glaubft bu, baß es auch fein Gefet gebe, feine ewigen Satungen, vie man nicht zwingen kann ...." Der Pfarrer hielt inne, und Abam begann: "Herr Pfarrer! Es kennt mich kein Mensch auf der Welt, mein Vater nicht, meine Mutter nicht, nur meine Martina kennt mich, und Sie, Herr Pfarrer, kennen mich wohl auch, aber doch wieder nicht recht. Es ist wahr, wie Sie mir das gesagt haben, da eben ist ein wilder Kerl in mir gewesen, der hätte gern dreingeschlagen, Alles kurz und klein geschlagen. Es ist wahr, ich habe ihn noch nicht untergekriegt, den wilden Kerl; aber, Herr Pfarrer, von jest an ist er drunten, und Ihr und meine Martina .... Leget mir eine Buße auf, ich will sie still tragen, ich hab's verdient. Lasset mir den Finger abhacen, daß ich so schwach werde wie ein kleines Kind, ich will nicht zucken..."

Bor Bewegung konnte Abam nicht weiter reben, und ber Pfarrer nahm auf: "Es ift Gefes, bag man brei Sonntage nach

einander aufgeboten wird."

"Ist es benn noch nicht genug, baß mir um mein Kind bas Mart im Leib gezittert hat? Sagt mir, was ich thun foll, Herr Pfarrer, ich will's thun."

"D, herr Pfarrer," bat Martina, "find wir benn nicht ichon genug geftraft? haben wir benn nicht lang genug gebuft?"

"Nein. Du hast bich brav benommen in dieser schweren Zeit, aber beine Sunde ist auch schwer. Es soll nicht sein, daß biejenigen, die sich vom Gesetz entbunden haben, nun auch alle Gesetz aufheben durfen."

"Benn's nicht anders ist, in Gottes Namen," fagte Abam. Martina aber tonnte vor Beinen nicht reben. Der Pfarrer ließ sie geraume Zeit still siben, dann sagte er: "Kommt mit in die

Stube."

"Ift's fertig?" fragte bie Pfarrerin.

Abam und Martina schüttelten mit bem Ropf; ba trat ber Speibel-Röttmann vor und sagte: "Herr Pfarrer, ist es wegen bem Aufgebot?"

"Ja, ja, entgegnete Abam.

"Benn's weiter nichts ist," fagte ber Speibel Röttmann und stellte sich breit bin, "Herr Bfarrer, ich bezahle die Strafe, die es kostet."

"Ja wohl, wenn bie reichen Bauern mit Gelb brein fahren tonnen, bann glauben fie, mare Alles zu schlichten; aber Meifter

The zed by Google

Röttmann, es giebt etwas, mas Gure gebn Pferbe nicht vom fled bringen. Roch eins: hat Gure Frau ihr Jawort gegeben?"

"Der Safpele behauptet es." fiel Couard ein, "er foll

fommen."

Abam eilte ichnell und holte ben Safpele berbei; biefer fam gitternb, und als ber Pfarrer ibn auf fein Gemiffen fragte, ob bie Röttmannin ihr Jawort gegeben, fagte er, nachdem er fich

bie Lippen wund gebiffen: "Rein, das hat fie nicht."
"Gut benn," fagte ber Pfarrer, ich will es auf mein Gewiffen nehmen, ohne bas Jawort ber Röttmannin euch ju trauen. Aber nun will ich euch mas fagen: nicht beine Rraft, Abam, und auch nicht beine Demuth - ich glaube baran und ich hoffe, fie wird bleiben - auch nicht Cure Brablerei mit Strafe begablen, Meifter Röttmann, fonbern -"

"Wegen bes fleinen Joseph," tonnte fich bie Pfarrerin nicht enthalten einzufallen. "Wegen bes tleinen Sofeph giebst bu nach. Er ift ein tluges Rind. Was foll baraus merben, wenn er bort, seine Eltern seien jest erft aufgeboten? Wie wird er fich mehren muffen gegen feine Rameraben; mer weiß, mas fur ein bofer Tropfen ba in seine Seele fällt, und mas in spateren Nabren

baraus entquillt."

"Co ift's," bestätigte ber Pfarrer, "jest ichläft bas Rind und weiß nichts von all ben Wirrniffen und Irrmegen ber Welt; er ift in ben Tob und aus bem Tob gegangen, um feinen Bater ju suchen, ber ein Schwächling mar, trop feiner Rraft, und feinen Grofvater, ber bisber nur glaubte, Alles ließe fich mit Geld lostaufen. Um bes tleinen Joseph willen traue ich euch noch beute Nacht."

Martina stürzte vor dem Pfarrer nieder und füßte ihm die Sande; Abam hatte bas auch offenbar gern gethan, aber gum Anieen, so weit hatte er es boch noch nicht gebracht, er legte nur die Sand auf bas Saupt ber Martina, wie wenn fie auch

an feiner Statt ba bintniete.

Alles war ftill in ber Stube, und ber Pfarrer ichloß: "In ber Rirche feben wir uns wieber," und ging in bas Rebengimmer. Im Pfarrhause war es bald wieder still, aber noch bevor die hochzeitsleute bas haus verließen, hieß es im gangen Dorf von Saus ju Baus: I,,Abam und Martina werben noch heute Nacht getraut. Die Leegart bat's gefagt."

#### Neunzehntes Rapitel.

Gine Stimme um Mitternacht.

Die Gloden klangen in die Racht hinein; aus der offenen Kirchthur drang ein breiter Lichtstrahl hinaus auf die Gräber, die von Schnee zugededt waren. In der Kirche war die ganze Gemeinde versammelt, Jeder hatte ein Licht vor sich; die Orgel

tonte, bie Bemeinde erhob ben vollen Befang.

Die Orgel verklang, die Stimmen verftummten und auf ber Rangel ftand ber Pfarrer und begann: "Bas ihr ber Geringften Einem thut, bas thut ihr unferm Bater im himmel! Das ift ein Bort, ausgegangen aus frembem, fernen Lande, es bewährt fich beut bier in unfern Balbern, bier, wo bamals taum ein Menschentritt ber Sabrte bes wilben Thieres folgte, bier und überall." Er ichilberte bierauf, baß ber Menich fich felber nichts Beffers thun tann, als mas er einem Undern thue; "und nie," rief er, "nie ift ein Menichenantlig iconer, als in ber Minute, ba bu eine gute That vollbracht, eine Glorie breitet fich über bich und erloet bich von ber Schwere bes Dafeins." Dann begann er wieber ju fcbilbern, mas es um ben Gottesbienft um Mitternacht ift: "Freiwillig feib ibr bier versammelt und habt ben Schlaf gebrochen, brechet auch ben Schlaf ber Seele, ba euer Muge macht. Wie oft wedte bich in ber Nacht bie Gorge, bie Noth und bu judteft zusammen, bu tannst ben Schlaf nicht mehr finden, und wohl dir, wenn es nur eine Gorge ift, die ba im Finftern foleicht und fich nicht fangen lagt. Web bir, wenn es ber Gebante einer bofen That ift, bie bich wedte. Dort wedt ein Rind die Mutter, ber Bater ift weit fort, und am Rrantenbette ftehft bu und hoffft ben Tag beran und fragft: ift noch nicht Tag . . . "

Alls ber Pfarrer diese Worte sprach, hielt sich Martina an Abam fest, ber neben ihr in ber vorbersten Reihe saß: "Das ist

ber Ruf unferes Rinbes aus ber vergangenen Racht."

Und der Pfarrer fuhr fort: "O, stöhnest du, wenn es nur Tag ware, nur das Licht der Sonne am himmel, und Alles wird sich leichter ertragen. Aber es leuchtete auch ein heller Stern in der Nacht:" Der Pfarrer führte aus, wie wohl gethan es sei, einmal aus freien Stüden den Schlaf zu verscheuchen und ins Auge zu fassen das Sternenlicht in der Nacht; er kehrte wieder zurück zu den Textesworten und segnete alle, die heute eine gute That zur Borhalle gemacht, durch die sie in die Kirche kamen.

Kein Athemzug, kein Rauspern, kein Huften — was sonst bei dem nächtlichen Gottesdienste wie Klage der gestörten Lebensordnung die kirchliche Feier unterbricht — war heute vernehmbar; Jeder hatte den Albem angehalten, und die Mauern erdröhnten,

als ber Befang jest wieber einfiel.

In kurzen und einsachen Worten vollzog nun der Psarrer die Trauung von Adam und Martina, und still, unter dem abermaligen Geläute der Glocken zerstreute sich die Gemeinde. Einige Burschen hatten Flinten bereit gehalten, um nach der Trauung zu schießen, aber sie wurden von den aus der Kirche Kommenden zurückgehalten. Es war einem Zeden so seierlich zu Muthe, jest durste kein Lärm sein, die stille Andacht, die der Psarrer erweckt hatte, durste durch keinerlei Lärm gestört werden. Und als nach Ein Uhr der Mond aufging und das Schneegestöber verscheuchte, da leuchtete er auf ein ruhig schlasendes Dorf hernieder, und die schlummernden Herzen waren gesättigt und fühlten sich beseigt.

# Zwanzigstes Kapitel.

Es ift Tag.

Das war ein fröhliches Erwachen am andern Morgen, jedes Auge leuchtete hell, und jeder rief mit heiterer Stimme dem andern zu: Guten Tag! Es ist prächtig Wetter! während doch das prächtigste Wetter in der Seele war. Allerdings schien heute auch draußen die Sonne so hell, und die schneedeckten Berge und Bäume gliperten im Morgenstrahl; das Beste aber ist doch, daß etwas da ist, was nicht so wandelbar ist, wie das Wetter; ein Kind ist gerettet und Eltern und Großeltern sind glücklich, und da ist eine Hochzeitstasel ausgerichtet, wo nicht gekocht und nicht gebraten wird und keine Teller klappern. Und wie gut und treu hat der Pfarrer Alles ausgelegt, nur schade, schae, daß er sort will, den sollten wir ewig behalten.

In der Dachtammer im Saufe bes Schilder-David ftanden Abam und Martina por bem Bett bes fleinen Joseph, ber schlief

noch fest, obgleich ein heller Sonnenstrahl, so breit ihn eben das kleine Fensterchen einließ, dem Anaben auf die offene Brust schien. Im Angesicht des Kindes sprach sich ein scharfer Trot aus, der Kopf war zurückgebeugt und die Lippen waren aufgeworfen und leise geöffnet, die geballte Faust lag neben der rothglühenden Wange.

"Ich will ihn weden, es ist Zeit," sagte Martina.

"Thu's mir zulieb und laß ihn noch schlafen. Ich bin auch so, wenn ich Schweres durchgemacht habe, da könnte ich brei Tage in einem Trumm fort schlafen. Wie prächtig sieht doch ein Kind aus im Schlaf! Ich hab' ihn noch nie schlafen gesehen." So sprach Adam und Martina schaute ihn groß an.

Für Abam war nicht Raum in ber kleinen Kammer. Er sete sich auf die Trube Martina's und bat sie mit einer leisen Stimme, die von einem andern Menschen zu kommen schien, sie möge aus bem Lichte treten, daß er den Joseph auch recht be-

trachten tonne.

"Ich will da sitzen bleiben, bis er aufwacht," schloß er, und Martina wiederholte aber und abermals, wie Joseph in der vergangenen Nacht immer gerusen habe: ist noch nicht Tag? Bei diesen Worten drehte sich der Knabe um, schüttelte sich wie abwehrend und schlief weiter. Jett beugte sich aber die Mutter über ihn und rief mit heller scherzender Stimme: "Mutter, ist noch nicht Tag? Es ist Tag, Joseph! Wach' auf! Dein Bater ist da!"

Das war ein Blid voll Staunen und Verwunderung, mit dem Joseph jest aufschaute, aber er schrie laut weinend, da die Riesengestalt des Baters sich aufrichtete in der kleinen Dachkammer; er mochte dem Kinde als ungeheuerliche Traumgestalt erscheinen, und wie eine dunkle Wolke trat die Gestalt vor das einfallende Sonnenlicht, es ward dunkel in der Dachkammer. Martina hatte viel Mühe, den Knaben zu beruhigen, Adam mußte die Kammer verlassen, dis er angekleidet war, und in diesen Minuten, da Adam vor der Kammerthür stand und drin die Mutter den Knaben beschwichtigen hörte, ging ihm nochmals sein schweres Schuldbewußtsein auf, aber nur slüchtig; er war der Adam Nöttmann, der Alles zwingen konnte; er war schwer zornig auf den Knaben, der ihn nicht liebte, ihm nicht um den Hals siel; er wollte ihn mit Strenge lehren, daß er ihn lieben und als Vater ehren müsse, und das noch heute.

Ms Joseph aus ber Kammer tam, sprang er schnell an

Adam vorbei, die Treppe hinab.

"Der Bub muß anders gezogen werden, das ist keine Art gegen den Bater," sagte Adam voll Jorn zu Martina. Diese aber erklärte ihm, er solle doch denken, wie lieb ihn das Kind habe, da es ihm in Schnee und Nacht entgegen ging und keine Furcht kannte; jett aber sei das Kind noch natürlich scheu und der Bater ihm fremd. Adam solle in Geduld und Güte das Herz des Kindes an sich gewöhnen und nicht glauben, daß sich da etwas zwingen ließe.

"Du hast Recht, hast ganz Recht," sagte Abam und ging die kleine Treppe hinab, so schwer, daß das ganze Häuschen wankte. In der Stube stand Joseph im Schooke des Schilders David und Adam rief dem Knaben zu: "Du kriegst heute was

geschentt von mir, was möchtest bu haben? Sag's nur."

Der Knabe antwortete nicht und schaute ben Bater scheuen Blides mit eingezogenen Brauen an. Er verließ ben Großvater, ging aber nicht zum Bater; er betrachtete mit verwundertem Blid den Nagel an der Osenwand, dort hing jest eine eingerahmte Schrift. Schon lange vor Tag hatte der Großvater den Confirmandenspruch der Martina dort wieder ausgehängt. Gben siel ein breiter Sonnenstrahl auf den Spruch, der da lautete:

Salte was bu haft, daß Niemand beine Krone nehme, Off.

Joh. 3, 11.

"Jest nur noch Eins," rief der Schilder-David, "ich habe was vergessen. Der Pfarrer hat Recht, es giebt Satungen, von denen man nicht abweichen darf, und ich hab' etwas sestgesellt und das wird ausgesührt. Komm einmal her, Joseph, komm her." Joseph merkte schon, der Ton ist nicht der gute, aber er ging doch zum Großvater, und dieser sagte: "Hast du heute deine neuen Hosen an? Gut, ich will dir was drein geben. Ich hab' sest gesagt, du kriegst deine tüchtige Tracht Schläge, weil du davon gelausen bist, und jest will ich sie dir gleich daar auszahlen." Er langte hinter den Spiegel, holte die Ruthe herab, und Joseph schrie schon im voraus; Martina wehrte ab und bat, der Großvater solle ihm doch die Strase schenen; auch Adam bat, aber der Schilder-David sagte: "Diesmal kriegt er sie noch von mir, er hat den Bubenstreich bei mir gemacht, und ich muß ihn bezahlen; was er weiter thut, das ist deine Sach', Abam.

Du sollst nicht mehr eigenmächtig davon laufen, Joseph, du sollst dran denken!" Und er legte ihn über's Knie und gab ihm eine tüchtige Tracht Schläge, dann sagte er, die Ruthe, Adam übergebend: "Da, da hast du die Ruthe, von nun an ist's an dir, ihn in Zucht zu halten; ich hab' das Meinige gesthan. So, jest sind wir fertig." Leise seste er zu Martina hinzu: "Wenn sie ihn im Dorse jest verhätscheln wollen, wird er dran denken, und das ist gut."

Joseph weinte laut und wollte fich gar nicht wieder beruhi=

gen, als ihm Martina zusprach.

Aber noch in einem andern Sause wurde an diesem heitern Morgen geweint, und zwar im ersten bes Dorfes. Im Pfarrhause faß die Magt in ber Rude und weinte bitterlich: Die fcone fette Bans, Die wir heut' haben braten wollen; und fie war gerad fo geschickt, weil wir einen fo lieben Gaft haben; bas icone Thier, bas fo gut ausgefroren war vor bem Fenfter, ift beute Racht in bem Durcheinander geftohlen worben. Die Menichen muffen ja jest an bem Biffen, ben fie bem Pfarrer steblen, erstiden, und wie himmlisch gut hat er ihnen zugeredet und gedankt für bas, mas fie gethan, und jest thun fie ihm bas. Seute follt' er bas auch in ber Bredigt mit porbringen und ihnen den Text lesen, und wer zuerst hustet, der hat die Gans gestohlen. Der schlechte Kerl, der Fuchs, der Wolf, der Sund, ber Marber, ber Rabe, ber Alles, ber fie geftoblen bat, und die elende Berfon, die fie braten wird; ich gebe burch's Dorf und rieche überall herum, ich muß meine Bang wieder haben. Wir haben ja nichts zu effen heut' Mittag. . . . Co und noch viel mehr unter bitterm Beinen und Schelten und Aluchen flagte bie Magd in der Ruche, so daß der Pfarrer endlich herauskam und fragte: "Was geht denn vor?" Es wurde ihm getreulich berichtet, und die Dago zeigte ibm als Babrzeichen ben leeren Saten, an bem die Bang por bem Fenfter gebangen. "Der haten ift noch da, aber die Gans nicht," flagte fie und pro-birte immer den haten, wie wenn er gerade geschickt ware, um den Dieb baran aufzuhängen. Much Bruber Couard tam berbei und mußte ber Magd ben Gefallen thun, ben leeren Saten zu befeben. Bu bem Schwager gewendet, fagte ber Pfarrer: "Es ift oft fo, gerabe ber ichmadhafte lette Biffen, ben man fich mohl aufbewahrt, fällt oft auf ben Boben, wenn man ibn icon an ber Gabel bat." Dia sed by Google "Und du lachst noch?" klagte die Pfarrerin gegen ihren Mann, "ja ihr Männer, ihr könnt es nicht wissen, wie schwer es Einem auf dem Lande wird, ein ordentliches Essen herzuricheten, und wie man sich freut, wenn Alles sich macht, und das war wie bestellt, daß mir die Mutter gestern noch Kastanien schidte."

"Ich lache nicht, im Gegentheil, mir ist's auch unangenehm —"
"Ihnen ist es gewiß am meisten leid, daß ein Mensch so
schlecht ist zu stehlen. Aus bem Lederbissen machen Sie sich

nichts," fiel Ebuard ein.

"Mit nichten. Ich bin so materiell, daß ich sehr gern so ein gligerndes braunes tnusperiges Stück Gänsebraten esse. Und wegen des Diebes? Wenn einem Andern die Gans gestohlen worden wäre, der Dieb wäre da wie da, aber es würde mich doch weniger ärgern als jest, da es meiner eigenen Gans an den Kragen ging."

"Den Kragen haben wir noch," beruhigte die Magd. Alles lachte eben da der Briefbote die Treppe herauftam. Er brachte die Landeszeitung. Der Pfarrer überflog rasch sein Gebiet und richtig — die Stelle im Odenwald, um die er sich beworben hatte, war einem andern, viel jüngern Geistlichen, aber von

ber neumodischen ftarren Gorte übergeben worden.

"Da ist auch noch ein Haten," sagte der Pfarrer, reichte seiner Frau das Blatt und deutete auf die betreffende Stelle. Mit der Zeitung war auch ein Brief vom Oheim Consistorial-Bräsidenten angekommen, der die Verleihung der Stelle an einen andern dahin erklärte, daß man unsern Psarrer in die Hauptstadt ziehen wolle.

"Ich lehne ab, ich bleibe hier," sagte ber Pfarrer kurz. Die Pfarrföchin, die ins Wirthshaus ging, um dort Fleisch als Ersat des gestohlenen Gansebratens zu holen, hatte zwei Rachrichten zu verbreiten, die sich gar nicht mit einander vereinen wollten, und die sie immer seltsam unter einander mengte; die gestohlene Gans und das Bleiben des Pfarrers im Dorf.

Die Gloden läuteten in sanften Schwingungen in den hellen Zag hinaus; nicht umsonst nennt man das Geläute am Beihnachtsmorgen "Kindlewiegen." Als der Pfarrer wieder zur Kirche ging, stand das ganze Dorf vorm Pfarrhause bis zur Kirchtur ausgestellt hüben und brüben, und sie grüßten alle den Pfarrer als Zeichen bes Dantes für die Freude, daß er nun für immer bei ihnen bleibe. — Bährend in der Kirche die Orgel tönte, schlich eine verhüllte Gestalt vor der Pfarrküche vorüber, und unversehens lag eine sette Gans auf dem Fensterbrett. War es nun die gestohlene oder eine andere, war's der Dieb, der die gestohlene wiederbrachte oder ein gutes Herz, das eine andere dasur hinlegte? Man konnte nie klug daraus werden. Die Pfarrköchin behauptete, sie verstehe auch ein Auge zuzudrücken, sie habe die Gestalt nicht erkannt und nicht erkennen wollen. Sie war aber so voll Freude, daß sie bis vor die Thür der Sakristei eilte, um dem Pfarrer zu sagen, er solle nicht von der gestohlenen Gans predigen, sie sei wieder da; sie wagte es indessen doch nicht, in die Sakristei einzutreten, und ging wieder zurück.

"Er ift ja auch gescheit genug," sagte fie, "und wird nicht über eine Gans predigen," und darin hatte fie volltommen Recht.

Der tleine Joseph war mit seinen Eltern, hüben und drüben von ihnen geführt, in die Kirche gegangen; er schaute seltsam auf zu allen Begegnenden, er sagte nichts, aber er drückte dem Bater still die Hand. An der Kirchthür entließen die Eltern das Kind zu seinen Schulgenossen, und sie selber trennten sich in die Männer: und Frauenabtheilung. Aber die zwei gehörten doch jest zusammen, wie sie jest dasselbe Gebäude einschloß und wie ihre Stimmen zusammen tlangen. Der Gesang ging aber heute nicht gut von Statten, denn es sehlte der beste Sänger, der dem Schulmeister schon oft mit seiner mächtigen Stimme ausgeholsen hatte, es sehlte heut' Häspele, der so heiser war, daß er kein lautes Wort reden konnte. — Als der kleine Joseph bei seinen Kameraden angekommen war, fragten ihn mehrere: "Weißt du, wie du jest heißt?" — "Joseph Köttmann, wie immer." — "Rein, Joseph im Schnee, so heißt du jest," und diesen Namen behielt er dis auf den heutigen Tag.

Am Nachmittag wurde im Wirthshause vielsach auf das Wohl des Kfarrers getrunken und auch auf das Wohl des "Joseph im Schnee," und jeder hatte noch ganz besonders zu erzählen, was er diese Nacht vollbracht. Die Schauer waren hundertsältig, wie man nicht wußte, was ein Fels ist, und wo es jäh hinab geht. Es war weit mehr Wunder, daß Niemand verunglädt war, als daß der Joseph sich so gerades Wegs durchgefunden hatte. Bu Hause aber saß der Schilder-David in seinem Sonn-

tagsgewand vor seiner großen Bibel und las mit Fingern den Buchstaben folgend da weiter, wo er vorgestern Abend aufgehört hatte. Der Schilder-David lebte das gewöhnliche Leben und las Die Bibel immer wieber burch und jest hatte fich's munberfam jufammengefügt und jum Beften.

Um Mittag tam ein Bote in bas Dorf und berichtete, baß

in der Beidenmuble eine Leiche liege. "Die Röttmannin!" rief Alles.

"Nein, der Heidenmüller, er ist schon seit gestern Abend todt, man hat es aber erst heute früh gemerkt, er hat sich den Tod angethan, weil er mit dem Speidel-Röttmann um die Weite trinten wollte, und ichredlich ift's gemefen, wie bie Röttmannin,

die ihn in der Nacht zu ihrem Beiftand erweden wellte, auf ihn hinein fluchte. Sie fluchte über einen Todten hinein."
Alles schauderte, und gewiß, der Tod des Heidenmullers wurde sehr bedauert, aber er hatte auch zu einer andern Zeit sterben können. Man sprach jest weit weniger von ber Rettung bes Joseph, als vom Tod bes Heibenmüllers.

Niemand erschraf mehr über Diesen Todesfall als die Leegart. Es zeigt sich ja, fie tann mehr als andere Menschen; fie tann Einen zu Tode wunschen. Sie hatte ja bem Beibenmuller in alle Gewürze, die er beim Kramer, und in den Bein, den man im Rößle geholt, Gift und Opperment hinein gewünscht. Ein Schauer ber Wonne und ber Angft jugleich ging burch ihr ganges Befen, baß fie mit folder Bundertraft ausgestattet mar.

Sie wagte es nicht, aus dem Hause zu gehen, Jedermann mußte ihr ansehen, was sie gethan, und sie bereute es aufrichtig, sie hat's nicht ernst gemeint. Ich werde mich hüten — gelobte fie fich - fünftighin fo etwas zu thun; ich muniche ber gangen Belt nur Gutes, meinetwegen auch ber Röttmannin. Endlich wagte fie es, zur Martina zu geben, und sagte ihr heimlich in ber Dachkammer: "Ich bitte bich, forg' mit geschickter Manier bafür, daß feine von den Weibern ausplaudert, was ich gestern dem Heidenmuller gewünscht habe. Die Menschen sind gar aber-gläubisch, und könnten am Ende glauben, ich kann mehr als andere Menschen, aber ich mag den Namen nicht dafür haben." Leegart war nur halb zufrieden, als ihr Martina betheuerte, daß Riemand baran bente, und daß bie Welt boch nicht fo bumm fei, folde Sachen zu alauben.

Die Leegart bachte bei sich: "Du bist dumm, aber Gottlob, wenn nur ich weiß, was in der Welt ist." Sie erschraf vor jedem Gedanken, den sie über einen Menschen gehabt hat oder noch haben wird. Das ist ja entseplich schwer, eine solche Gabe zu haben, daß man Jedermann anthun kann, was man will.

Als die Frauen zu Besuch tamen, betheuerte die Leegart fortwährend: "Ich mein' es mit der ganzen Welt gut, besser als ich meint es tein Mensch. Ich wünsche Jedermann, Jedem, ich

nehme feinen aus, nur Gutes."

Man verstand nicht, mas bie Leegart wollte, aber man

ftimmte ihr bei: "Ja wohl, bu bist immer gut gewesen."

"And wißt ibr, was ich sage?" rief die Leegart mit glänzenden Augen, "ich sage weiter nichts als: das Pjarrhaus und des Heidenmüllers Toni. Denket daran, daß ich's gesagt habe;

ich fage weiter nichts."

Balb nach der Todesnachricht war der Pfarret und die Pfarrerin unter Begleitung Couards nach der Heidenmühle gefahren und das war gut, denn Toni wollte fast vergehen vor Jammer und Wehe, sie hatte seit gestern so Entsepliches durchgelebt und sie klagte sich schwer an, daß sie in der Fürsorge sür Andere den Vater vergessen habe. Toni begrüßte die Pfarrerin wie einen rettenden Engel und sie ward erst beruhigter, als die Pfarrerin versprach, bei ihr zu bleiben.

Ebuard bat, man moge ihm boch auch etwas zu thun geben.

Toni fab ibn groß an und schmiegte fich an die Bfarrerin.

Die nun so fonell zur Wittwe gewordene Heidermüllerin klagte und heulte entsestich, und wenn der Pfarrer ihr zuredete, hörte sie ihn kaum an, sie starrte nur immer auf Tomi, wie wenn sie diese mit ihrem Blide vergisten wollte. Die Gemarterte ist jeht frei, und ihre Peinigerin muß als Bettlerin aus dem Hause ziehen.

Man mag sich bagegen sträuben, wie man will, die Leegart

hat boch etwas gewußt.

Bon Neujahr an wohnte des Heidenmüllers Toni im Pfarrhause, und sie blieb dort während des ganzen Trauerjahres. Allmählig lebte sie wieder auf aus ihrem tiesen Kummer und sah so schön aus wie ehedem, nur viel seiner.

Im Sochsommer wurde auf ber Geidenmühle neu gebaut, Cbuard tam mehrmals ju Besuch, und nie war er ba, ohne auch

nach ber Beibenmühle ju ichauen und nach Allem, mas bort ge-

ruftet und geordnet murbe.

Die Leegart nabte viel im Pfarrhause und hatte viel ergablen fonnen, wie schon und berrlich es war, wie die Pfarrerin und die Toni mit einander lebten und wie sich diese von ber Bfarrerin in Allem unterweisen ließ. Aber bie Leegart batte fich vorgenommen, nicht mehr viel zu fprechen; nur bei ber jungen Rottmannin auf Rottmannshof, ber jest grun angestrichen ist, schüttete sie ihr Herz aus. Nirgends war Leegart besser daheim als auf Röttmannshof, und sie sagte oft: Lustigeres tann man boch gar nicht sehen, als wie ber starke breite Abam fein fleines Töchterchen auf bem Arm herumträgt und mit ihm spielt. Man hatte es gar nicht geglaubt, daß er so geschickt und handlich sein kann. Martina dachte lachend an die Zeit, da Abam bas herumtragen einmal gelernt hatte, bort unter ber breiten Buche.

Als Leegart bem Töchterchen bas erfte Jahrkleib gemacht hatte und zwar ein fehr ichones grellrothes, war Abam gang gludselig, da er das Kind herumtrug und es lehrte, wenn man es fragte: "Wo ift bein schönes Kleid?" daß es den Zipfel

beffelben aufhob und fein icones Rleid zeigte.

Run war Leegart wieber voll Bermunberung und Lob, und Martina tonnte fich nicht enthalten, bingugufügen: "Er fagt oft: ich hab' an meinem Joseph biese erste Rinderzeit verfaumt; ich

bring's jest ein. Es giebt ja nichts Gludfeligeres."

Die wilbe Röttmannin war icon lang nicht mehr ba. Sie hatte es nicht betennen wollen, aber es ging ihr boch nach, baß sie so entsetlich auf ben tobten Heibenmuller hineingeflucht hatte. Bor ber Welt spielte sie noch bie Starke. Sie ließ sich einen Abvotaten tommen, er mußte eine Schrift auffegen an bas Confistorium, bag bie Che von Martina und Abam fur null und nichtig erklart werbe; fie erlebte bas Ende bes Processes nicht, fie ftarb, bevor ber Schnee völlig geschmolzen mar, burch ben Joseph feinem Bater entgegen gegangen mar. -

Wenn jest ber Pfarrer auf ber Rangel ftebt, bat er vor fich in ber erften Reibe zwei tapfere Manner, Die bie beften Freunde geworben find, es ift Abam Rottmann und ber junge heibenmüller, der Schwager Couard, der Toni geheirathet hat. Joseph im Schnee ist im Winter im Dorf beim Schilber-

David, um der Schule nabe ju fein; er ift ein ftarter, mohl-

begabter Anabe.

Häspele behauptete immer: aus dem Anaben, der so Außersordentliches erlebt und so Außerordentliches bewirft, muß auch

ein ungewöhnlicher Menich werben.

Die Leegart aber erwidert beständig: nur nicht prophezeien! Man ladet sich eine schwere Berantwortung auf. Sie weiß, was aus dem Joseph im Schnee wird, sie fagt es aber nicht.

# Brosi und Moni.

(1852.)

## Brofi und Moni.

Wie Geigen: und Rlarinettenton flingt es in ber ganzen Umgegend von Haldenbrunn, wenn man biese Namen nennt, und allerorten beißt es: so giebt es keine Menschen mehr, so lustig

und fo gut und fo gludlich.

Es ist eine Freude, solche Menschen gekannt zu haben und eine höhere Freude, sie Andern bekannt zu machen und ihnen damit eine reine Erquidung zu schenken. Aber freilich, das geht schwer. Wer nicht ein Auge mitbringt, in dem die Menschenliebe leuchtet, und wer nicht seine Lust hat an unverwüstlichem Lebensmuth — der wird am Ende weiter nichts sehen als zwei

alte Inochenburre Geftalten.

Wir geben ab ber Lanoftrage einen ziemlich fcroffen Berg binan, ber Beg ift mehr mit Schlitten als mit Bagen befahren und buben und bruben fteben buntle Tannenwalber, brin ber Rufut ruft und die Holzart schallt. In Alaftern aufgeschichtetes Brennholz verbreitet in ber Mittagsfonne einen eigenthumlichen Sargbuft, jest haben wir bas Dorf erreicht und feben, bag wir nur einen Borbugel erstiegen, benn hinter ihm behnen fich fast unübersehbar weit binaus bobe Balbberge. D wie erquidlich ift es, wenn man im beigen Dittag über ben Berg tommt und aus bem Balb beraustretend ein Dorf in grunen Obftbaumen bor fich fieht; ba lernt man verfteben, was es beißt, fich nach bem tublen Wein febnen. Es ift Niemand auf ber Strafe, ben wir nach bem beften Wirthsbaus fragen tonnen, ift aber auch nicht nothig; bort gegenüber bem Rohrbrunnen jenes helle Saus mit bem Biegelbache bat feinen Begmeifer, ber blecherne Auerhahn mit ausgespreiztem Schweif, ben es im Schilbe tragt, lein Unberer neben ibm. Es ift gang am Blate, bag man bem einzigen Wirthebaus im Balbborfe ben Muerhahn gum Schilbe gegeben, der hier noch lebendig nistet; und noch dazu gehört jest das Wirthshaus dem Reviersörster, der es erheirathet hat, seitz dem die Beamtung aufgab und sich dem einträglichern Holzhandel widmet. Wir treten in die geräumige getäselte Stube, an deren oberem Ende ein Stud Brett in die Dede neu eingesept ist. Bir werden ichen spater erfahren, warum. Es ist Riemand daheim als das wohl taum fünfzehnjährige Wirthstöchterlein, das emfig aus einem Buche abichreibt. Rlint eilt es auf unfer Bebeiß in ben Reller.

Die Belt ift boch icon eingerichtet für ben, ber Gelb im Sad hat. hier oben, wo taum die holgapfel reif werden, be-berbergen die guten Menschen fraftigen Unterlander Bein, ber

nur auf ben Ruf aus lechzenber Reble martet.

Bollt ihr wiffen, was das junge Birthstöchterlein im heißen Mittag einsam schreibt? Lächelt nur, es sind französische Botabeln. Der herr Revierförster (benn ein Titel stirbt nicht aus) laffen jebe Boche zweimal ben geschickten Lehrer von Endringen tommen, ber muß bas Töchterlein porbereiten, bis er es nach bem naben Strafburg auf ein Jahr in ein Benfionat thut.

Die geschmintte Bornehmigfeit und ber beutsche Bebienten-

geift finden ihren Weg in die entlegenften Waldborfer.

Es bat aber bamit boch noch feine Gefahr. Mann, ber jest mit feinem ichindelnbeladenen Gefährte vor bem Wirthshaus halt und die Beitsche im Schoof einen Schoppen Most trintt, fragt ihm nach dem Brosi, und er wird euch sagen: "Das war ein alter Deutscher, und darunter versteht man boch noch immer einen schlichten, gerechten Mann von Treu und Glauben."

Bier in ber Wirthsstube bat ber Brofi viele icone Stunden verbracht, die gerippten Glafer, die dort auf dem Brette auf den Kopf gestellt sind, hingen gewiß alle schon an seinen Lippen. Es ist hier gerade der rechte Plat, seine Lebensgeschichte zu

erzählen.

#### Erftes Rapitel.

Seht bort ben weißen Kirchthurm mit gestaffeltem Giebel, just so lang als ber im Dorse steht, ist ber Brosi auch ba; sie stammen auch Beibe aus Einem Ort, benn bie großen Quaber

find in Endringen and Tageslicht gebracht und der Brofi auch; und der Brofi hat gebolfen diese Steine einsugen, und als man jum Erstenmal vom Thurm lautete, ging ber Brofi mit feiner Moni in die Kirche und wurde als Ambrofius heller mit Monita Rreitter feierlich getraut.

Damals war ber Broft noch ein frischer Burfc und hatte Baden fast fo roth ale wie bie Burpurnelten in feinem Bodgeit= ftrauß; er that einen Schwur, fo lange er ein Bein beben tonne, auf jeder Hochzeit und jeder Kirchweih im Dorfe zu tanzen und er hat diesen Schwur ein gutes halbes Jahrhundert treulich gebalten.

Der Broft ergablte immer gern, wie er zu seiner Frau gestommen und sagte babei immer, er habe sie fich "ermauert."

Endringen liegt eine gute Stunde entfernt an ber jenseitigen Abdachung bes zweiten Borberges. Bon dort her kam der Brosi jeden Morgen sobald der Tag graute, und wenn er über den Steg des Forlenbacks ging, der an Haldenbrunn vorbei thalwärts rollt — es ist ungewiß, ob der Bach seinen Namen von den Forellen in seinem Wasser von den Forlen an seinen Usern hat — da schaute Brosi jedesmal nach einem kleinen ärmlichen hauschen, das bort neben einem fleinen dicht mit Bwetschgenbaumen besetzten und mit fuchsig gewordenen Tannenzweigen umgaunten Grasgarten fteht. In bem Bauschen mar immer schon so früh am Tage Jemand wach, die offene Stallsthur zeigte, daß das erste Geschäft des Tages, das Reinigen des Stalles, vorgenommen wurde; und sei es, daß die Arbeit bereits fo weit gediehen, ober daß das Auftreten des schlanken jungen Maurergefellen auf bem bröhnenden Stege dazu gemahnte: in der Regel erschien eine junge Madchengestalt mit einem Besen unter der Abure, vom Steg aus wurde ein heller "Guten Morgen" gerufen und von der Thür aus mit einem regelmäßigen "Schon Dank" erwidert. "Auch schon fleißig?" setzte dann der Maurergeselle noch hinzu, "Ein bisle," lautete die Antwort. Der Maurergeselle ging vorüber und schwenkte das bunte Tuch, das er in der Hand trug und in das er seinen Topf und sein Brod gewidelt batte, noch schneller bin und ber.

Noch nach Jahrzehnten konnte Brosi seine Frau damit neden, daß er eben nicht sehr zart sagte: "Ich hab' dich zuerst als here mit dem Besen und auf dem Mist gesunden."

Mit bem Morgengruß in der Seele ging Brofi an die Arbeit und war allzeit wohlgemuth, obgleich er sich lange nichts babei dachte; ja, als dies geichah, redete er sich's aus, benn er war ja eben fo luftig, wenn ihn aus dem Schiebsenfensterchen

querft die alte Frau mit tablem Scheitel begrüßte.

Endringen ift nicht fo weit von Salbenbrunn entfernt, bag ber Brofi nicht die Berhaltniffe biefes Saufes genau tannte. Es waren gerade zwölf Jahre, Brofi mar bamals fiebzehn Jahre alt, und vom Speisbuben jum Maurer emporgestiegen, als ber Maurermichele von Salbenbrunn in Rellingen vom Dach fturgte und auf dem Blate todt blieb. Die Bittme, Rofine mit ihrem Taufnamen, die ehebem in der Apothete der drei Stunden entfernten Amtsftadt als Magb gebient hatte und barum bas Apothekerrösle genannt wurde, nährte sich nun davon, daß sie im Walde und auf den Wiesen allerlei Kräuter und Wurzeln für die Apotheke sammelte. Daneben trieb sie einen Butter: und Giershandel und die Bauernfrauen gaben mit innerm Widerstreben, aber äußerlich freundlich ihr die verkäuflichen Borrathe, weil sie fürchten müßten, daß das Apothekerrösle ihnen die Rühe und höhner verheze; die Männer dagegen, die sich auf ihre Auftlärung was zu gute thaten, behaupteten, das Apothekerrösle fei beshalb allzeit fo aufgewedt und habe noch in alten Tagen so flimmerige Augen, weil es bei seinen Stadtgangen tief ins Glas gude. Ausgemacht war aber jedenfalls, bag bas Apothekerrosle eine scharfe aufgewedte Frau war, die auf jedes Borkommniß eine Austunft bereit hatte, so sicher als der Apotheter seine Mittel in Glafern und Rolben geordnet und leicht ju finden hat. Die beiben alteren Tochter bes Apotheferrosle bienten in ber Schweiz, wohin schon damals des größeren Lohnes wegen ber Bug der Diensiboten fich lenkte; die jungste Tochter war dabeim und tonnte jest nicht mehr in die Fremde, ba bie Mutter ploglich lahm geworden war. Die Rede ging: in Kronweiler habe ein Bauer in der Nacht einer schwarzen Kabe, die im Stalle einen Rappen ritt, daß er schäumte, den Fuß abgeschlagen, und das sei das Apothekerrösle gewesen. Wenn das Apothekerrösle mit ihrem von jahrelangem Korbtragen ganz kahl gewordenen Borderstopf Jemanden zum Fenster heraus grüßte, dankte man schnell mit einem frommen Gruß, damit man kein Leid ersahre.

Broft mar nicht frei bom Berenglauben, fo gern er fich bas

auch ausredete; jest aber empfand er gar keinen Schreck, wenn ihn das Apothekerröste am frühen Morgen grüßte, im Gegentheil es muthete ihn heiter an, und er war oft versucht, das der Alten zu sagen, die gewiß um die üble Nachrede, die sie versolgte, bekümmert war; aber es war doch besser, sich hier gar nicht einzulassen, denn Brosi sühlte, daß er nichts von der Mutter zu gefährden habe, vor der er doch noch eine Scheu hatte: die Tochter mit der hellen Stimme und dem arglosen und doch wiederum schelmischen Blick konnte es ihm weit eher anthun. Brosi aber wollte noch höher hinaus. Zunächst war er noch jung und gedachte über die Berge zu wandern und in der Fremde sein Glück zu suchen; ließ er sich aber von einem Geschied daheim halten, so mußte es etwas Anderes sein, als ein armes Mädchen mit der Dreingabe einer Herenschwieger. Brosi war ein ehrliches Gemüth, und eben darum hatte er eine Höllenangst vor dem Berlieben; er war früh verwaist, und darum früh zum Ernst und darauf hingewiesen, sur sich selbst Bedacht zu nehmen. Er lebte in Endringen bei einer Base, die an einen Holzsnecht verzheirathet, mit einem Hausen Kinder in Armuth lebte und noch besonders zänkisch gegen Brosi war, weil er nicht seinen sämmtzlichen Erwerd in ihr Hauswesen einbrocke.

Brofi war schon lange damit umgegangen, fich in ber Gegend eine andere Untertunft zu suchen, aber es wollte fich nicht schiden, und jest stand fein Borhaben fest, in die weite Welt

zu ziehen.

So oft er aber am Hause bes Apotheferrösle vorüberging, mar es ihm, als zöge ihn etwas ba hinein, und er hatte gewiß an einen Zauber geglaubt, wenn er nicht gewußt hatte, daß ein

Unberes babei maltete.

Schon breis, viermal hatte er eine hinneigung zu bem allzeit rüftigen Madchen in sich auftommen lassen und wieder bekämpft, noch bevor er, wie man sagt, ein übriges Wort mit dem Madchen gesprochen hatte; ja den nöthigen Morgengruß auf dem Stege sprach er oft verdrossen und fast zornig, immer aber wurde ihm mit gleicher Freundlickleit erwidert.

Als der Bauer von der langen Furche, der nachmals ein so schweres Geschick hatte, das wir ein andermal berichten muffen, mit des Schmalzgrafen Tochter von Siebenhöfen Hochzeit hielt, und drei Tage lang das Tanzen und Praffen nicht ausging, da

machte fich ber Brofi auch einen arbeitsledigen Zag und mar voll

übermuthiger Luftigfeit.

Er tangte mit ber Braut ben Siebensprung und mit ber erften Brautjungfer, ber Schwester bes Furchenbauer. ben Bopbetvogel (wobei man nach bestimmter Beisung wie ein Bogel buvit und nach Futter scharrt) so meisterlich, daß selbst die Alten auf ihn zutamen und ihm als hochftes Lob die Bersicherung gaben, baß fie ju ibrer Beit nicht beffer batten tangen tonnen. immer luftiger ward ber Brofi und jeder Buriche, ber ben Dusfitanten ein Lieb vorfang, bas fie als Tanzweise spielen sollten und ber bamit nicht vom Gled tam, fant im Brofi eine allezeit bereite Gulfe; er tannte alle Lieder und alle Beifen und batte eine belle. Alle übertonende nie beifernde Stimme. Die Monita, Die Tochter bes Apotheferrosle von Salbenbrunn, mar auch auf bem Tang. Sie durfte fich mobl feben laffen, fie mar nett und fauber gefleibet und trug einen Rosmarinftrauß am Bufen: von Gestalt unterfest mit einem apfelrunden Geficht von wenigem Ausbrud. zeigte fich boch um die festgeschlossenen feinen Lippen, zu welcher Lebendigteit Diefes Madden gebracht werben tonnte, wenn ber Rechte sich einsand. Broft bedachte, daß die Monita gewiß nur seinetwegen getommen sei, aber er sah sich taum nach ihr um und hatte noch im Stillen die Schabenfreube, ihr einen Blan ju Schanden ju machen; fie hatte ihn gewiß feit Monaten allmorgendlich nur so freundlich gegrüßt, um einen sichern Tanzer für ben heutigen Tag zu haben; jett hatte sie das Zusehen. Brosi tangte immer nur mit ben fürnebmften Bauerntochtern, befonbers mit ber Schwester bes Furchenbauern, die er sich endlich just im Angesicht ber Monita auf ben Schoof septe und babei fang und trant, als ob die gange Welt nur ibm geborte, und im Sangen hielt er's, als ob jeder Reigen ber erfte mare, aufftampfend, fingend, mit ben Sanden schnalzend that er, als tonne er von Mubigfeit und Sattigung ber Luft gar nichts wiffen.

Cinmal faß er, die erste Brautjungfer auf bem Schoof, in in einer Bause am Tisch, mit bem Gesicht nach dem Tangraum

gefehrt, ba rief er:

"Heut' tanz' ich meinen Kehraus in der hiesigen Gegend. Wenn die Schwalben davon ziehen, gehe ich in die weite Welt. Wer mich haben will, muß es heut' sagen und heut' noch Hochzeit machen."

Ein guter Schwarm Madchen kam auf ihn zu und umringte ihn nedend und spottend und wiederum bittend, er möge doch ja nicht fortgehen. Als er aber immer darauf bestand, rief die Brautjungser: "Dann binden wir dich an. Kommet nur Alle."

Im Ru hatten sich Alle nach bem Beispiele ber ersten Brautjungfer ihre boppelten Böpfe mit ben fliegenden langen rothen Bandern auf die Brust gelegt und neftelten nun die Bander an Brosi sest. Er ließ es geschehen und mit einem schrillen Juche sprang er auf, stampste auf den Boden und sang:

Spielleut spielet auf und auf Und feid nicht so verzagt, 3 han noch ein Bögelese Groschen im Sad.

Die Musikanten ließen die Weisung ertönen und Brost sprang an die Dede mit jauchzendem Juche und machte allerlei Figuren, während die Mädchen, mit den rothen Zopfbändern an ihn gehestet, ihn umtanzten. Plöglich warf er sich auf den Boden und sang:

> Weil Scheiden bitter ist Und 's Lieben suß, Jest leg i meim alten Schat D' Hand' unter b' Füß.

Die Bänder mußten losgemacht werden, die Brautjungfer mußte sich auf seine Hände stellen und er tanzte eine Weile so mit ihr bis er sie in den Armen auffing und singend mit ihr den Reigen beschloß.

Bon biefer Beit ber stammt ber Banbelestang; man nennt ibn auch noch ben Brofitang und Niemand konnte ibn meister-

licher ausführen als ber Urheber.

Mein Mann ischt toaner!" 1 rief ber Brosi oft und oft und von jenem Abend an hatte er biese Redensart und wendete sie bei vielen Gelegenheiten an.

Die Monita ware ohne einen Fuß jum Tang gesett zu haben, nach hause gegangen, wenn sich nicht die Schneiberin

<sup>1 3</sup>ft teiner. Mit mir tann fich Riemand vergleichen.

von Halbenbrunn über sie erbarmt und einmal mit ihr herums getanzt hätte, wobei sie viel gestoßen und gedrückt wurde, denn die Burschen haben es darauf abgesehen, Mädchen die allein tanzen anzurennen. US Monika über den Bachsteg ihrem Hause zuging, nahm sie den Rosmarinstrauß von dem Busen und warf ihn hinab in den Bach; es batte kein Bursch darnach verlangt und der von dem sie es gewünscht hätte, war schlecht und stolz und gab sich doch zum Hansnarren her.

Das bachte aber Brofi nicht, er hatte gern immer aufgeschrieen vor Luft, aber seine sonst unangreisbare Rehle schien nicht mehr mitthun zu wollen, so fehr er ihr auch mit kaltem und warmem Wein zusprach; er ballte jest oft still die Kaust vor

innerer Geligfeit.

Es war tief in ber Nacht, ba sagte Brosi, baß er am Morgen wieder an die Arbeit gehe und sich mit dem hammer einen Hopser und mit ber Kelle einen Schleifer spiele; ba trat ber Hochzeiter auf ihn zu und sagte:

"Was hast benn Taglohn?"

"Behn Kreuger," ermiberte Brofi, benn fo nieber ftand gu

felbigen Beiten noch ber Taglohn.

"Ich geb' bir bas Doppelte," rief ber Hochzeiter, "ba nimm, bu mußt ba bleiben und bie Luftbarkeit erhalten. Da nimm."

Die Madchen kamen wieder und bestimmten Brost boch einzuwilligen, da sprang er auf und rollte die Augen so wild, daß die Madchen schen vor ihm zurudwichen; er nahm einen sauer verdienten Kronenthaler aus dem Beutel, warf ihn den Musikanten

gu und rief:

"Aufgespielt! Die Schmalzbauern meinen, sie könnten die Lustigkeit auch kaufen, sie geben einen guten Taglohn für einen Lustigmacher. Dreidugend Juchhe um einen Groschen," schrie Brost mit plöglich wieder hell gewordener Stimme. "Aufgespielt! hellauf! Weg da, hochzeiter, weg, ober dein' Hochzeit ist bein Tod."

Und wieder begann er zu tanzen und zu singen und zu trinken, aber Alles in Ingrimm und um zu zeigen, daß er sich um die angethane Schmach nichts kummere. Er zerschlug nach einander drei Gläfer, aus denen er getrunken und als es dem Morgen immer näher kam, die Musikanten aufhören wollten und die Madden fich nach einander fortschlichen, ließ sich Brosi noch allein aufspielen und ohne sein Sonntagsgewand auszuziehen, ging er im Morgengrauen nach halbenbrunn an die Arbeit.

## Zweites Rapitel.

Auf bem Stege schaute Brosi bin und her, aber Niemand grüßte ihn und habernd mit sich selber und übernächtig von der tollen Lust that er seine Arbeit, voll Reue, daß er sich dazu hatte verseiten lassen, sein mühsam Erworbenes im Trope zu verschleubern, worüber ihn die fetten Bauern gewiß noch hinterstrein auslachten.

Biele Tage sah Brosi Richts an bem Hause bes Apothekerrösle und nur das war ihm erwünscht, daß er an jenem Abende
nichts mit Monita angeheftelt hatte; er konnte nun um so freier
in die Belt ziehen, aber sparen mußte er mehr als je, benn
die Hochzeit hatte ben größten Theil bes Reisegelbes ausgezehrt.

Benn Brosi gut aufgeräumt war, freuten sich beg besonders die Speisbuben, die den Mörtel auf das hohe Gestelle zu tragen hatten, denn war Brosi's Kübel leer, so trommelte er immer so lustig in die Höhlung, daß es gar nicht wie eine harte Mahnung klang und fast tanzend kletterten die Speisbuben die hohen Leitern hinan und verwechselten den leeren Kübel mit einem vollen. Seit mehreren Tagen aber klopfte der Brosi so wild und so melodielos in seinen Kübel und zankte noch mit den lässigen Speisbuben.

Das Wetter hatte sich gewendet und es goß beständig in Strömen herab, so daß die Arbeit noch überdies eine wenig freudige war. Duichnäft, frierend und hustend (benn seit der Hochzeitnacht fühlte er stets einen stechenden Schmerz auf der Brust) ging Brosi am Morgen und am Abend ungegrüßt über den Steg. Der Forlendach, der sonst in den hohen Sommermonaten oft so trocken war, daß eine Kaß hinüberlausen konnte, schwoll durch den anhaltenden Regen immer mehr an und wälzte seine braunen Wellen wildrauschend über die Felsen. Brosi stand einst auf dem schon schwankenden Steg still und wünschte sich, daß die Wellen den Steg jest sortrissen und ihn selbst mit verschlingen möchten. Es tamen Lage, an denen der Regen nachließ, aber weiter im

obern Gebirge mußte er noch anhaltend fich ergießen, benn ber Bach wurde immer bober und brachte gange Baumftamme mit, bie von ben Uferbewohnern mit hatenstangen, sogenannten Beisfußen, als gute Beute eingezogen murben. Gines Morgens tam Brofi an ben Steg und icaute verwundert um fich; er fannte bie Gegend taum mehr, ba mar feine Spur bes Steges und weit hinein in die Wiesen floß bas Waffer und schwemmte bas in Schochen gusammengerechte Grummet mit fich fort. Dabrend Brofi noch umschauend ba ftand, fab er am jenseitigen Ufer im Grasgarten bes Apotheterrosle bie Monita. Er öffnete ben Mund, aber noch ebe er ein Wort hervorbrachte, rief ihm die Monika fo laut ju, daß er es trop ber raufchenden Wellen boren fonnte:

"Droben an ber Bomle's-Sagmuble fann man noch 'rüber." Betroffen von biefem Burufe und mit bochfter Unftrengung

rief ber Brofi binüber :

"Bir haben in Luftbarkeit nicht zusammen kommen follen, es scheint, bag es in Traurigkeit sein foll."

"Wir brauchen gar nicht zusammen tommen, gar nicht," lautete die schnippische Antwort ber Monita und fie verschwand.

Den ganzen Tag mußte Brosi bei ber Arbeit barüber nach-benten, wie so eigen die Monika ihm boch zugerufen und ihn bann fo barich abgewiesen hatte. In ber mittaglichen Feierftunde ging er nach bem Sause bes Apothekerrosle, er huftete mehrmals und wagte es nicht binein zu geben. Endlich fand fich eine schieliche Augrede: fich eine Roble vom Berbe bolen, um bie Pfeife anzuzünden, ist eine unverfängliche Sache. Brofi ging nach ber Rüche, Monita stand scheuernd in berfelben.

"Ift's erlaubt, eine Bfeife anzugunden?" fragte Broft und

Monifa ermiberte:

"Das fann man Niemand wehren."

Brofi nahm die Roble und war eben im Begriff ju geben, als er machtig huften mußte; ba flopfte es breimal bumpf an bie Ruchenwand und bie Mutter rief aus ber Stube: wer braußen fei, folle zu ihr berein tommen. Brofi trat in Die Stube, und erschrat heftig, ba die Frau ihm aus bem Bett mit gellenber Stimme entgegen rief:

Jeber Bug, ben bu

"Gleich thust die Pfeif' 'raus, gleich braus thust, nimmt bir ein Stud Leben."

Run fing bas Apothekerrosle an, ihn vor Allem tuchtig

auszuzanken, daß er mit der Monika nicht getanzt habe; fie habe gar nicht zum Tanz gehen wollen, und habe nur auf ihr Zureben nachgegeben, weil ihre Mutter fo gut Freund gewesen seien. Sierauf ging es an ein Rlagen, wie schlecht jest die Belt fei, por Zeiten batten verlaffene Menichen gufammengebalten und Reines einem Undern eine Unehre geschehen laffen, jest aber hofire Alles ben Holzbauern, die groß damit thun, daß fie das Geld von ihren Walbern, die von felbst machsen, verprassen Die Bfeife in ber Sand, mit offenem Munbe mußte Brofi zuhören, wie er immer scharfer abgefanzelt murbe; und bagu borte er oft taum die Borte, benn er fah jest bas Apotheterrosle jum Erstenmal gang in ber Rabe, fie hatte ein Besicht, das fie mit nie gesehener Bebendigkeit bewegte, als mare gar tein Knochen barin. Den Unterliefer bewegte sie mit solcher Gelenkigleit, daß man meinte, fie tonne ibn über bie Rafe bin: aufheben; bagu bilbete bei besonders höhnischen Reden und wenn fie lachen wollte, ber linte Mundwinkel ein Pfannchen, mit bem fie ichlürfte als ob fie eine Gußigkeit toftete; bie Mugen maren allerdings noch flimmerig, aber foredlich angufeben mar ber table Scheitel. Man tonnte ben Leuten nicht Unrecht geben, bag fie bier eine Bere ju feben glaubten.

Als bas Apotheterrösle sich fattsam ausgelassen hatte, schloß

es bamit:

"Ich tann bir beinen Huften heilen, ber bich unter ben Boben liefert, wenn bu nicht bazu thuft. Deine Mutter ift auch schwach auf ber Bruft gewesen. O fie war ein' gute Seel' und hatt's besser verdient. Steig' einmal hinauf und hol' mir ben Sac vom himmelbett herunter."

Brosi that, wie ihm besohlen, und das Apothekerröske übergab ihm eine Handvoll Thee von seltsamer Mischung, mit der genauen Anweisung des Gebrauchs, und entwickelte dabei solch eine mütterliche Sorgfalt, untermischt mit liebevollen Erinnerungen an die Verstorbene, daß Brosi ein Brennen in den

Mugen verfpurte.

"Ich rauch' nicht mehr. Ich laff' mein' Pfeif' gleich ba," — bas war Alles, was er hervorbrachte, und mehr ftelpernd als gehend verließ er die Stube und bas Haus; aber schon am Abend kam er wieder und fagte geradezu, wie er sich's ausgebacht, daß er eigentlich in Endringen keine Heimath habe, er sei

bort bei jeiner Mutterschwefter und fonne beffer bier fein und erspare noch den Weg hin und her; wenn daher die Base (in der Gegend von haldenbrunn nennt sich Alles, mas sich kennt, Better und Base) Richts dagegen habe, wolle er, so lang ber Rirchenbau noch baure, in ihrem Saufe bleiben, und fur bas Rochen einer marmen Suppe und die Untertunft einen billigen Entaelt leiften.

"Mein' Moni ichlaft bei mir, und wir haben fonst kein Bett," entgegnete bas Apothekerrosle, worauf Broft als bes Ginverständnisses sicher auseinanderfette, daß er ein paar Tage au bem Beu ichlafe und sobald man mit einem Rarren von Endringen berüber tonne, bole er fein eigen Bett; es fei ibm ohnebies lieb, Dies einzige Erbstud von feiner Mutter in guter Sand zu miffen, ba er nicht ficher fei, bag ihm feine Sausleute nicht bie Febern fteblen, mabrend er auf Arbeit fei.

Es war während dieser Verhandlung Racht geworden und ber Regen ftromte wieder machtig berab. Ohne weitere Erorterung flopfte bas Apotheterrosle wieber mit ber Fauft breimal an die Band und rief ber Monita, fie folle gleich Baffer ans Feuer stellen und dem Brofi seinen Thee bereiten. "Und ich will nicht," schrie Monita, daß es im ganzen

Saufe gellte.

"Geh' 'naus, sie ist noch bos," winkte die Mutter bem Brosi und zwinkerte babei mit ben Augen so einverständlich, bab es Brosi graute vor dem was er begonnen. Er gehorchte zögernd, aber kaum war er in der Rüche, als Monika sie verließ, in die Stube eilte und lauten Zank erhob, daß die Mutter den Brosi ins haus nehme und betheuerte, baß fie in finfterer Nacht bavon gebe, wenn es babei bleibe. Gine Beile überschrieen fich beibe Frauen so febr, baß man taum die Stimme ber einen von ber ber anderen abicheiben tonnte; bann trat eine Baufe ein, in ber man nur noch ein Beinen vernahm und jest fagte bie Mutter:

"Ich hab' ben Brosi so fest wie einen Finger an ber hand. Der geht nicht mehr aus bem haus, und niemand anders als bu friegt ibn, und bu wirft mir's noch banten, wenn ich icon

lang verfault bin."

"Und ich geh' bavon, fo weit mich meine Sug' tragen," rief Monita.

"Und tommft boch wieber," entgegnete bie Mutter rubig

"fei frob, daß du bos auf ihn gemefen bift, ch' bu ibn haft,

bu ersparst's für nachber."

Das wollte dem unwillfürlich lauschenden Brosi doch nicht zu Sinn, er kam sich doch wieder wie verzaubert vor; und hätte er sich nicht geschämt, er wäre noch in der Nacht davon gelausen. Wer weiß auch welch' ein Trank ihm bereitet wird. Eben hatte es aber die Mutter dahin gebracht, daß ihm Monika die gemischten Kräuter in die Küche trug. Durch solche Hand, dessen war Brosi gewiß, geht kein Trank, der Einem Boses anthut, und noch als er die schwankende Treppe hinausstieg, hörte er Monika klagen:

"Mutter, Ihr habt's verschuldet, wenn ich von dieser Nacht an einen bofen Namen hab', daß ich keinem Menschen mehr frei

ins Geficht feben tann."

Wo folch' ein Sinn daheim ift, hat keine Hererei eine Geswalt — bas war der Gedanke, mit dem sich Brosi in das dufstende Heu niederlegte.

#### Drittes Rapitel.

Der Speicher war von innen nicht verschließbar, nur von außen befand sich ein Holzriegel an der Treppenthür. Was war aber zu gefährden in solch einem Hause? Brosi legte sich behaglich in das heu. Kaum aber lag er eine Weile, als er sich wieder aufrichtete; die Treppenstusen knarrten, es schlich etwas herauf wie eine Kate so leise, aber nur von einer Menschenlast konnten die Treppen so knarren, es mußte Jemand sein, der barfuß berauf kam.

"Wer ift ba?" rief Brofi halb in Furcht halb in Born.

Niemand antwortete, das Heraustommende stand offendar still auf seinem Plat, eine Weile horchte Brosi hinaus, man hörte nichts als das Rauschen des Forlendaces und das Zirpen der Grillen in der warmen, wieder regenlosen Sommernacht. Schon glaubte Brosi, daß er sich getäuscht habe und wollte sich ruhig wieder ausstrecken, da hörte er es mit den Händen tastend noch einige Treppenstusen heraussommen und laut wurde der Holzriegel an der Treppenthur in den Kloben gestoßen.

Jest war teine Täuschung mehr möglich und "Ins Teufels

Ramen mas ift bas?" rief Brofi auffahrenb.

"St! Stille! 3ch will bir mas fagen," ermiberte eine leife Stimme.

"Wer ift benn ba?"

"3ch bin's, die Monita. Romm ba ber an die Thur, aber

thu' leise, ich will bir was sagen."
"Mach' die Thur auf, dann kannst besser reden und ich tann feben wer es ift. Mach' die Thur auf ober ich ftampf' fie ein."

"Ich bitt bich, thu leise," bat bie Stimme braugen wieber, "ich mach' nicht auf. Go tann ich beffer mit bir reben, und wenn bir bein Leben lieb ift, bor' mir rubig ju und polter' nicht und podel' nicht und fei gang ftill."

"Bas willst benn, wenn du die Monika bist? Wenn du 'rein willst, mach' auf. Was willst benn vorher ausmachen?"
"Red' nicht so schlecht. Eben beswegen komm' ich ja. Was

mein' Mutter vorhat, ich weiß nicht und will's nicht wiffen. Es ist mein' Mutter, ich barf nicht schlecht von ihr benten und thu bu's auch nicht. Gud, ich lieg' ba vor ber Thur auf ben Knieen und beb' meine Bande ju bir auf und bet' wie man ju Gott betet. Brofi, bu bift ein braver Mensch gewesen und ich auch . . . und wenn bir beine eigene Ghre lieb ift und bie von einem armen Madchen auch - Brofi, thu mir ben einzigen Gefallen und bleib' nicht mehr im Saus, tein' Minut, fein' Stund mehr. 3d bitt' bich, nimm beine Stiefel in die Sand und geb' leife berunter, die Sausthur fannst von innen aufmachen. Broft, fei barmbergig und geb."

"Wo foll ich benn bin jest in fo fpater Nacht und aus bem

ersten Schlaf heraus? 3ch bin ohnebem frant."

"Geh' noch nach Endringen, ober wenn bu nicht willft, bruben beim Jörgtoni ichlafen noch brei frembe Maurer, ba tannst bu auch fein."

"Morgen will ich's thun. heute geh ich nimmer fort."
"Benn du nicht heut gehit, bist du verloren auf ewig und ich auch. Broft, fei barmbergig. Du mirft es fonft in beiner Tobesftunde bereuen, ber Ungftichweiß auf ber Stirne wird bich gemahnen, wie bu ein armes Madden -"

"bo bo! Thu nicht fo arg. Ich geb' ja, aber mach' nur

auf und tomm ein bisle 'rein."

"Bift bu ichlecht, Brofi? Willft bu ichlecht fein?"

"Nein, ich hab' ja schlafen wollen. Ich will ja nichts. Morgen will ich geben, ober meinetwegen beut, bu Beilige. Mach' nur auf und gieb mir bie Sand."

"Schwörst bu, gleich zu geben?"
"Ja, ich schwöre. Mach' nur auf und gieb mir bie Hand."

"Schwörft bu, ohne Bedingung ju geben ?"

"Ja, fo mahr mir Gott belfe ju einem rechtschaffenen Leben

und zu einem leichten Tob." -

Brosi drudte an die Thur, sie war offen, er hatte sie nicht entriegeln gebort, er vernahm teinen Tritt die Treppe binab. fein Deffnen und Schließen ber Stubenthure. Alles mar wie in Die Luft verschwunden, feine Menschengestalt, feine Stimme, nur ber Forlenbach rauschte, die Beimden girpten noch und die einzige Rub im Stall brummte wie verschlafen.

Brost nahm die Stiefel in die hand und von Angst gejagt als fliebe er aus einem brennenden Saufe, flieg er die Treppe berab, öffnete das haus und ftand frei athmend braußen in ber ftillen Racht. Er gog feine Stiefel an und eilte nach Endringen.

Den gangen andern Morgen mar Brofi bei ber Arbeit immer felbftvergeffen und traumend, er hielt oft ben Sammer unbewegt in ber hand und vergaß ben Stein vor fich ju meißeln und als er ihn einfugte und mit Mortel befestigte, icopfte er mehrmals aus bem leeren Rubel, ohne es zu merten. Der Bauführer, ber bas läffige Befen Brofi's fab, ließ ibn hart barob an und Brofi borte ihn mit offenem Munde an, als gelte bas gar nicht ihm. Um Mittag, als Broft wieder auf bem Boben ftand, mar es ibm als ginge die gange Welt mit ibm im Rreise berum. Er aß ohne hunger und als er fich eine Beile niederlegen wollte, tonnte er teine Rube finden, benn er lag wie in schautelnder Biege. Er ftand auf und ging zuerft nach bem Saufe bes Jorgtoni und bestellte sich eine Schlafstelle, und wie unwillfürlich ging er bann nach bem Saufe bes Apotheferrosle.

Mutter und Tochter thaten gleich vermundert über fein nächt= liches Entweichen; nur als Brofi bemertte, bag er fich beim Jorgtoni eingemiethet habe, glaubte er ein taum merkliches Niden ber

Monita zu beobachten.

Da fich Brofi beute nicht arbeitsfähig fühlte, ichentte er fich ben noch halben Arbeitstag, holte fein Bett in Endringen und war nun erft gang in Salbenbrunn babeim.

Das Apothekerrösle hatte seinen Namen nicht umsonst, Brosi fühlte sich bald wieder hergestellt von den Folgen jener

tollen Tangnacht.

Brosi kam oft in das Haus des Apothekerrösle, Monika mußte es merken, daß er Etwas auf der Zunge hatte, was er ihr mittheilen wollte, aber Mädchen in Wislingröcken wie in langen Kleidern verstehen es, einen unkeden Burschen nicht zu Wort kommen zu lassen. Kam Brosi in die Stube, verließ Monika dieselbe mit freundlichem Gruß; vertrat er ihr den Weg im Freien, wußte sie immer Jemand anzurusen, der sich zu ihnen gesellte, und dann hatte sie immer so eilige Besorgungen, daß sie sich keine Minute aushalten konnte. Wenn Brosi meinte, jest halte er sie sest, war sie ihm immer unversehens einschlüpft und

jo ging er in feltfamen Selbstgesprächen lange einher.

Die milben Baffer im Bache batten fich raich wieder verlaufen, und nun zeigten fich bie traurigen Folgen ber Ueberichwemmung; gange Wiesen waren zerriffen und mit Sand bebect und nicht nur ber Ertrag bes gegenwärtigen Jahres mar verloren, auch für lange Beit hinaus mar tein Erfan gu boffen; das war doppelt betrübend in der Gegend, die keinen andern Feldbau kennt als die Wiesennutzung. Im Hause des Apothekersröste war auch Wehklagens genuz, die wilden Wasser hatten zwar ben hochgelegenen Grasgarten nicht zu überschwemmen vermocht, fie hatten aber ein gut Stud bavon mit fortgeriffen und eine tiefe Boblung gemacht, bag noch mehr nachfturgen mußte und ber Bach immer eigenfinniger fich nach bem linken Ufer brangte, um ben Garten ber Wittme zu verschlingen. Dbne ein Bort von feinem Borbaben ju fagen, begann Brofi in ben abendlichen Reierstunden Steine aus bem Bett bes Baches ju malgen und zu meißeln, und bald zeigte fich, mas werden follte: eine burch vorgeschobene Reifigbundel gesicherte und ins Salbrund gefette Schutmauer jog fich langs bes Gartens bin und ein fogenannter Sporn, ein nur bem Rennerauge fichtbarer Erbaufwurf im Bette bes Baches brangte ben Strom nach bem jenseitigen Ufer bin. Brofi ärgerte fich oft, daß ihm Monita noch immer fein besonderes freundliches Wort gab; er wußte ja nicht, baß fie fest darauf hielt, man durfe einen Menschen, der ein gutes Wert thue, nicht dabei berufen. Ginmal jedoch konnte sie sich nicht entbalten, bei ihm fteben zu bleiben und ichnell rief Broft fie festbaltend:

"Jest sag, jest sag einmal, hab' ich's nicht brav gemacht?" "Ja, bie Mauer ift brav."

"Du weißt wohl, daß ich das nicht mein'. Berdien' ich gar teinen Dant, daß ich so schön gefolgt hab' und bin aus eurem Ronnentlösterle fort, wie du mich geheißen haft?"

"Ich weiß nicht, was du meinft, ich verfteh' fein Wort," entgegnete Monika mit fo treuberzig unwiffender Miene, daß Brofi fie anftarrte, und fie feste bingu: "red' beutsch, daß man bich auch versteben tann. In welchem Rlofter bift benn gewesen?" "D ihr Beibsleut!" rief Brofi, "ich hab' mein Lebtag ge-

hört, ihr könnt euch verstellen ärger als der best' Fastnachtschanfel, aber so arg hatt' ich's boch nicht glaubt. Weißt denn nichts mehr vom Riegelzu und ich lieg auf ben Knieen und bet zu bir wie ju unferm Herrgott? Sab' ich barum ben Rechtschaffenen an bir gemacht und allen Refpett vor bir gehabt, bag bu jest thuft wie ber 3ch-bin-nicht-babei-gemefen ?"

"Ich verfteh von all' beinen Reben vom Simri tein Dagle,"

beharrte Monita, und hohnlachend entgegnete Brofi:

"Gut, so will ich der Narr sein und will dir Alles noch= mals erzählen," und er berichtete genau von jenem Abend und allen Worten, die er gehört und gesprochen.

Monita batte bie Banbe in Die gufammengerollte Schurze verstedt und icaute ben Sprechenben mit großen Augen an, end-

lich fagte fie:

"Ich glaub' bir, aufs Wort bin glaub' ich bir Alles, es ift gewiß fo. Aber Brofi, glaub' mir auch, bu haft Alles nur getraumt und es ift einer von ben rechten, von ben braven Traumen gewesen. Gud, jeber Mensch bat feinen guten Engel, ber ihm Alles thut; da ift mein guter Engel zu bir kommen und bat dir Alles berichtet, wie ich bir's felber gesagt hatt'; aber ich, glaub' mir, ich bin nicht aus ber Stub' fommen. Wo batt' ich auch so schnell hin verschwinden sollen? Da hast bas Bahrzeichen, daß ich's nicht gewesen bin und nur meine Schutheilige, zu ber ich bafür beten und ber ich banten will. Und mit bem Riegel? Rannst 'naufgeben und tannst felber feben, an ber Thure ist fo, wie man's angreift, balb ift fie gu, balb auf, es ift nur ein Bortheil 1 babei. 3ch lag' es aber gelten, wie wenn ich's felber

<sup>1</sup> Befdidter Sandgriff.

gemesen mar' und rechne bir's grad fo an; aber getraumt haft,

bas ift einmal ausgemacht."

Brosi stand eine Beile wie versteinert, dann faßte er sich schnell und machte allerlei Versuche, Monika zum Lachen zu bringen und ihr das Geständniß abzuzwingen, daß sie ihn nur necke; aber keine Miene in ihrem Gesichte zuckte, sie schaute ernstehaft drein und verließ ihn, indem sie ihm noch mehr solche gute Träume wünschte.

Brosi schaute mit verbächtigem Blid auf das haus des Apothekerrösle, das ganze haus schien ihm nicht geheuer, da man darin so lebhafte und wunderliche Träume haben könne; und doch wollte er wieder nicht daran glauben, daß all das Erlebte nur ein Traum gewesen, und wiederum dünkte ihn das doch besser; denn wenn Monika jest ein salsches Spiel mit ihm triebe, war sie ja falsch wie Galgenholz; drum muß es doch ein

Traum gemefen fein.

Am andern Tage machte Brosi einen Bersuch an der Treppenthür und sand die Aussage der Monika richtig, es bedurfte nur eines geschickten Griffs an die Thüre, um den Riegel auf oder zu zu machen. Bei dieser Gelegenheit entdeckte aber auch Brosi den baufälligen Zustand des Hauses; und als die Gartenmauer vollendet war, machte er sich an Instandsehung des Innern. Wo er anklopste, stäudte es ihm entgegen. Die Umfassungsmauern bestanden aus aufgeschichteten Querbalken, die noch ziemlich Stand hielten, aber die Riegelmauern zerbröckelten sast der Küche ging, und so oft von den drei Schlägen erdröhnte, hatte einen wundersamen Bestand, die drei Schläge mußten mit besonderer Kunst geführt werden, da die Wand nicht einstürzte.

Das Apothekerrösle wußte es Brosi wenig Dank, daß er mit Aufopferung all seiner freien Zeit und da diese nur kurz gemessen war, sehr langsam das Häuschen so herstellte, daß es "behäb war wie ein Buchschen." Das Apothekerrösle hatte nur immer zu klagen, daß es diesen Staub und dieses Gehämmer noch erleben musse. Desto dankbarer aber war Monika und als

fie ihm einft fagte:

"Brosi, du baust zwei Kirchen, bort die große und hier eine kleine, die dir Gott lohnen wird," da warf Brosi Hammer und Kelle weg und die lang verhaltene Liebe brach in die Worte aus:

"Und ich will bich von Gott jum Lohn und weiter nichts." "Ich hab' auch fonft nichts, benn bas hausle ift verschulbet, und unfere Ruh haben wir nur im Bestand."

Der Bund war geschloffen, und bas Apotheterroele fagte: es freue fich nur, daß es doch Recht behalte; es thue fein Mensch etwas aus Gutheit, der Broft habe haus und Garten nur hergerichtet, um Alles ju haben. Dit Rachbrud feste es bann hinzu, wie gerichtlich festgestellt werden musse, daß die beiden alteren Töchter, die in der Schweiz dienten, ein heimatherecht im Hause haiten, das ihnen Niemand verkummern durfe. Ueberhaupt hob das Upotheterrosle mit ichmagendem Munde alle die Miglichkeiten hervor, die bem neuen Sausstande brobten, fo baß Brofi oft gaghaft werden mußte, wenn er nicht bedacht hatte, baß feine Schwiegermutter ingrimmig fei, weil fie einen Tochtermann bekam, den fie nicht eingestellt und in der Sand hatte. Moni lobte ihn über diese Auslegung als tiefen Menschenkenner und bestärtte ihn mit beiterm Ginn in frober Buversicht.

Mis erftes Geschent bes nun geschloffenen Bundes wollte Broft von feiner Moni wiffen, ob er an jenem Abend wirtlich geträumt habe; aber Moni wich ihm aus, und als er immer bringlicher ward, sagte sie ihm, am Hochzeitstage werde Jemand kommen, der ihm Alles erkläre, er durse aber nie mehr vorher

barnach fragen.

## Biertes Rapitel.

Es giebt ein Bekenntniß ber Armuth, bas fich unter allen am ichwerften betennen läßt: es ift bie Armuth an Freundschaft. Rur ein in ungemeffener Gelbstberrlichfeit fich erhebendes Wefen vermag biefes Geftandniß mit einem gewiffen heitern Gleichmuth ju thun, weil sich barin wiederum die große Thatsache offenbart, daß Riemand ihm gleichkomme, fei es an wirklichem Gehalt ober auch nur an Berftandniß feiner unerfaglichen Bedeutsamteit. Untergeordnete, in sich oder von der Welt sich abhängig fühlende Naturen bagegen, erkennen in ihrem Mangel an Freundschaft nicht nur eine harte und ichiefe Stellung bes Geschides, die oft babei mitwirkt, sondern auch in ber Aufrichtigkeit vor fich felber einen Fehler in ber eigenen Ratur, Die es nicht vermag, Liebe gu gewinnen und festzuhalten.

Mit bemuthvoll niebergeschlagenen Augen und gitternber

Stimme fagte eines Tages Moni ju ihrem Brautigam:

"Borch Brofi, ich muß bir Etwas fagen. Dann bin ich aber auch gang fertig und tannft mich aufschneiben und finbest teinen verborgenen Gebanten mehr in mir."

"Was haft? Sag's nur frei heraus."

"Gud, mein' Mutter ift gewiß viel baran fould, bu weißt ja felbst am besten, wie fie ist; aber ich bin auch schuld, gewiß id aud."

"Was haft benn? 'raus mit."

"Gud, ich bab' auf ber gangen weiten Belt feinen Men= ichen, ben ich gur Sochzeit laben tann, und ich hab' feine Gefpiele, die an unserm Ehrentag mit mir in die Rirche geht. Die Maberlife, die in Endringen mit mir getangt bat, mar' die einzige, aber die kann ja jest nicht. Ich hab' Riemand auf der Welt, ich bin wie aus dem Stein gesprungen; wenn ich mein' linke Hand in die rechte nehm', hab' ich all meine gute Freund' bei einander. Gelt, ich feb' bir's an, bas thut bir auch meb',

aber red' jest und fag', wie wir's machen."

Moni batte recht geseben. Gin gewiffes brautliches Bangen, bas balb verschleierte Bewußtsein, nun mit bem gangen Leben abgeschloffen zu haben, hatte icon mandmal bei aller Zuverficht das herz Brofi's erzittern gemacht; jest bei biefer Kundgebung fam es wieber. Er wollte icon logbrechen in ber Darlegung seiner Befummerniß, als er noch zeitig genug an fich bielt, benn jest jum Erstenmal tam ibm ber Gebante, bag zwei Denfchen, Die fich ju einem vollen Gemeinleben verbinden, mohl in Chrlichteit und Offenheit gufammen fteben muffen, bag es aber bie Pflicht bes Ginen fei, bem Unbern, bas in Leib ober Leibenschaft versunten ift, nicht burch eigene Buthat foldes noch zu vermehren, fondern ihm beraus zu belfen.

Ueber bas Antlit Brofi's zog eine eigenthumliche fonnige Alarung, er faste bie hand Moni's und fagte:

"Red' nicht so. Freilich ist's hart. Sag' aber nicht, wenn beine rechte beine linke hand faßt, habest du alle beine gute Freund'. Da haft meine zwei Band' und ich hab' viele Freunde, und bie find alle dein, und ich hab' Niemand auf der Welt, der was gegen mich hat, auch der Furchenbauer nicht. Ich schaff' dir Gespielen so viel du magst und die fürnehmsten aus der ganzen Gegend. Wenn nur wir Zwei mit Gottes Gulfe gut Freund

find, bann wird's bie gange Belt auch fein."

Moni beugte ihr haupt nieder und legte ihre brennende Bange auf die Sand Brofi's, bann richtete fie fich auf, icuttelte feine beiben Sande mit machtiger Rraft und fagte:

"Brofi, bas vergeß ich bir nie, nie, wie bu jest gegen mich

aemelen bift. Du wirft feben, mas bu an mir haft."

Die Berlobten bielten ihre beiben Sanbe fest und faben einander tief in die Augen, und diefer Blid fprach mehr, als alle Borte auszudruden vermogen. Ohne Rirche, ohne Briefter und Beugen tam bie Segnung ber ewigen Beihe über bie beiben Berbunbenen.

Moni mar fo aufgelost und bingegeben, baß fie ichon beute ihrem Berlobten bas Rathfel jener Traumnacht lofen wollte, aber

Brofi wollte nichts bavon boren.

"Du mußt mich bagu anhalten, baß ich bei meinem Wort bleib', und ich will's auch fo halten," erklärte er, worauf Moni biefe fefte Mannlichkeit hochpries. Broft fcmungelte, bann aber fagte er mit ber Bunge fcnalgenb:

"Jest ift's genug, fonft tommen wir ja in ein Geflenn, wie die Ragen auf bem Dach. Luftig, und wenn ber Sad fieben

Löcher bat."

Bum Erstenmal mußte Moni mit ihm in ben Auerhahn gum Beine geben, fie ftraubte fich lange bagegen und wollte es auf Sonntag verschieben; aber Brofi behauptete, beut' fei Sonntag und gab feiner Braut als Probe auf, bas augenblidlich ju alau-Lachend fagte Moni:

"haft Recht, heut' ift Sonntag, aber ich will beswegen auch schnell meine Sonntagetleider anziehen. 3ch bin gleich wie-

ber ba."

Sie erfüllte biefes Berfprechen mit überraschender Schnellige teit und noch nie schmedte Brofi ein Schoppen fo gut als ben er mit feiner Moni austrant. Durch bie Nacht beimmarts gebend, fangen fie in beweglicher Beifung:

> Es giebt fein' größre Freud Muf Diefer Erben, Als wenn zwei junge, junge Leut Bwei Chleut' werden.

Da giebt es feine Roth, Rein Rreug und fein Leiben, Nichts als ber bittre Tob Der tann fie icheiben.

Noch nie ging Brofi fo wonneselig von seiner Braut, als an biesem Abend. Als er ihr am andern Morgen begegnete, fagte fie:

"Du hast mich gang narret gemacht, es will mir gar nicht aus bem Sinn, daß gestern Sonntag gewesen ist und die Leut' sagen, beut' sei Freitag."

"Diese Woch' hat halt zwei Conntag'," entgegnete Brofi

lachend und ein Jebes ging an feine Arbeit. -

Um nachsten wirklichen Sonntag machte fich ber Brofi mit feinen beiben Bochzeitlabern auf, um in feiner Beimath bie ablichen Ginladungen ju machen; er trug einen Rosmarinftrauß mit rothen und blauen Banbern auf bem but und im Knopfloch, und ebenso bie beiben Gesellen, die noch bagu Gabel an ber Geite trugen. Moni schaute ihnen noch lange nach von bem wieder: aufgerichteten Bachstege, und von fernber ertonten ihr noch bie

bellen Juchhe, bie bie Berge miberhallten.

Es war für Brofi eine eigenthumliche Buge, bag bas erfte Baus, in bas er mit feinen Gefellen eintreten mußte, ber Sof jur langen Furche mar. hier tam er gerade in große Seftlich: feiten hinein, benn die Schwester bes Furchenbauern verlobte fich mit bem Gipamuller vom untern Thale; ba ftanben Juhrmerte von ob und nid ber Steige wie eine Wagenburg vor bem Saufe, und brinnen in ber Stube mar Alles gestedt voll von biden Berwandten beiber Seiten. Broft übertam ein Bangen und ein feltfamer Schred als er in die übervolle Stube trat. Die viele Menichen hatten fich bier gusammen gefunden, um ben Sandfolag mit ju feiern, wie mirtte bas Ereigniß hinaus über Berg und Thal und eine gange Reihe von gewichtigen Menschen trat einander nabe; wie armselig bagegen mar feine Berlobung gewesen und Moni hatte Recht, ba sie sagte: "Ich bin wie aus bem Stein gesprungen." Der Furchenbauer, ber es mobl bemertte, wie Brofi fo verloren um fich ichaute, hielt bas für eine Berlegenheit von jenem tropigen Aufbraufen an feinem Sochzeit: abende ber; er trat baber auf Brofi gu, perficherte ibn berab-

laffend feiner Gunft, und nun fprachen bie beiben Gefellen ben üblichen Cinladungsfpruch. Die neue Braut reichte bann nach gewohnter Sitte ben Broblaib, um eine Schnitte abzuschneiben, brachte aber gleich barauf auch ein groß Stud Ruchen jum Gruß an Moni, außerte die Freude, daß an ihrem Brautmorgen ein so fröhliches Ereigniß bei ihr einkehre und versprach, sicher zur Sochzeit zu tommen. Brofi brachte feinen Bunfc vor, bag fie die Brautjungfer sein möge, und nachdem sie ihren Bräutigam geholt und diesem das Verlangen vorgetragen hatte, willigte sie gern ein. Trot dieser Zusage verließ Brosi mit gestörtem Gemuth das haus; die Berlodungen bes Reichthums und bas Berlangen, einer großen hochgeltenden Familie anzugehören, waren in seine Seele gedrungen. Er hatte nie darnach getrachtet, solch ein Mädchen zu gewinnen, das war ja unmöglich, denn die Standesunterschiede bei den Bauern stehen fast unerschütterlich sest; jest aber fühlte er boch etwas wie Reib und Luft nach geborge= nem Bermögensstande. Er bachte auf Einmal wie viel Hammersichläge er thun muffe, bis er sich nur ein Geringes erobert haben werbe; und nachmals hat er noch oft und oft bavon erzählt, daß er bamals auf ber Schwelle bes Furchenbauern erfahren, "wie ber Teufel in jedem Menichen wohne und Meifter werde, wenn man ihn nicht gleich beim Grips faffe und ermurge." Jest batte Brofi nichts in ber hand als bas große Stud Kuchen; bas gab er seinen Gesellen und brachte keinen Biffen bavon über bie Lippen, für fich jum Beiden, bag er von ben bofen Gewalten nichts annehme.

Brost hatte am vergangenen Donnerstag die volle Wahrheit gesprochen: überall wohin er kam, hatte er nichts als gute Freunde und Niemand, der ihm gram war. Ja, die Freundlichkeit ging sogar so weit, daß man da und dort über seine Schwiegermutter spöttelte und ihn um diese Zuwage bedauerte, Andere machten ihm dabei noch freundliche Vorwürse, daß er so früh heirathe und sich einen so harten Ansang ausbürde; Alle aber versprachen, sicher zu kommen, zumal da man ja auch zugleich die Einweihung der Kirche mitmache. Es wurde ihm als ein kluger Streich ausgelegt, daß er seine Hochzeit auf diesen Tag sestgeset, da es ihm so an Zuspruch und reichlichen Hochzeitgeschenken nicht sehlen könne. Bon Moni sprach sast Niemand, es kannten sie auch nur Wenige; besto mehr aber sprach Bross in sich: "Und ihr wisset

Alle nicht, bag es mein flugfter Streich ift, juft bie Moni gu

beiratben."

Als er am Abend auf bem heimweg wieder an bes Furchen: bauern Saus vorüber tam und bie Stelle fab, wo fo bofe Gebanten ihm in ber Seele gewaltet hatten, eilte er feinen Befellen voraus und wollte fchnell beim ju Moni; nur auf bas Bureben ber Gefellen, wie es fich nicht ichide, bag er allein beimtebre, bielt er gleichen Schritt mit ihnen.

Moni mar hocherfreut als fie vernahm, welch eine fürnehme Brautjungfer fie baben werbe; als aber Brofi in feiner Offen: bergigteit auch ergablte, welche bofe Bedanten ihm in ber Seele aufgesproßt seien, wie er fie aber mit Stumpf und Stiel ausgerottet habe, ba weinte Moni bitterlich und wollte fich nicht beruhigen laffen, fo febr auch Brofi verficherte, baß alles wurzweg in ihm ausgejätet fei. Erft nach und nach gelang es ihm, fie zu beruhigen, aber so beiter wie die vergangenen Tage mar fie boch nicht.

Auf bem Beimwege nach feiner Schlafftelle fand Brofi mitten in der Racht eine febr bienliche Beisheit. "Man muß ben Beibern nicht Alles berichten," sagte er sich, "absonderlich aber nicht von Dingen, die aus und vorbei sind; sie glauben das doch nicht und meinen es fei immer mas übrig. Rannft bich barauf verlaffen, Moni, bu friegst nichts mehr von dem, was ich einmal 'nunter gedruckt hab'."

## Fünftes Rapitel.

Man rebet so lang von ber Kirchweih bis fie endlich ba ift, bas ift eines ber unbestreitbarften Spruchwörter und es bemabrte

fich auch in Salbenbrunn.

Im bichten undurchbringlichen Morgennebel, ben man nach bem Ausspruche Bieler fast mit Löffeln effen tonnte, frachten bie Böllerschuffe und ertonten jum Erstenmal bie Rirchengloden von halbenbrunn allesammt und so bell wundersam von unsichtbarer Bobe, daß Alles auf die Strafe rannte und Gins dem Andern jurief, boch auch hinzuhorchen wie schon bas klinge: folch ein Belaute babe feine Gemeinde landauf und landab; Gines beftartte bas Undere in ber zuversichtlichen hoffnung, daß ber Nebel fallen und ein beller Tag barüber erscheinen werbe.

Brofi ging beim ersten Geläute nach bem Saufe seiner Monika, er hatte unwillkurlich die Hände gefaltet und seine Lippen bewegten sich, benn er sprach por sich:

"Guter Gott, gieb, bag biefe Gloden uns nur Stunden bes

Gluds und ber Freude anfundigen."

Mls das Gesammtgeläute vorüber mar, tonten noch brei

einzelne Glodenschläge nach, als sprachen fie breimal Amen.

Moni war nicht in der Stube, sie war in der Bühnens kammer, die Brosi wohnlich hergerichtet hatte; die Thüre war verschlossen und Brosi bat nicht um Einlaß, es wäre gegen allen Brauch gewesen, dieses Gemach jetzt zu betreten.

"Baft's auch fo icon lauten gehört?" fragte Brofi und von

innen antwortete es:

"O freilich! und ich hab' gewußt, daß du kommst und ich hab' zu Gott gebetet, er soll uns alle Stunden, die uns die Glock' angiebt, in Zufriedenheit erleben lassen und wenn es Leide muth giebt, soll er helfen, daß wir bald wieder drüber 'naus kommen."

Das war ja ganz basselbe was in Brosi's herzen aufgestiegen war, nur noch bedachtsamer auf Leid und Ungemach. Moni ließ ihn nicht lange hierüber nachdenken, benn sie rief, indem sie eine Kiste zuschlug:

"Wenn fich nur bas Wetter auch aufheitert. Geh 'nunter,

ich tomm' fogleich."

Das Apothekerrösle war auch heute noch voll grämlichen Klagens und sagte immer, die ganze Welt sei darauf zugespitzt um es zu ärgern: sich zum Possen musse es den Tag noch ersleben, wo Alles sich draußen freut und es musse daheim liegen

wie eine franke Rat.

Radification.

Brosi schauberte bei dieser unzerstörbaren Giftigkeit und der Erinnerung an die Rate; er bat indeß die Schwiegermutter, doch wenigstens heute fröhlich zu sein, er wolle ihr Wein und Braten und Kuchen nach Haus schieden oder selbst bringen, sie solle mins bestens heute freundlich zu den ankommenden Gasten sein, sie habe bosen Namen genug.

"So?" rief bas Apothekerrösle mit gellender Stimme, "ich weiß wohl, die Leut' halten mich für eine her, aber wenn ich machen könnt', daß mich die Leute für des Teufels Großmutter hielten, ich that's. Lieber möcht' ich von einem tollen Hund ge-

bissen sein, als von den Menschen gern gehabt. Wenn sie so recht Furcht vor mir haben, das ist mir recht. Wenn sie nur so stark Furcht hatten daß sie alle die Gichter kriegten, wenn ich sie anseb!"

Moni unterbrach diese Bergensergießungen, die noch viel weiter geben ju wollen ichienen, fie brachte ihrem Brautigam bas feine flächsene Bemb, das fie felbst gesponnen, gebleicht und genaht und bas er beute ben gangen Tag tragen mußte. Upotheterrosle wollte bie Gefdichte vom Rodertsweible ergablen; das ein hemd aus Brennnesseln gesponnen babe, aber Moni befahl ihr in scharfem Tone bavon ftill zu fein und klagte über bie Brautjungfer, die fo lang auf fich warten laffe und die Mutter außerte icabenfroh, baß fie gewiß gar nicht tommen werbe. Da ertonte bas Schellengelaute eines Fuhrwertes vor bem Saufe, Die Brautjungfer mar angekommen, ihr vorauf lud man einen großen Sad ab, es mar ein Malter Beigmehl, bas als hochzeitsgeschent in ben hausgang gestellt murbe. Che bie Brautjungfer in bie Stube ging, ließ sie den Sad umdrehen und da war auf demfelben beutlich "Ambrosius Heller 1799" in einem Kranze zu lefen. Die Brautjungfer trug einen Rofenfrang um die Sand geschlungen, offenbar jum Schut gegen bie Bererei bes Upotheterrosle; fie ichidte fogleich ben Broft fort, ba es gegen alles Bertommen war, bag er fich jest im Sause befand.

Bum Zweitenmal knallten die Böllerschüsse, die Gloden läuteten und Alles jauchzte, da die Sonne hell hervordrach. Moni war besonders glücklich, da sie just in dem Augenblicke so hell erglänzte als ihr die Brautjungser die Flitterkrone, die sogenannte Schappel aufsette. Die Sonne hatte aber in Haldenbrunn noch gar viel andere Herrlichkeiten zu bescheinen: vom Thurme flatterten Fahnen und an den Häusern hingen überall Kränze von grünen Tannenreisern und Stechpalmen, aus denen in Ermanglung von Blumen aufgereihte Hagebutten und Bweige von Pfassenhütchen und Bogelbeerbüschel hervorschauten. Der Auerhahnwirth batte von seinem Hause nach dem gegenüberstehenden Kirschenhaume am Röhrbrunnen einen mit vielen Bändern verzierten Kranz gezogen, und auf den Straßen lagen überall Tannenreiser, Ginster und sogenanntes Schafterbeu; der Wald hatte seinen Grußgesendet zum Danke dafür, daß ihn nun Glodenschall durche

ballte.

Die Burschen von Endringen kamen alle insgesammt unter Bistolenknallen und mit banderverzierten Rosmarinsträußen auf dem Hute, sie holten Brosi ab, um ihm das Geleite nach der Kirche zu geben. Als es zum Drittenmal läutete, Böller: und Bistolenschüsse knallten, ertönte die Musik, die beiden Hochzeitläder gingen mit gezücktem Säbel vor und hinter der Braut; zum Erstenmal ertönte zum seierlichen Gottesdienste die Orgel in der Kirche und man sah viele Leute vor Freude und Kührung weinen. Der Geistliche, ein heimathgenosse Brosi's, aus Endringen gebürtig, verstand es, die rechten Worte für die Weihestimmung zu tressen und als er die Anrede an Brosi hielt, wünschte er ihm, daß sein Glück so fest und ohne Wanken sein möge wie die Steine des Baues, die er zusammenfügen geholfen.

Beim Ausgang war ein großes Gebränge, abermaliges Läuten, Böllerfrachen und Musikschall und jest, nachdem der nöthige Ernst abgethan war, brach die Freude mit verdoppelter

Macht hervor.

Die Brautführer geleiteten die Braut und deren Gespiele dis ins Wirthshaus, stießen dort ihre Sabel in die Stubendecke, genau da, wo Braut und Bräutigam sitzen müssen und nun des gann der Brauttanz. Es war eine Lustbarkeit, wie sie zwischen den dunkeln Wäldern noch selten gefunden war und Brost nickte zufrieden als ihm einer der Burschen mitten aus dem Tanze zurief: "Heut sind wir Alle lauter Brost's." Er selbst sühlte sich in seiner neuen Würde zu ernstem Maßhalten gestimmt, er hatte auch dafür zu sorgen, daß er mit Jedem der Gäste ein freundliches Wort sprach und daß Jeder sür sein Geld gehörig bedient werde. Auch hatte Brost Grund genug zu ernstem Nachdenken. Er hatte seiner Schwiegermutter Wein und Essen nach Haus gebracht und sie hatte vor seinen Augen den Wein in die Stube geschüttet und dabei so höllisch gelacht, als wäre ihr Wunsch vom Morgen in Erfüllung gegangen und sie wirklich des Teufels Großmutter. Er suchte indeß den Gram darüber zu verwinden und in erster Unwendung seines vor der Hochzeit angelobten Berschrens unterließ er es, der Moni etwas davon zu sagen. Diese strahlte in harmloser Seligkeit und brachte es eben dadurch auch zuwege, ihn zu erheitern und den Vorsat in ihm zu besestigen, das Apothekerrößle wie einen Narren zu behandeln, mit Geduld und Gleichaültiaseit.

Alls es Abend zu werden begann und manche Gafte sich zur Heimfahrt anschidten, schrie Alles wie aus Ginem Munde: "Bandelestanz! Brositanz!" und Brosi mußte den auf der

"Banbelestang! Brofitang!" und Brofi mußte ben auf ber Hochzeit bes Furchenbauern erfundenen Reigen abermals ausführen. Seute aber fatte er nur feine Moni und fang babei:

Weil Scheiben bitter ist Und 's Lieben süß, Jett leg i mei'm rechten Schat D' Händ unter d'Füß'.

Trothem schon viele Pferbe auf der Straße angespannt waren und hell wieherten, versprachen doch alle Gäste noch zu bleiben, wenn Brosi auch noch den Hoppetvogel und den Siebensprung aussühre. Er ließ sich dazu nicht lange ditten und man konnte nicht sagen, wer Alles zierlicher und auf den Ton hin genauer aussührte, er oder Moni. Die volle Lustigkeit brach wieder in Brosi hervor, er jauchzte und sprang und sang, daß Alles auf Tisch und Bänke stieg um ihm genau zuzusehen, und als er geendet hatte, rief er: "Eingehalten! Es kommt was." Er trat mit Moni vor die Brüstung, hinter der die Musikanten saßen, und sagte: "Moni, das ist auch ein Allea umd jetzt kommt ein neues Bersprechen. Ich nehm' euch Alle zum Zeugen, da schwör' ich's: so lang mir der oberste Musikant da zu allerhöchst oben Leben und Gesundheit schenkt, tanz' ich jede Kirchweih. Schwör' du das auch Moni, thu's, ich bitt' dich drum."

Schwör' du das auch Moni, thu's, ich bitt' dich drum."
"Ja, ja, ich schwör's auch," rief Moni und reichte ihm die Hand; die Musikanten wirbelten einen Tusch und hefteten gleich einen lustigen Hopser dran. Alle Gäste, denen Brosi und Moni das Geleite geben mußten, um von ihnen das übliche Gelds geschent zu empfangen, betheuerten, noch nie eine so lustige Hochzeit mitgemacht zu haben und der beste Beweis, daß Alles glücklich und zusrieden war, lag darin, daß Moni im Geheim ihrem Mann ins Ohr sagte, sie hätten jetzt neben dem Sac Mehl und Anderem schon dreißig Gulden daar über die Hochzeitskosten eins

genommen.

"haft's gezählt?" fragte Brofi.

"Ja, ich hab' Alles ungesehen abgezählt, eh ich's in Sact than hab'; da rechts hab' ich achtzehn und ba hab' ich sieben und

zwanzig Gulben. Wir taufen bem Beständer unser Ruh'le ab, es ift gar ein brav Ruh'le, bas wird bas beste sein."

"Ja, ja," sagte Brosi, und rieb sich vergnügt bie Hande, er sab schon jest wieder beutlich, was für eine "hausliche" Frau

er hatte.

Nachdem die Braut gestohlen und dann wieder ausgelöst worden war, ging die Lustbarkeit von Neuem an. Brosi sprach im Geheimen vom Heimgehen, aber Monika hatte noch manche Leute im Auge, die noch kein Geschenkt gegeben hatten, deren Weggang mußte abgewartet werden. Endlich nickte Moni still als ihr Brosi wieder winkte, sie schlich sich fort und bald war Brosi bei ihr auf der Straße; aber so verborgen sie sich auch glaubten, sie waren doch entdeckt worden und Musik und Gesang tönte ihnen von den Fenstern heraus nach.

Nicht weit von ihrem Hause sprang Moni davon, er ließ sie gewähren, denn es gilt als Zeichen, daß der die Herrschaft bekommt, der zuerst ins Haus tritt und Brosi sah schon, daß er gut dabei stand, wenn er seine Frau walten ließ. Er sah sie in das Haus treten und die Thüre hinter sich offen lassen, aber so sehr er auch das Haus durchsuchte und sie rief, er sand sie nirgends, auch in der Bühnenkammer war sie nicht und nicht auf dem Heuboden, nicht im Stall und Keller. Endlich rief er: "Soll ich an meinem Hochzeittag fluchen? Und das muß ich, wenn du nicht kommst."

"Such das Geheimniß," rief eine Stimme wie aus der Ferne und auf die Bitten Brosi's rief es endlich deutlicher: "Da bin ich." Unter der Treppe war ein Laden, der in die Raufe nach dem Stalle ging und Moni erklärte, daß sie hier hin verschwunden sei in jener Nacht als sie ihn aus dem Hause bettelte.

## Sechstes Rapitel.

Man hatte sich bisher in Halbenbrunn mit einer zersallenen Kapelle auf bem Gottesacker begnügen mussen, und man mußes wissen, was es heißt, wenn ein Dorf zum Erstenmal eine eigene Kirche hat. Es ist als ob ber heilige Geist sich leibhastig unter ben Bewohnern ansässig gemacht hätte und wiederum als ob Alle gemeinsam ein schönes unzerstörbares Sonntagsgewand

bekommen hätten; der wahre heilige Geift, das Gefühl der Gemeinsamkeit und Allgehörigkeit, erhebt die Herzen, macht sie froh in sich und freundlich Eines dem Andern. Berstünde es die Kirche, diese Weihestimmung, dieses Gefühl der Brüderlichkeit und Gemeinsamkeit vor Allem in den Herzen wach zu halten, sie wäre

bie Heilsanstalt, beren Beruf sie sich zuschreibt.
Fast noch mehr aber als an der Kirche freute sich Alles an den Kirchenglocken. Wie still und ungezählt waren die Stunden des Lebens vorübergegangen, wie lief man in des Nachbarn haus oder schaute nach dem Schatten, um die Tageszeit zu erstunden; jest tönt es allezeit vom Thurme und die Berge, solchen Klanges ungewohnt, sprechen ihn nach, und im Walde legt der Holzhauer die Art nieder und spricht: das ist unsere Glocke, die else schlägt — und dieses unsere thut so wohl und würzt das targe Mahl. Ein seierlicher Hauch wehte noch tagelang über Haldendrunn, und die Tannenreiser, die zu sesstlichen Kränzen und Bogen verwendet waren, dusteten so würzig; aber der sesstliche Hauch vergeht, und die Tannenreiser werden bald abgenommen,

ju. Reifigbufcheln fur bie Beigung gerhadt und gebunden.

Rur bei Brofi mar bie Festtagssonne noch nicht erloschen. Bwar gestattete er sich nur noch Tags barauf im Conntagegewand einherzugeben, und wenn ibn die Leute gruften, meinte er, Alle mußten es ihm anseben, wie gludlich er fei und feine feierliche Stimmung blieb noch lange Beit. Er begriff oft gar nicht, baß die Leute fo thaten als ob bas gar nichts mare, wenn er auf ihre Frage Wohin zur Antwort gab: "Ich gehe heim." Bußten benn Die Leute nicht, baß er gum Erstenmal in seinem Leben eine Beimath gefunden, und bag er jest ein boppelter Menich mar, daß er daheim eine wadere nette Frau fein eigen nannte? Ueber feine frobe Stimmung und bas volle Erquiden an berfelben vergaß er aber nicht, auf bas Erfte und Rothwendigste bedacht ju fein, und bas mar: eine Binterarbeit, einen Berbienft in ber harten Beit ju finden. 3mar begann man icon bamals bier und bort Winterwertstätten fur Steinmeten bergurichten, und ba Brofi Steinmet und Maurer mar, hatte er wohl ein Untertoms men finden tonnen; aber gleich ben erften Winter ans ber neu gegrundeten Beimath fortzugeben, tonnte er fich nicht zumuthen. Es blieb alfo nur übrig, Arbeit im Orte gu finden, und ba gab es nur eine einzige: Golg fallen in ben umgrenzenden Malbern, und wenn der Boden gefroren ist und sich eine Schneebahn dars über legt, das Gefällte auf Handschlitten thalwärts führen. Der Revierförster war nicht abgeneigt, gegen den damals üblichen Abzug von dem bedungenen Lohne zu seinen eigenen Gunsten Brost Arbeit zu geben, und er durste nicht lange zögern, denn ein junger Shemann in seinen Bermögensverhältnissen mußte der übelsten Nachrede gewärtig sein, wenn er nur einen Tag müßig umherging. Die Waldarbeit wurde Brost unsäglich schwer, er war von seinem Handwert an ein stetiges und gleichmäßiges Arbeiten gewöhnt, aber diese oft plöglichen Krastanstrengungen ermüdeten ihn mehr als man bei seinem startsnochigen Körperbau vermutben mochte.

Bald aber gelang es ibm, auch diesem Thun die beitere Seite abzugewinnen. Er nannte ben gefrorenen Balo feinen überzuderten Beibnachtsgarten, und wenn er bor Ralte bupite und mit ben Sanden ichlagelte, fagte er immer, er führe jest ben Friertang auf. Er sprach zu ben Baumen, Die er fallte, fo entschuldigend freundliche Worte und bat sie unter allerlei Berbeugungen, boch gnädigft nicht fo gab zu fein und fich in ihr Schidfal zu finden, daß alle anderen Golzhauer fich bergubrangten, um mit ibm gemeinsame Arbeit ju machen. Wenn ber Baum ichwantte und trachend niederfiel, ftieg Brofi immer einen bellen Juchschrei aus. Um gludjeligften mar er aber boch, wenn er in fich binein bachte, welch' ein "tugelig Beible," wie er es ftets nannte, er babeim habe, und manchmal verzehrte er verftoblen, um ben Redereien ber Anderen ju entgeben, einen guten Biffen, ben ihm Moni "beblings" in Die Tafche geftedt hatte. Benn er bann Abends beim tam und die Art in einen Ruchenwintel stellte, wischte er fich behaglich Reif und Schnee aus bem Bart, stellte fich breitspurig, Die Banbe auf bem Ruden, vor feine Moni, die am Berbe ftand und ichaute fie fo lang an, bis fie lachte; bann fprach er gang leife mit ihr, bamit es tie Mutter in ber Stube nicht hore, und Diefes Beimlichthun, bas boch feine traurige Urfache hatte, erichloß wieder feinen befondern Reig. Brofi und feine Frau maren immer wie zwei Liebende, Die fich por einem feifenden Bormunde nur verftoblen und beimlich nabern burfen, benn bas Apotheterrosle fluchte und fdimpfte immer, wenn Brefi und Moni mit einander ichergten, und fagte, fie wollten es noch vergiften, um ihre Rarretheien ungesehen treiben zu können. Sprachen sie einmal leise mit einander in der Stube, so heulte und wehklagte das Apothekerröste, daß man es zehn Häuser weit hören konnte, und die Eheleute ihr Alles versprachen, wenn sie nur still sei. Moni hatte der Mutter einen Theil des Bettes nehmen müssen, und nun klagte diese stets über das harts herzige Kind, das ihr die Kissen unter dem Kopse wegzöge, und das sie gewiß bald aus der warmen Stude vertreibe; aber sie gehe nicht fort und werde noch einen Menschen sinden, der für sie den Bogt hole.

Brosi wollte der Mutter die entnommenen Bettstücke wieder zurück geben, aber Moni duldete das nicht, man dürse nicht nache geben, sonst sei man verloren. Moni suchte ihren Mann zu trösten über die schwere Bürde, die er an ihrer Mutter habe,

aber biefer fagte gleichmuthig:

"Bir waren zu gludlich, brum muffen wir unser Kreuz haben, bas ift einmal fo in ber Welt; und so schwer ift es nicht, baß wir nicht noch lustige Sprunge machen tonnen."

Als ihm aber Moni ein begludendes Gebeimniß mittheilte,

fagte er boch:

"Lieber Gott, mir ift nur arg, baß bas unschuldige Kind bie Belferei von beiner Mutter mit anhören muß."

Best aber mar Moni gescheiter, benn fie entgegnete:

"Das schabet nichts. Man wird just nicht giftig davon, das siehst an mir, und in frühen Jahren zu wissen, daß nicht alle

Menfchen Lammer Gottes find, bat auch fein Gutes."

Sanze Abende saß Brosi bei seiner Frau und sang mit ihr, daß die Fenster zitterten. Weil sie in Gegenwart der Mutter nicht viel reben durften, begannen sie in der Regel dald nach dem Nachtessen, das die Hauptmahlzeit war, Liedeslieder und Schelmenlieder, wie sie ihnen in den Sinn kamen, und wie gesagt, das hässige Wesen der Mutter drängte die Eheleute gerade zu um so größerer Lustigkeit, die freilich in ihnen Beiden steckte. Schien der Liedervorrath erschöpft oder nicht mehr ergiedig genug, so ging es an die wortlose Musik. Hopfer und Walzer und bessonders der Siedensprung wurden ohne Ende zweistimmig gesungen, die der Uribasche, der Nachtwächter, neun Uhr anries. Dabei waren aber beide Eheleute nie müßig mit den Händen. Moni hatte von dem Geld, das nach Antauf der Kuh übrig geblieden war, Hanf gekauft und spann nun denselben mit nie gesehener



Schnelligkeit; fie mar ja überhaupt allzeit lebhaft und fleißig, drebte fich breimal berum ebe ein Underes nur aufftand. Brofi hatte auch nie zu ben Langsamen und Trägen gehört; er fand aber in ben Winterabenden nichts anderes zu thun, als biefelbe hantbierung, die in ber gangen Gegend beimisch mar: nämlich Schindeln zu machen. Damals war es noch nicht wie beute, wo die Holzbandler alles Stammholz auftaufen und den Schindels machern nichts übrig bleibt als die aftvollen Spiken, Die nur im Kerne zu verarbeiten sind; damals ging man noch hinaus in den Wald und bezeichnete sich eine Schindeltanne, die man als Spalthols jum Revierpreis und mandmal auch nur fur einen Ruchengruß erhielt; benn bamals murbe noch nicht jeder Baum in sieben Bucher eingeschrieben und verrechnet, ba hatte man gartes, bas beißt, aftlofes Solz genug, und wenn man ben Stamm in fleine ichublange Blode gefagt und in Burfel gespalten batte, durfte man nur das Deffer oben einfegen, um mit leichtem handgriff die Schindel nach der Faser zu schlitzen. Freilich waren sie damals auch noch billiger, das heißt, das Geld war theurer; wenn man heutigen Tages für hundert Stüd gern drei Kreuzer bekommt, war man damals froh sie für einen los zu werden. Brofi machte noch am Abend fpielend feine zweis bis breihundert fertig, und bas gab boch immer etwas für Salg und Del; benn auch dieses brauchte man, ba es die Mutter nicht leiben konnte, baß man Lichtspane in ber Stube brannte. Oft stellte Moni mit ihrem Manne den Wettkampf an, daß sie einen Faden abspinne, bis er zwei Schindeln geschlist habe, und sie hielt es richtig inne.

So weit die dunkle Tanne die hohen Berge bedeckt, gab es gewiß kein arbeitsameres und fröhlicheres Haus als das von Brosi und Moni, und noch dazu standen sie am Borabend eines glücklichen Ereignisses; denn das "brave Küh'le," wie es Moni stets nannte, mußte nun bald ein Kalb bringen, aus dessen Berztauf man ein gut Stück Geld in die Hand bekam, und wenn dann die drei Hühner zu legen aushören, hat man doch wieder

Milch im Saufe und eine volle reiche Saushaltung.

Bei jedem Begegnenden auf dem Waldgange und in den Gesprächen bei der Arbeit selbst, forschte Brosi stets nach einer andern Tagesbeschäftigung; aber er konnte und mochte keinen Tag aussetzen, um nach einer solchen umzuschauen, und das besonders seiner Frau wegen; sie sollte nicht merken, wie mübes

selig ihm diese ungewohnte Arbeit war und erst davon ersahren, wenn er eine andere aussindig gemacht. Diese Rücksicht war aber nicht lauter Zartheit, sontern vornehmlich auch Stolz. Ein Mann wie er, sagte sich Brosi, darf sich von seiner Frau nicht darum ansehen lassen, daß er so wenig Erweibsquellen hat; wenn die Frau da mit berathen hilft, ist aller Respect dahin und diesen

ju erhalten mar Brofi allezeit febr eifrig bedacht. Es begann nun die Beit, wo bas Scheitholz zwei Stunden weit nach bem Thal gebracht werben mußte, von wo es im Frühling verflögt ober auf ber Achse beforbert murbe. bevor ber Tag anbrach, jog bie Mannschaft mit Fadeln binaus in ben Balb, ein Jeber trug seinen Schlitten mit ben raffelnben Unbebietten ben Berg binauf. Es war ein feltsamer Anblid, biefe Schaar in ben Bald gichen zu feben: voraus gingen bie Anaben, die nur beim Aufladen helfen mußten, fie trugen ab: wechselnd die Fadeln und brangen vor in die Finfterniß, ale brange man ftets in eine tiefe Grube; bann tamen bie Manner, auf ben Schultern bie Schlitten, beren Geleise nach vorn bornartig aufgebogen und gespitt emporftanden, fo bag bie Manner wie ungeheuerliche Riefen mit feltsamen Umgaunungen erschienen; bagu bas Raffeln ber Abbebefetten, bas Angren ber Tritte im barten Sonee und mandmal ein ichlaftruntenes Taumeln auf bem abicouffigen Wege ober gar ein Sinfturgen bei ber Unactfamteit auf eine tudische Baumwurzel. Manchmal geschah es auch, daß die Kadeln durch unvorsichtiges Salten ober vergeffenes Schwin: gen ausgingen, wo alsbann Alle nach einander und oft mehrere gemeinfam die glübenden Roblen zu beller Flamme anzublafen fuchten: und babei nichts zuwege brachten als pausbadige glubenbe Befichter, die mabrend bes Blafens nur bismeilen fich festen um grimmig zu fluchen. Rachbem man mubfam ein Schwefelbolg entzundet und nach einander alle, die man bei fich hatte, an die Fadel gehalten, bis es auf die Ragel brannte, mußte man oft eine Stunde lang auf bem Gled fteben bleiben, wo man eben war; man burfte es nicht magen in Finfternig und Schneeweben weiter zu geben, bis ber Morgen anbrach. Ift icon bas Bar: ten in jeglicher Lage ein die innerfte Berftimmung leicht aufreizen: bes, so war es hier noch weit mehr ber Fall, man gantte und stritt sich über bas geschehene Ungemach, und ba man sich bei biesem Streite nicht fab, gab es oft bie luftigften Stimmenber:

wechslungen, und besonders der Brosi machte oft den Spaß, mit sich selber einen Streit anzusangen oder mitten im Gezänke die Stimme eines Unbetheiligten nachzuahmen und in seinem Namen tüchtig zu schimpfen. Man träppelte auf dem Plaze hin und ber, wo Eines einen Knaben unter die Hände kriegte, bekam er einen Knuss als muthmaßlicher Uebelthäter, und in das Zanken und Streiten mischte sich klägliches Weinen des Knaben und noch lauteres Schelten und Fluchen des betressenden Baters. Es war saft immer so sinster, daß man einander in die Augen greisen tonnte, und dabei stieß man sich noch gegenseitig mit den Schlitten auf die Köpse, theils muthwillig, theils im Hader, wenn Einer seinen Schlitten abnehmen, und den Andern dadurch von seiner sichern Stelle verdrängen wollte.

Brofi verhielt sich in solchen Fährlickleiten auch oft ganz ruhig, und wenn Alles durcheinander lärmte und schrie, schütz telte er sich nur und machte bas Rollenhalfter, das er sich ums

gehängt hatte, laut erflingen.

Es bedurfte feines gangen unverwüftlichen Frohfinns, um in Diefen Bantereien und ben barauf folgenden Muben nicht bis

jum Uebermaß verbroffen ju werben.

Hatte man dann seinen Schlitten geladen und die Sperre, die nur aus niederhängenden Scheitern in der Kette bestand, geshörig gerichtet, so galt es, weder der Erste zu sein, der den Anderen Bahn machte, noch auch einer der Letten, der schon zu glatte Geleise vorsand. Es gelang Brost nicht, weder mit Scherz noch mit nachdrücklichem Ernste eine seste Reihensolge herzustellen, ja er wurde gehänselt und mit seinen Neuerungen darsch abgewiesen, weil er von Endringen gebürtig, ein Eindringling und einer der jüngst Eingetretenen war. Brost war nun meist der Bahnmachende, er stellte sich in die Gabel seines Schlittens und leitete ihn den Berg hinab, dald anziehend, dald sperrend, je nachdem es der Weg mit sich brachte. Oft war es ihm, als müßte das Treiben ihm die Arme ausrenken, und das Ziehen die Brust herausstoßen und noch dazu das allezeit vorsichtige Umsschauen aus den Weg und das Ausmerken auf die Genossen, die so unverzeihlich hart hinter ihm dreinkamen; aber Brost war jung und gesund, und er freute sich dessen doppelt. War er im Thal angesommen, wo er sich zum Berschnausen ein wenig ausspannte und sich den Schweiß von der Stirn wischte, so rectte und däumte

er sich mit Lust und fühlte die Kraft durch alle Glieber strömen; er sagte dann oft scherzend: "Das Ding ist doch gut, das macht Einem Gaulsknochen." Das Ziehen im Thale war dann nur noch ein Kinderspiel, eine halbe Arbeit, und so oft er ausschnaufte,

pfiff er einen luftigen Ländler babei.

Die rechte Freude kam aber doch immer erst, wenn er mit sinkender Nacht heimkehrte und mit seiner Moni die gebackenen Schupsnudeln oder gebrägelten Kartosseln aus der Pfanne aß, und seltsamer Weise wurde der Sack Mehl, den der Gipsmüller geschenkt hatte, kaum merklich leer. Moni mußte einen Haussiegen haben, der ihr dazu verhalf; wenn sie auch Schwarzmehl oder sogar Kleie unter das geschenkte Mehl schüttete — die Schupsnudeln waren offenbar dunkel — das Mehl erwies sich doch wunderdar ausgiedig. Moni hatte während des Gsens immer sehr viel zu erzählen, und ließ ihren Mann sast gar nicht zu Wort kommen. Dieser merkte wohl, daß sie darum so viel sprach, um ihm Gelegenheit zu geben, den größeren Theil des Cssens zu verzehren, denn sie hielt oft die Gabel leer oder gefüllt lange unbewegt vor dem Munde; Brosi hörte ihr ruhig zu und that ihr den Willen, sich ihrer Gutherzigkeit freuend, er nichte meist nur mit dem Kopse, aber wenn er merkte, daß er seinen gebührenden Antheil hatte, legte er die Gabel nieder und sagte:

"So, Gottlob; jest iß du voll aus," und da half keine

"So, Gottlob; jest is du voll aus," und da half keine Widerrede mehr; Moni durste nicht ausstehen, bis sie rein aufgegessen hatte und unter steten Betheuerungen, daß sie nicht mehr weiter könne und unter vielem Lachen mußte sie ihm doch willsahren.

Mit dem Schindelnmachen ging es seit Beginn der Holzs suhren nur lässig, denn Brosi war in der That jest am Abend "müde wie ein Gaul," er schlief meist schon auf der Bank hinter dem Tisch ein, nachdem er sich die Würselscheiter hergerichtet hatte. Wenn ihn dann endlich seine Frau weckte, so versührte sie dabei allerlei Scherze, namentlich kizelte sie ihn mit einem gedrehten Papierchen auf der Nase und im Gesicht; er wehrte dann stets die vermeintliche Fliege ab und sie mußte ihn zulett noch rütteln und rief ost dabei: "guten Worgen Brosi;" dieser aber erhob sich dann in die Hände klatschend und dankte Gott, daß er ihm für jeden Tag zwei Nächte zum Schlasen gebe und auf der Treppe nach der Bühnenkammer gab es dann meist helles Lachen und Scherzen.

#### Siebentes Rapitel.

Wochenlang fab Brofi mahrend der Werktage tein Saus in halbenbrunn, fo lange bie Sonne ichien, benn por Tag ging es in ben Balb und erft mit fintenber Sonne wieder beimwarts. Dafür war aber auch ber Sonntag ein mahrer Sonnentag, und wenn's auch ichneite, bag man taum bie Augen aufmachen konnte; da hatte jebe Stunde, ja jede Minute ihre Ruheseligkeit. Wie behaglich wurde am Morgen getrödelt und gezögert, Moni hatte noch, bevor ihr Mann die Augen aufschlug, bas Conntagsgewand bergerichtet fo ordentlich und fo punttlich, daß es eine Luft mar, fie mußte aber oft brei, viermal die Treppe hinaufrufen und fogar felbft binauftommen, um ihn gur Morgensuppe gu entbieten, und mandmal hatte Broft icon bie Rleider im Urm, er feste sich aber wieder auf den Stuhl und rief durch die verschloffene Thur: "Lag mich noch ein bigle ba figen, es thut gar fo mohl. Sag ber Supp' einen iconen Gruß und fie foll marm bleiben, ich versprech' ihr auch bafur eine gute Berforgung." Erft wenn Moni klagte, baß fie nun icon fo lange mit leerem Dagen berumgebe, beeilte er fich und fagte bann ber Schwiegermutter einen fo treuberzigen, fonntagsfreudigen "guten Morgen," daß felbst diese verboste Bere freundlich sein und mit ihrer Unterlippe ein Pfannchen machen mußte. hembarmlig wurde bie Morgen: juppe verzehrt und fo gewiß als die Glode tont, mußte ibm jedesmal mahrend bes britten Geläutes Moni helfen ben langen blauen Rod angieben und ibm ben breispitigen Sut nebst Gebets buch barreichen. Broft ging in ber Regel Morgens in die Rirche und Moni Nachmittags. Nur in feltenen Fallen und bei befonberen Feierlichkeiten gingen fie mit einander. Brofi ging boppelt gern in die Rirche, weil ein Endringer bier Pfarrer mar, und wenn Gines ben Pfarrer lobte, vergaß er gewiß nie binguguseten: "Ja er ift eben von Endringen. Wir find aus einem Ort." Brosi war ein frommes, gläubiges Gemuth und hatte eben darum wenig damit zu schaffen; er that seine Pflicht, glaubte was vorgeschrieben ift und mar sicher, einft eine felige Urftand gu finden. Er ftand in einem unausgesprochenen Ginverftandniß mit bem Schullehrer, und fo oft biefer bie Intonation vollendet batte, stimmte Broft mit machtiger Stimme ben Gefang an; er war in ben Rirchenliebern nicht minder bewandert, wie in Liebes = und

Schelmenliedern und war im Stande einen ganzen wankenden Chor aufrecht zu erhalten. "Mir nach!" fprack bann seine aufrechte Haltung, wenn er sich erhob, und die Leute ließen es darob nicht an wirtlichem und übertriebenem Lob sehlen, worauf er oft jeinen Spruch hervorbrachte: "Mein Mann ischt koanr." Mit seligen Hoffnungen und Berheißungen gespeist, ging Brosi nach Haus, blieb unterwegs balb bei Diesem balb bei Jenem stehen und sprach über Allerlei. Je näher er aber seinem Hause kam und ben Rauch von der Lucke des Strohdaches aus dem weißen und den Rauch von der Lucke des Strohdaches aus dem weißen Schnee aufsteigen sah, um so mehr schmunzelte er in der Zuverssicht eines besondern Genusses, der auch nie sehlte. So oft er auch sein gutes Dutend saustgroße Leberspaten verzehrte, jedes mal rühmte er, daß gewiß, so weit man kocht, Niemand solche Leberspaten bereiten könne wie seine Moni. Ueberhaupt war es ausgemacht, daß die beiden Chegatten einander sehr viel lobten; aber Brosi erhielt auch hier den größern Theil und wer es noch nicht gemerkt hat, dem sei es jett ausdrücklich gesagt, daß Brosi eigentlich von Grund des Herzens eitel und sohsüchtig war, und zwar sehr eitel und sehr lobsüchtig.

Während der Mittagskirche saß Brosi vor einem durchschossenen Kalender und schried— er war ja von Endringen und hatte Schreiben, Taselrechnen und Lesen gelernt und das konnte damals unter Zehn kaum Einer — mit harter Hand verzeichnete er den

Während der Mittagskirche saß Brosi vor einem durchschossenen Kalender und schrieb — er war ja von Endringen und hatte Schreiben, Taselrechnen und Lesen gelernt und das konnte damals unter Zehn kaum Siner — mit harter Hand verzeichnete er den Arbeitslohn der Woche, was er davon erhalten und noch gut hatte und wie viel Klaster er überhaupt zu Thal geliesert; darneben wurde der Schindelverkauf genau berechnet und jede besondere Ausgabe, wie etwa die Herrichtung einer zerrissenen Sperretette verzeichnet. Brosi hätte das Alles wohl im Kopf behalten können, aber erstlich erschien er sich in einer besondern hausdaterlichen Würde bei solcher Buchsührung — und Moni vergaß es nicht, ihn gebührlich darob zu loben, — und dann war es ihm in der That, als ob er sich eine Last abnehme, wenn er diese Sachen aus dem Gedächtniß schafste; da auf dem Papier stand es sicher und sest, und wenn es eintönig aus der Kirche läutete, hing er den Kalender mit besonderen Behagen an den Nagel.

Junge Manner, die zu einer selbständigen Wirthschaftlichkeit gelangen, beginnen leicht eine übermäßig genaue Buchführung, lassen aber eben so leicht bald ganz davon ab, im stillen Bertrauen, daß sie nichts Unnöthiges verausgaben. Wir werden

aber im Berfolge unferer Ergablung feben, bag Broft feinem Borjate burch langer als ein halbes Jahrhundert getreu blieb und eben diefe moblgeordnete Sammlung von Ralenbern, unter denen bie leider nur wenigen Jahrgange bes unübertrefflichen Abeinlandischen Sausfreundes febr verlefen find, biente uns vielfach als Stuppunft ju ben Greigniffen im Leben Brofi's und erwedten ibn ju ausführlichen Berichten; benn wenn er nur in Diefe Blatter hineinsah, ftand wieder Alles fo lebendig por ibm. als mare es erft beute gefcheben.

Dit war auch Brofi rascher fertig mit seinen Aufzeichnungen und fand bann noch Reit, bei einem Rachbar einzusprechen. Das hatte aber Moni nie gern, fie fprach es nur Ginmal aus und als bas nicht aut wirkte, fo arbeitete fie fortan im Gebeimen mit allerlei Runften baran, baß ihr Mann fich nicht baran gewöhne, feine Unterhaltung außer bem Saufe zu fuchen und faum den Löffel aus bem Mund fortrenne, fondern bag er am liebsten

Dabeim bleibe.

Damals war noch allgemein Sitte auf bem Balbe, bag alljonntäglich nach bem Nachteffen die Cheleute, wenn fie gut mit einander lebten, gemeinfam ins Wirthshaus gingen. Es mar nicht wie heute, wo ber Mann fich allein einen frischen Trunt vom Saffe holt und die Frau mit verfauertem Gemuthe babeim lagt. In ber Regel gingen bie Frauen aber, besonders folde die Rinder und ein großes Sauswesen hatten, wenn fie vom Glafe genippt batten, bald wieder fort und biefer Birthsbausgang war mehr eine Mufterung über bas Cheleben.

So ging auch Brofi bas Dorf hinein und feine Frau binter

ibm, sie that bas nicht anders, sie ging nie voraus. Im Wirthshaus war ftrenge Rangordnung und Niemand bachte fie ju burchbrechen. Die Großbauern hatten ihren befonbern Tifch und betamen Flaschen und Glafer bagu, die Balbbauern fagen wieder gefondert und hatten glatte Schoppenglafer, die Bauster, ju benen Broft geborte, fagen ebenfalls fur fich und batten gerippte Glafer. Dem Gintretenden brachte es indeß Diefer und Jener ju und er mußte aus jedem Glafe trinken mit cinem "Gesundheit" beim Ansegen, und "Groß Dant" beim Absegen. Wenn Brofi eintrat, mar Reiner in ber Stube, der es ibm nicht zubrachte, benn er war von Allen wohl gelitten und daran hatte besonders Moni ihre Freude; fie strablte vor Glud: seligkeit, sie, die Bereinsamte, Berstoßene, die nun durch ihren Mann in die Gemeinschaft der Menschen ausgenommen war. Solche, die früher kaum nach ihr umgeschaut und kein gutes Wort für sie hatten, thaten jett als ob sie von je her die besten Freunde zu ihr gewesen wären und die Großbauern sprachen mit ihr und sagten, man sehe es erst jett, daß sie eigentlich ein "sauber Mädle" gewesen sei. Das Alles verdankte sie ihrem Brosi, der sie nicht mit den anderen Frauen sortgehen ließ, sondern bei sich behielt, dis sie sich unversehens zu der Wirthin in die Schenke machte, denn sie war oft bald die einzige Frau unter den vielen Männern.

Halbenbrunn gehörte zu Borderösterreich und der Arieg mit den Franzosen, in dem viele Söhne aus dem Dorse sich besanden, bildete natürlich das erste Gespräch; der Sieg Erzherzog Karls dei Stockach, der Rückzug der Franzosen über den Rhein, Bonaparte's Rücksehr nach Frankreich, die Gesangennehmung des Papstes, nachträgliche Berichte über den Gesandtenmord in Rastatt, das Alles lief wirr durcheinander mit Vermuthungen über die Zukunst. Bald aber verließ man die hohe Politik, bei der nur die Großbauern das Wort führten, und kam auf Räher-

liegendes.

Es ist allezeit wohlgethan, daß gesunde Menschen die Kraft in sich erweden, mitten unter Drangsal und Bangen einen Scherz zu erhaschen, daß Einem das Wasser in die Augen tritt. Das dachten die Haldenbrunner nicht, aber sie thaten es, und das ist am Ende gleichviel. Der Sohn des Nachtwächters, auch ein jung verheiratheter Mann, des Uribasche's Kalter genannt, weil er die Eigenschaft hatte, daß er nichts Warmes genießen konnte, war das Stichblatt des eben nicht wählerischen Scherzes; besonders am Tische der Großbauern gab es darob oft ein Lachen, daß der Tisch wackelte und Gläser und Flaschen an einander klirrten. Brosi war dabei der ersindungsreichste Urheber neuer Scherze und Neckereien, und unversehens war er selber der Gegensstand des Hänselns geworden; er merkte das wohl, aber es erheiterte ihn Andere zu erheitern und er gab sich selber zum Besten so viel man wollte.

An dem Abend, an dem dies zum Erstenmale geschah, ging Moni still hinter ihrem Manne drein nach hause und so behutssam sie auch im stillen Kämmerlein sagte, daß er sich nicht zum

Narren hergeben bürfe, sonst könne er künftig allein geben und sie wolle diese Ehre nicht mehr mit genießen. Hierüber schwollte Brosi zum Erstenmal mit seiner Frau, er sagte, daß er nicht ins Ehejoch gegangen sei, um alle Lustbarkeit in sich ertöbten und beschimpfen zu lassen und er gab seiner Frau keine Antwort, als sie ihm aute Nacht sagte.

In dieser Woche ward Brosi die Arbeit doppelt schwer, er pfiff keine Ländler beim Ausschnaufen im Thale. Moni war stets gleich freundlich, er wartete indeß stets, daß sie ihn um Berzeihung bitte; sie aber that es nicht, und Brosi ging immer zu Bette, ohne zuvor seinen ersten Schlaf auf der Tischbank zu

halten.

Am Sonntag Morgen, als ihm Moni den Rock anziehen half, ihm hut und Gesangbuch darreichte, sagte Brosi endlich:

"Moni, kannst bu mich so in die Kirch' geben laffen? Haft bich noch nicht besonnen? Bittst mich nicht um Verzeihung, baß bu mich einen Narren geheißen hast?"

"Das hab' ich bich nicht geheißen, ich fag' blos, bu lag'ft

dich dazu machen."

"Das ist gehupft wie gesprungen, das ist eben so viel."
"Rein, das ist nicht eben so viel, aber geh' nur jett."

"Rein, ich geb' nicht, und wenn alle Leute fragen, warum ich nicht in die Kirch' tommen bin, ich geh' nicht," rief Brosi und versuchte ben Rock wieder auszuziehen.

"Dent' nach, ich hab' bir nichts Bofes than, geh' jest,"

bat Moni.

"Dent' bu nach," schalt Brofi, "es ift an bir."

"Benn bu meinft, ich batt' bich beleibigt, bitt' ich bich um Berzeihung," beschwichtigte Moni.

"Ich mein's nicht, es ift fo, ba foll man bie gange Welt

fragen, ob's nicht so ist."

"Und ich bin auf dem Glauben, daß ich nichts Boses than bab'." beharrte Moni.

"Da foll boch ein Millionendonnerwetter," fchrie Brofi, und

gerrte ben Rod vom Leib.

"So ist's recht. Kommt's jest schon? Ich hab's gewußt, daß es mit dem Gepätschel und Getätschel bald aus sein wird," ticherte eine Stimme aus dem hintergrunde und wie versteinert stand Brosi und hielt den Rock in der hand. Das Apotheker-

roele lachte noch froblodent. Moni jog ihren Mann aus ber

Stube und braugen fagte fie:

"Brefi, bu bift ja ber bravfte Dann von ber Belt und beine Chr' ift's ja nur, worauf ich bedacht bin; wenn ich's un-geschidt gemacht hab', bent' ich bin nicht gescheiter; ich kann nicht lugen, bas willft bu gewiß auch nicht. Jest geh' in bie Rirch' und bitt' Gott, bag er mich gescheiter macht und bich - und bich laft, wie bu bift."

Sie half ibm nochmals ben Rod angieben und mit großen Schritten eilte er nach ber Rirche, ging aber, um tein Aufsehen zu erregen, zu bem Lebrer auf bie Orgel. Seute sang er nicht por, er betete überhaupt Richts von bem mas im Buche ftanb, er betete immerbar inbrunftig ju Gott, bag bies ber erfte und lette bumme Streit mit feiner Frau gewesen fein moge. Auf bem Beimwege hielt er fich bei Riemand auf, fondern eilte gu seiner Frau in die Ruche und "bu bast Recht, du hast Recht," sagte er stets, wenn Moni ihm erklärte, daß sie ja seine Lustigfeit nicht unterbruden wolle; im Gegentheil, ein Mann, ber bas ganze Jahr eine Ebrenhaltung bemahre, ber burfe icon einmal bas Garn auf bem Boden laufen laffen, und feine jungen Jahre genießen: wenn man aber allzeit ben Luftigmacher fpiele, fei man bald der Garnichts, fie felber sei auch noch gern luftig und boffe, baß ihr noch lange die Musikanten die liebsten handwerksleute seien.

"3ch brauch' Gott nicht bitten, bag er bich gescheit macht," fagte Brofi fcmungelnd. Der Friede mar gefchloffen und wie bas immer geht: ein Friedensichluß zwischen Liebenden erweicht bie Gemuther gar febr, Gines will bem Unbern fein Gutfein barthun und in besonders eindringlicher Beise, wie solches ber ungestörte Fortgang nicht hervorgebracht hatte. Moni lehnte in beß jebe Auswägung bes Schuldantheils an ber Dighelliateit flüglich ab, obgleich Brofi auch hier ben größern Theil auf fich nehmen wollte; fie fagte immer: "Das Baffer ift ben Bach 'nab

und porbei."

Beim Effen, wo es wieder munter herging, mußte Moni ihrem Manne viel gureben, aber beim besten Willen brachte er es beute nicht ju feiner gefesten Babl Leberspapen; ber Bant am Morgen hatte ihm boch bie Ebluft etwas verborben. Moni verfprach ben Ueberreft auf ben nachtommenben Sunger aufzubewahren.

Alls fie am Mittag nach ber Rirche ging, erschloß es ibr

plötlich wie eine Offenbarung; sie konnte bei ihrem Manne Alles zuwege bringen, wenn sie bei einer Zurechtweisung ein Lob vorspannte. Boll Dank und Freude saß sie in ber Kirche und sang laut mit.

Brosi war unterdes daheim mit der Aufzeichnung seiner Bochenarbeit bald fertig, aber noch lang saß er über das Blatt gebeugt und hielt die Feder sest, er wollte sich's zur Warnung auszeichnen, daß er eine Woche Fröhlichkeit verloren und heute den ersten unnöthigen Zank mit seiner Frau gehabt habe: aber wozu das ausschreiben? und noch dazu da wo es Jedermann lesen tann? Er konnte es aber nicht unterlassen zur Erinnerung drei eingeringelte Kreuze zu machen, und wie gesagt, so oft er solch ein Blatt wieder sah, stand Alles wieder deutlich vor ihm und bei den drei eingeringelten Kreuzen erzählte er diese Geschichte aus senaueste.

Um Abend als zur Suppe die rudständigen Leberspapen eingeheimst waren, ging Brosi wiederum mit seiner Frau nach dem Auerhahn. Er hatte ihr vorausgesagt, daß er nicht mit Einemmal absehe, und hielt es auch so, er ließ sich nur maßhaltend

ju Scherzen herbei.

Es giebt Menschen, die, wenn sie in Gesellschaft mit Andern sind, theils aus Langeweile theils aus Gefälligkeit gerne Lachen erregen, und dabei leicht ihre natürliche Laune überschrauben und sich selbst zum Besten geben; sie spinnen sich in ein Net von Späßen, aus dem sie gar nicht mehr heraus können, auch wenn sie sehen, daß die Gutmüthigkeit mißbraucht wird und man diese Opferung noch dazu für Eitelkeit hält.

Und noch Eins: in vielen Kreisen ber geselligen Lust hat man weit eher und länger seine Freude an lächerlichen und sogar an spottsüchtigen, als an eigentlich lustigen Menschen. Wer über das menschliche Leben nachdenken mag, der wird sich das leicht

ertlaren, und es bat mehr als Ginen Grund.

Man findet Beispiele biefur an albumbebedten Tischen, wie

in tabatsbampferfüllten Dorfichenten.

Heute, da sich Brost ruhiger verhielt, merkte er, in welcher Gefahr er gestanden hatte; denn Einmal in die Rolle des Lustigmachers gekommen, ist es unsäglich schwer, sich ihrer wieder zu erledigen.

Jest mar es noch Zeit, die Voraussehung zu zerstören, baß

er fich ju bem gnäbigen Spaß ber Großbauern bergebe.

Ms er mit seiner Frau beimging, lobte er wiederholt ihre Rlugheit und es lag ein tiefer Schmerz um die verlorene Harm-losigfeit darin, als er hinzusepte: "So geht es Ginem, wenn man in fremdem Ort ift, wo man Ginen nicht von Jugend auf tennt; ba find die Menschen wie Rauber auf Ginen binein. Go getreue Menschen, wie in Endringen, bie giebt's nicht mehr in ber gangen Belt."

Das war bas Erstemal, baß fich ein feltsames Beimweb in Brofi feftfette und bies behielt er, wie wir feben werben, fein

Leben lana.

## Achtes Ravitel.

Bas ift aber alle Menschengeltung und alles Sinnen und Grübeln, wenn's wieder an die Arbeit geht? Dabin wie ber Schatten einer fliegenden Bolte. Das ist ber Segen aller Arsbeit, zumal ber lieblichen hanthierung, baß fie ben Menschen wieder auf fich ftellt: vergeffen und nicht ba gewesen ift alle tlein: liche Berstimmung, die in der Müßigkeit der Mensch über sich kommen läßt, oder die Andere ihm einflößen.

Wenn Brofi in feine Werttagstleiber folupfte und feinen Schlitten auf die Schultern nahm, wußte und wollte er nichts mehr bavon, ob man ihn für einen narrischen Spaßmacher hielt ober nicht; er hatte eine brave Frau, verdiente fein Brod und noch eine Ersparnis dazu, und nun mögen Andere auch treiben und denken was sie wollen; er pfiff seine Ländler so lustig wie je und blieb dabei, daß er sich seinen Frohmuth von Niemand nehmen laffe.

Es hatte nach einem Thauwetter tuchtig gefroren und mit ben Steigeisen sich scharf einhakenb, marschirte ber Trupp nach ber Spipe bes Kappelberges. Brosi mußte, wiederum zuerst auf die Bahn. Er hatte ein halb Klafter auf den Schlitten und die Sperren gelaben, aber taum ift er bamit am Bergesbang, ba treibt es ihn fo gewaltig, daß es ihn vom Boden hebt, und er zappelnd sich mit beiden Sanden noch an der Gabel festhält und burch einen gludlichen Schwung treibt er ben Schlitten feitwarts und gewinnt wieder den Boden unter ben Fußen, er steift sich machtig jurud, sich fast gang jurudlegend und schaut bin und

ber, um nirgends anzurennen, ober eine Stelle ju erfundigen, wo er einen Widerhalt finde, um festzustehen. Die Rameraden oben schreien und pfeisen, aber er versteht nicht, was fie schreien, und was sie mit dem Pfeisen meinen; er sucht aus dem Gutte zu schlüpsen, den er über die Brust gespannt hat, und der ihn an den Schlitten heftet, er will dann eine rasche Wendung verfuchen um fich hinter ben Schlitten ju bringen und ihn allein ben Berg hinabstürzen zu laffen; aber er fann hüben und brüben feine hand loslaffen; ber Gurt reicht ihm vom Buden ichon bis ans Rinn, boch er tann mit bem Ropf nicht burchichlupfen, und jest stößt es ihn plöglich wieder vorwärts, als ob der ganze Berg hinter ihm dreinschiebe. Er sieht und hört nichts mehr, und fortgeschleubert und mit bem Schlitten über einen Sang binab burch die Luft fliegend, befiehlt er Gott seine Seele; da tracht und poltert es, er liegt zur Seite geschleudert, er lebt, er hebt ben Ropf empor, und bort überfturgt fich ber Schlitten zweis breis mal und liegt endlich an einen machtigen Gelfen angerannt. Brofi erhebt fich auf die Rniee, Die gitternden Bande in einander faltend betet er ein Baterunfer, und inbrunftiger wurden biefe Borte gewiß nie gesprochen, als hier in ber erstarrenden Bergschlucht. Ware Brofi nicht auf fast wunderbare Beije aus dem Gurte

geschlüpft, er lage jest bort am Felfen gerschmettert. Das Berg im Leibe zitterte ihm, als er jest aufstehend an Moni und das traurige Geschick des vor der Geburt Berwaisten gedachte; er begann nochmals ein Baterunser, als er es jenseits bes Felsens trachen und splittern botte, und bann war Alles still. Er tonnte nicht weiter und feste fich wie zerschlagen auf ben umgestürzten Schlitten; ba vernahm er wieber Schreien und Bfeifen, sie fuchten ibn gewiß, und mit angestrengter Rraft rief er laut zwischen bie beiberfeits vorgehaltenen Bande: Salloh! Bon allen Seiten antwortete es ibm, und ber Jörgtoni, bei bem Brofi fruber als

Schlafgänger gewesen war, stand zuerst vor ihm. "Haft ben Uribasche nicht gesehen? Er ist hinter bir drein," fragte ber Jörgtoni, ohne die glüdliche Rettung Brosi's mit Einem

Worte zu erwähnen.

"Ich weiß von Niemand was, ich bant Gott taufendmal, daß ich noch von mir weiß," antwortete Brofi, und bald ftanben Die Anderen mit leeren Schlitten bei ibm; bes Uribafche's Ralter jammerte fläglich nach feinem Bater.

Man umging ben Felsen, Brofi folich mubfam binter brein und ber Jörgtoni, ber wieber ber Erfte mar, rief laut:

"Daß Gott erbarm, ba liegt er tobt."

Alle standen festgebannt, lautlos, nur bes Uribafche's Ralter

wimmerte und jammerte und die Zähne klapperten ihm. "Das ist rack aus gewesen," sagte der Jörgtoni, der den Zerschmetterten untersuchte. Man lud ihn auf zwei zusammengebundene leere Schlitten, decte ihm mit dem Kittel, den man ihm auszog, das Gesicht zu, drei Mann spannten sich vor, und auf mubfamen Umwegen auf bem eingefrorenen Bache führte man die Leiche nach bem Dorfe. Der Sohn bes Uribafche ging binterbrein, in ber einen Sand trug er bie Mute bes entfeelten Baters und wischte fich bamit die Thranen ab, die alsbald gefroren, in ber andern hand trug er ein Stud Brod, bas bem Bater aus ber Tasche gefallen war; er sah wehmuthig barauf, man mußte nicht ob aus Rummer, ober weil er nicht mußte, ob er breinbeißen folle.

Broft folgte still und matt, es fror ihn machtig, als aber bie Biebenden abmechselten, spannte er fich felbst auch vor. und

die Unftrengung brachte ibn zu neuer Rraft.

Im ganzen Dorfe war Jammer und Behflage über ben fo jaben Tob bes Uribafche, ein Jedes wollte fein befter Freund gewesen sein und batte icone Thaten von ihm zu erzählen, besonders die Frauen, die sich auch hier am zahlreichsten einfanden, stimmten darin überein, daß man solch einen braven Nachtwächter nie mehr betomme. Diefe hatte er immer punttlich gewedt, wenn fie große Bafche batte, jener batte er eine verlaufene Bans beimgebracht und einer andern ein vergeffenes Stud Tuch von ber Bleiche geholt. Auch ber Ralte, ber sonft meift nur Spottreben erfuhr, lernte zum Erstenmal bie guten Borte ber Menschen tennen; er stand aber noch immer wie vergessen ba, rührte nicht Sand noch Mund und hielt bie Muge in ber einen und bas Stud Brod in ber andern hand. Bon ber wunderbaren Rettung Brofi's fprach Niemand eine Silbe. Als er beimwarts ging und ihm Moni entgegeneilte, ihn auf offener Straße umarmte und weinend rief: "Gott Lob und Dant, baß bu gefund bist," ba sagte er: "Ja, ich bant' Gott, baß ich bich hab'; ich hab' boch Ginen Menschen, ber fich freut, baß ich noch ba bin, bie Unberen, Die thun, wie wenn ich gar fein Menfc mar', weil ich von

Endringen bin. Das Reft ift's aber nicht werth, bag einer von

Endringen bier Burger ift."

Moni hatte viel zu thun, ihm biesen Aerger auszureben, sie verschluckte ben Kummer, baß er immer Endringen wie ein Baradies lobte und ihren Geburtsort so herabsete; nach echter Frauenart sagte sie:

"Dant Gott, daß er uns nicht harter gestraft hat, weil wir in Unfriede gelebt haben; er hat uns gezeigt, was wir verdienen. Gott Lob und Dant, daß die Warnung so an uns vorbeigegangen ist."

Dim Uribasche galt bas eiste Läuten ber Tobtenglode von Halbenbrunn, und seitdem heißt diese Glode der Uribasche. Dieses Andenten ist länger geblieben als bas andere das ihm errichtet ward; das hölzerne Kreuz draußen am Felsen des Kappelberges, wo er den Tod sand, ist längst versunten und verschwunden.

Um nachsten Sonntag schrieb indeß Brost in feinen Kalender: "Der herr über Leben und Tob hat mich vor einem frühzeitigen Ende bewahrt; ihm sei allezeit Preis und Dank. Utrich Sebastian

genannt Uribaiche +."

Des Uribasches Kalter übernahm die Bedienstung seines Baters als ein Erbamt; man überließ es ihm ohne Widerrede so lang das Mitgefühl um den Tod des Baters noch frisch war; gegen Reujahr aber mehrten sich die Klagen, daß man dem halben Smpel die Bewachung des Dorses überlasse, zumal in so gesahrvollen Zeiten, und der Bewerder fanden sich Biele.

Brofi ging seiner Arbeit nach; aber auf Allen, die sie vollzgogen, lag eine Bangigkeit: der Tod des Uribasche machte sie beklommen und vor der Absahrt wurde jest oft still gebetet.

Moni erzählte ihrem Manne, daß der Kalte nicht mehr lange Nachtwächter bleibe und Brosi sagte scheizend, das ware ihm für den Winter ein fröhliches Amt und er wurde die Holzsuhren dann aufgeben.

Um andern Tage fah man Moni ungewöhnlich viel im Dorfe umberlaufen, fie ging bei ben Großbauern umher, bie im Auer-

habn fo freundlich mit ihr gefprochen batten.

Alis es am Neujahrstage zur Wahl tam, erhielt Brost bie gewichtigsten Stimmen; er that aber noch ein Uebriges, theilte bas Umt mit dem Kalten, der auch in den kurzen Sommernächten den Dienst allein versehen tonnte und im Winter nur die Stunden vor Mitternacht anzurusen hatte: die nach Mitternacht behielt sich Brost.

# Meuntes Rapitel.

Der Uribaiche hatte ben Tod erleiden muffen, ber auch Brofi bebrobte, jest erbte biefer noch gar bas Umt bes Berftorbenen und juft mit bem Jahrhunderte trat Broft fein Amt an. Saldenbrunn batte bie ichonften Gloden in ber Umgegend und ben gewedteften, bellgeftimmteften Nachtwächter bagu. Mit einer Undacht und einer Fröhlichkeit, die Jebem ber es borte, bas Berg erfreuen mußte, fang Broft bie Stunden an. Es mar ihm eine Luft, in ben als Gemeindeeigenthum ererbten Schafpelz und in die Ohren: fappe verstedt mit ber Bellebarde in ber Sand oft zum manbelnben Schneemann geworben, burch bas Dorf zu fchreiten und mit heller Stimme mabnend und troftend bie Stunden gu verfunden; ba ging er bin in ftiller Racht und Riemand borte ibn als fein eigen Ohr und ber Gott über ihm und er fang so icon und aus voller Geele, er ichentte fich teinen Borichlagton fo oft er auch die Beifung wiederholte, die Tone fehrten wieder in feine Seele jurud wie eine Botichaft vom himmel und fein Geift murbe größer und allezeit froblicher in ber einfamen Racht. Ge fclafen Die Menschen, Leid und Freud ift babin, braugen fteben tie Sterne und ichauen gligernd bernieder und marten bis ber Tag erwacht.

3mölf, bas ift bas Biel ber Beit, Mensch, bebent' bie Ewigfeit,

fang Brofi und schritt babin, so munschelos, so in sich gefättigt, als ware er allein auf ber Welt und wiederum icon in ber

Emigfeit.

Und in einsam stiller Nacht legte Brosi einen großen Theil seiner Citelfeit ab, er sang seinen Spruch so voll, so ganz, mochte ihn ein Mensch bören ober nicht. Fröhlich und fromm, in jedem Tone glückslige Zuversicht lang es, wenn er ben Tag anrief:

Hört ihr Herrn und laßt euch sagen: Unsre Glock hat vier geschlagen. Biersach ist das Aderseld, Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Alle Sternlein mussen schwinden, Und der Tag wird sich einfinden; Danket Gott, der uns die Nacht Hat so väterlich bewacht.

Einst in stiller Winternacht hatte ein menschensreundlicher herr seine Herberge im Dorse genommen, es war ein Mann von wohlwollendem und fröhlichem Herzen, das die Gedanten der Menschen in sich trug, die nur dürstige Kunde geben können von dem was sie bewegt. Der Mann erwachte in dunkler Nacht, er hörte den Wächter draußen rusen, ein Heimweh bemächtigte sich seiner nach dem schlichten Reden und Denken der Bolksgenossen, unter denen er einst gelebt, und er hieß die Sprache seskstehen, die bisher nur die Luft getragen und faßte das klanglos verborgene Leben in melodisch gebundene Worte.

Der Mann, ber nachmals Brofi fo viel heitere und erquidende Geschichten erzählte, ber Allemannische Dichter, wurde von ihm in stiller Racht jum Innewerden seines heilthums erwedt.

Der Bachter und ber Dichter haben nie von einander den Ramen erfahren und boch wurden Beide einander jum Seile.

Brosi ersuhr nur von minder bedeutenden Zuhörern das Lob über sein Taganrufen, und er konnte sich nicht enthalten auf solchen Ruhm hinzu zu setzen: "Mein Mann ischt kanr," aber er sagte diesen Spruch doch nicht mehr so ungemessen selbstzustrieden wie sonst.

Ein Nachtwächter bat aber nicht immer gottfelige und fromme Gedanten, fein Gemuth ift weit weniger allzeit empfänglich als feine Reble, und wo nächtige Gefellen beisammen fiten und fich am fühlen Wein laben, ba fann man fich barauf verlaffen, baß ber Nachtmachter unter fie tritt, nicht als nachgeborner Cherub ber Polizei, ber bie Seligen aus bem Paradiese vertreibt mit rostiger Bellebarbe; nein, er fest fich ruhig an ben Seitentisch beim warmenben Ofen und taufcht fich nicht in ber Soffnung, baß bie Geligen gern fpenben, und auf bie Frage, welche Beit es fei, bat er die troftreiche Untwort: "Noch frub am Tag. Erft Gin Uhr." Die manchen guten Trunt batte Broft verschlafen, wenn er nicht Rachtmächter geworden mare, und er hatte oft bie Genugthuung, baß ihn luftige Bechbruber gu fich riefen, wenn er bie Stunde ansang. Gin Amt, und fei es auch bas geringfte, giebt boch alsbald auch eine Burde. Brosi ließ sich durch kein Zureden und Versprechen dazu herbei, felber mit zu jubeln und tolle Streiche zu machen; er störte die Lustbarkeit der Anderen nicht, aber er felber blieb in Amt und Burbe.

Dit hatte er noch bie besondere Sendung, ben Rappelbauer

heim zu geleiten. Dieser zechte und kartelte oft Nächte hindurch mit dem Auerhahnwirth und die leichten Karten spielten nach und nach ganze Morgen Hochwald in die Hände des Wirths. Der Karpelbauer war kinderlos, hatte aber dafür eine Frau, die mehr Lärm machen konnte als zehn Kinder in der Abenddämmerung. Wenn nun der Kappelbauer seinen richtigen "polnischen Rausch" hatte, wie er es nannte, stützte er sich auf die besteundete Macht Brosi und begann in mehr als liebevoller hingebung zu klagen, welch eine bose Frau er habe und wie sie ihn die wenigen Stunden nicht werde schlasen lassen. Er konnte dabei untereinander sluchen und weinen, dis Brosi einst ein kluges Mittel sand:

"Beißt maß?" sagte er, "wenn beine Frau gantt, daß schon fo fpat sei, sagt, es sei ja erst zehne und ich fteb' vor beinem

haus und ruj' gebne an."

Der Kappelbauer weckte sogar seine Frau und als Brosi den Bank losgehen hörte, rief er mit verstellter Stimme, als wenn des Utibasches Kalter sange, zehn Uhr an, und nur noch ein lautes Lachen erscholl, dann ward es still im Hause des Kappelbauern.

Sinen ganzen Winter lang ging dieser Betrug vor sich und außer den beiden Betheiligten wußte Niemand davon als der Auerhahnwirth. Brosi machte sich nicht im Geringsten ein Gerwssen dan, die ganze Wahrhaftigkeit seines Beruses zu missbrauchen, und doch war es derselbe Mann, der zu Zeiten von den heiligsten Gedanken getragen dabin schritt; der Uebermuth des Scherzes deckte Alles zu und die Trinkgelver des Kappelbauern waren reichlich. Gemahnte ihn doch bisweiten eine innere Stimme, so beschwichtigte er sie mit dem Einwande, daß der Kappelbauer auch ohne diese Beihülfe sein Leben nicht ließe und nur Zank dadurch verhütet werde, daß der Kappelbauer nicht mehr lange lebe und die Wittwe noch immer reich genug bleibe; im nächsten Winter aber, wenn der Kappelbauer doch noch leben sollte, geslobte er sich diesen Betrug nicht mehr mit zu machen.

Auf Diebe hatte Brost wenig zu achten, benn es gab bas mals in Halbenbrunn nichts zu steblen als etwas Holz, und bessen konnte man bei Tag genug habhaft werden; aber manchem Burschen, ber aus einem Fenster sprang und burch die Schatten an den Häusern bahin huschte, winkte er mit ber Hellebarde und

rief ibm auch einige Spottworte nach. Dit flopfte er auch an ein haus und wedte bie Leute, wenn er hörte, daß eine Ruh talben wollte, ein Pferd sich losgeriffen hatte, und das trug immer ein

paar Topfe Milch ober einige Rocheten Rartoffeln ein.

Bon ben Solgfuhren batte fich Brofi nicht losmachen tonnen, benn ber Revierförfter, ber anfangs Binter gethan batte, als ob er ibm eine überschmanglide Onabe angebeiben ließe, bielt ibn jest aus Mangel an holginechten fest. Broft mar bamit gufrieben, er ging immer bei Tag in ben Bald, fab mit unnennbarer Ers quidung, baß fich fein Besithum täglich vermehrte und Broft war

ber luftigfte Schlittengaul, wie er fich oft nannte.

Run fam noch bas gludliche langsterfebnte Greigniß, baß bas "brave Rub'le" entlich talbte. Der Sprögling war fo ftart: tnochig, daß nur zu bedauern war, daß man feine fernere Entswidlung nicht mit erleben durfte; dafür legte aber auch schon nach acht Tagen der Megger zwei harte geviegene Kronenihaler auf ben Tijd und noch zwölf Rreuger Trintgeld für Die Moni; Diefe mar icon ohnedies im gelobten Lande, binn eine neumeltige Rub im Stall ift fur eine wirtbliche Frau eine Bonnezeit und noch dazu begannen die Suhner ichon wieder zu legen. Fulle und Reichthum war im haus und baar Geld dazu. Moni fang wie ein junges Madchen im haus umber und Brofi fang mit.

"Jest find wir reich. Jest haben wir zwei frischmeltige

Rub'," fagte er eines Tages und Moni erwiderte:

"3ch bant' Gott für die eine." "Und wir haben boch zwei."

"3ch hoff' auch, wir tommen mit Gottes Gulfe noch bagu."

"Nein, wir haben's jest icon."

"Mach' mich nicht jum Rarren," fcalt Moni verbroffen,

und ichelmisch erwiderte Brofi:

"Wir haben boch zwei frischmeltige Rub'. Du mußt noch lang machfen, bis bu ba 'rauf reichft," fagte er auf bie Stirn beutend, "bein brav Thierle im Stall ist die eine und mein Amt ist die zweite Milchtub. Jest sag, bin ich ein Narr?"
"Ich wollt', die ganz' Welt war so närrisch wie du."

"Und ich wollt's nicht. Ich will was Apartes haben." Es giebt eine Fröhlichkeit, eine innere Durchleuchtung, bie sich in gar nichts Bejonderem, ja nicht einmal in Worten ausfpricht: eines ber Chegatten oft fern von bem anbern bat bie

vergnügtesten Stunden mit ihm, sei es im Alleinreben ober im inneren Gebenken, und wenn sie sich begegnen, lachen sie einander aus, sie wissen nicht warum und wollen es nicht wissen. So lebten Brosi und Moni seelenvergnügt, während draußen die beginnenden Frühlingsstürme rasten, und wenn das Apotheterröste noch immer keisen wollte, verstand Brosi oft, es lachen zu machen.

Wenn Brosi um zwölf Uhr sein Umt antrat, stand Moni mit ihm auf und spann bis ber Tag anbrach, so sehr auch bas Apothekerrosle ichalt, baß man ihm auch noch bie Nachtrube raube. Moni hangte einen Rod an bas himmelbett und fpann hinter bemfelben, und wenn Broft in ber Bwifchenzeit bes Un: rufens nach Saufe tam, fprach fie leife mit ihm ober ließ ibn einschlafen und wedte ihn mit bem Glodenschlag. Es waren für ihn jest manchmal bofe Zeiten, ber Sturm raste, daß Brofi nur mit bochfter Gewalt feine Sausthure öffnen tonnte, Die ibm als: bald wieder aus ber hand geschlagen murbe, fo bag bas Apotheterrosle in ber Stube immer laut aufschrie; braugen auf ber Strafe beulte und toste es, als wollte ber Bind alle Balber gusammenbrechen und die Wohnungen ber Menschen in die Luft bavontragen; und bamit feine Stimme ertone als bas Braufen bes Sturmes, rif biefer bem Bachter bas Wort von ben Lippen, daß er es felber taum borte; drebte fich Brofi um und fang nach ber andern Seite, fo tam ber Wind auch bier berangefaust und benahm ihm faft ben Athem. Sturmentgegen wie burch reißende Wogen mußte sich Brost fortarbeiten und nur eines war gut; es fiel kein Ziegel von einem Dache, denn alle Häuser des Dorfes, ausgenommen bie Rirche, bas Pfarrhaus und ber Auerhabn, waren mit Strob gebedt.

Brosi tröstete seine Frau, die über solches Unwetter klagte und immer behauptete, so sei es noch nie gewesen; er betheuerte stets, er freue sich dieses Sturmes, der bringe den Frühling und

mit ihm die lohnreiche Baugeit.

Noch lag tiefer Schnee in den Schluchten, als sich Brosi auf die Wanderschaft begab, er wußte noch nicht, wo er Arbeit finden werde. Moni ließ es sich nicht nehmen, ihm ein gut Stück das Geleite zu geben, sie nahm aber auch gleich ein Beil und einen Strick mit, um auf dem heimwege durres Holz zu sammeln. Die Wolken standen noch sest auf dem Berge, über den die beiden

Cheleute hinschritten, fie sprachen nichts vom Abschied, und

Moni fagte:

"Wenn ich ein geschickt's Wiesle kaufen kann, thu' ich's. Ich mach' hundert Ellen Tuch, daraus lös ich ein Ordentliches und etwas Baar haben wir auch noch. Hätt'st dir doch noch einen Gulden mitnehmen sollen."

"Ich tomm' schon fort," beruhigte Brosi, "aber was ich dir noch einmal sag', versprich mir, daß du dir nichts abgeben läßft, das Räberlisle soll dir warten und neun Tag bleibst im

Bochenbett."

"Das versprech' ich nicht, aber brei Tag, ba haft mein' hand brauf." Brofi bielt die hand fest und ftand still indem

er fagte:

"Ich schreib' wo ich bin und der Lehrer soll mir gleich anzeigen was es ist, ein Bub oder ein Mädle ist mir gleich, wenn's nur wuselt. Wenn ich dem Terkel nur auch gleich in die Augen sehen könnt' — aber es ist schon so recht, der Sppsmüller und sein' Frau wollen Gevatter sein und die Namen weißt auch. Ich hab' dir nichts mehr zu sagen. Jest weiter darsst nicht mit. Ich geb' da links 'nauf. Was ich vergessen hab', kannst dir selber sagen. Was du thust ist mir recht, das weißt. Jest b'hüt dich Gott, Moni. B'hüt dich Gott alter Schap und grüß mir den Terkel und laß ihn nur recht schreien, daß er auch gut singen lernt. Jest heul' nicht, du thust dem Kind Schaden. Es ist nichts zu heulen. Geb', sing, ich halt dir zu, so lang ich dich hör'."

Er schüttelte Moni die Sand und schritt bavon. Moni feste fich an ben Wegrain, nach einer Beile aber rief Brofi aus bem

Walde:

"Ich bitt bich, sing'." Und Moni begann:

Es wollt' ein Steinhauer wandern, Auf die Wanderschaft wollt' er gehn. Was begegnet ihm auf der Reise? Ein Mädchen schneeweiß bekleidet: "Wo 'naus, wo wollt Ihr hin?" "Ich such' ein Schatz auf Erden, Oder willst du mein Schatz werden, So komm und bleib' bei mir."

Brosi stand still und begleitete den Gesang, dann schrie er Juchu, daß es vom Berg und Thal widerhallte, und weiter schritt er singend und Moni ging tieser in den Wald, sammelte Holz und trug es heim; sie sang aber nicht weiter.

Das Haus war so leer, beim Essen war's so einsam, und hätte Brosi nicht gebeten, es dem Kinde zulied zu unterlassen, sie hätte viel geweint; sie bewältigte sich und trug ihr Garn zum Webstuhl gehabt zu haben. Moni wünschte nur, daß auch ihr Wann dies Ind gehabt zu haben. Mann Dies Lob gebort batte.

# Behntes Rapitel.

Das Erbreich wird aufgegraben und Stein an Stein zur Grundmauer gefügt, langsam schreitet ber Bau fort, bis sich ber Bau über ber Erbe erhebt, und in Einem Tage thurmt sich bas Gebälfe barüber, prangt die Maientanne auf dem Giebel und lagt die hellen Bander im Winde flattern. Die Menschen, die bes Beges tamen, schauten allzeit um nach bem Bau, still ahnend oder hell bewußt, daß wieder ein Fled Erde ber Geimath von Baum und Bflanze entzogen ift, um ber Gemeinsamteit eines Menschenlebens Raum ju gonnen. Wenn ber Baufpruch ertont, stehen sie lauschend versammelt, bann aber zieht ein Jedes babin und hat noch taum einen Blid bafur, wie fich ber Bau ausfullt und im Innern vollendet.

Wir haben die Gemeinsamteit bes Lebens von Broft und Moni fich erbauen feben, wir tennen bas Grundwefen beffelben und wollen nun auch im Auge behalten, wie bas Schicfal es

wendet und wie sie seine Jugungen aufnehmen.

Moni war so gludlich, noch ihr Heu einzuthun und zwar auch bas von der neu erworbenen Wiese im untern Thale, die fie von der Bittwe bes wirklich verftorbenen Kappelbauern taufte, und noch ftand ein Sandfarren voll unabgeladen im Schuppen, als Moni raid und gefund eines berben Anaben genas, ber feine Befähigung zum Sanger mit tuchtigem Schreien bekundete. Die Tage, die Moni wiederum mit der Mutter allein ge-

wesen, waren voll haber und Berhehung; die Mutter hatte eine teuflische Luft baran, ber Tochter immer vorzusagen, baß ber Brosi gewiß nicht wieder tame, und wußte viele berartige Beispiele zu erzählen. Endlich fam ein zufriedener Brief von Brosi, worin er erzählte, daß er nach mühieligem Suchen zulett im Elsaß Arbeit gefunden. Moni hatte nicht das Glück, den Brief lesen zu können, aber sie trug ihn doch stels bei sich und war nicht mehr allein, und als sie das Kind in den Armen hielt,

war fie eine gludfelige Mutter und Frau.

Unterlieseranten waren in das Dorf gekommen und hatten zur Ausrüstung des heeres alles Leinenzeug aufgekauft. Moni erhielt für ihren Borrath ein schön Stück Geld und in diesem Sommer baute sie selbst etwas hanf, sie hatte einen Theil der neuerwordenen Wiese versuchsweise dazu verwendet und den Grassgarten am hause zu einem Kartossels und Krautacker verwandelt; dabei lebte sie so sparsam, daß sie noch Milch verkauste. Die schwarze henne, die immer am spätesten zu legen aushörte und am frühesten wieder ansing, hatte gebrütet und els Junge glücklich erzogen, deren Verkauf nun auch eine gute Beisteuer gab. Ter kleine Knabe, den die Mutter immer in einem Korbe mit sich aus Feld nahm, gedieh zusehends.

Der Sommer ging rasch vorüber. Brost hatte Einmal geschrieben und nicht wieder, man hatte ihm die Geburt seines Sohnes angezeigt und dabei blieb es; bei sparsamen Landleuten ist das Postgeld das überstüssigste von allen. Moni hatte ihre Grums met eingethan und damit das ganze Haus vollgestopst, daß es ganz von süßem Dust erfüllt war; sie hatte ihren Hanf gesätet, gedörrt und gebrochen, die Kartosseln eingethan und das Kraut eingeschnitten, so segenerfüllt, so spickvoll war das Haus noch nie gewesen. So ost Moni nach dem Walde ging, um holz zu rassen, hielt sie sich möglichst in der Nähe des Waldweges, sie hosst tägelich, daß Brost daherkommen müse. Der Nebel stand schon wies der tagelang auf den Bergen und endlich schneite es sogar; aber Brost kam noch nicht und Moni tröstete sich, daß brunten im Lande wohl noch heller Herbst sei und die Bauarbeit noch sortgehe.

Eines Abends als der kleine Nachtwächter, wie ihn die Große mutter stets hieß, mächtig schrie, hörte man es vor der Thure plöglich quicken wie von einem jungen Schweine; der kleine Nachts wächter horchte auf diesen Laut und war einen Augenblick sill,

ba öffnete fich bie Thure und -

"Bart' ich will bich," rief eine ftarte Mannerstimme. Der tleine Knabe schrie wieber, aber noch lauter als er rief Moni:

"Lieber Gott, lieber Gott! Mein Brofi," sie faßte seine beiben Hande, er brudte sie rasch und beugte sich bann zu bem Knaben nieber, ber ben fremden Mann mit bem bereiften Gesichte, ber ihn kußte, mit großen Augen anstarrte, bann aber wieber laut schrie.

"Der hat einen guten Brustkasten," sagte Brosi und reichte nun auch der Schwiegermutter die Hand, die ihm aber kaum bie

ihrige reichte und sich nach ber Wand umwendete.

"Saft ber Mutter nichts mitgebracht?" fragte Moni leife.

"Zuerst bin Ich ba, das ist die Hauptsach". Mit dem Andern hat's Zeit," sagte Brost tiesausathmend sich auf die Bank seten, "Gottlob, daß ich wieder da bin. Es sieht wüst aus in der Welt, die Menschen sind auf einander, wie wenn Sins das Andere auffressen möcht! Du bist aber schöner geworden, Moni, ich hab's gar nicht mehr gewußt, daß ich so eine nette Frau hab."

Er strich ihr mit ber Hand über die erglühende Wange, dann hob er den Säugling sehr unbeholsen aus der Wiege und nahm ihn noch ungeschickter auf den Arm. Moni that ihm das Häubchen ab und zeigte wie viel Haare er schon habe, aber das Kind verlangte nach der Mutter und Bross ging vor die Thüre und schleppte einen großen Quersack in die Stube, in dem es

wieder quidfte. Er öffnete ben Sad und fagte:

"Ich hab' noch was Lebiges mit ins haus gebracht." Er zeigte ein schönes junges Schwein mit vielversprechenden langen Ohren; da aber der Säugling die Freude der Mutter nicht theilte, sondern erbärmlich schrie, wurde der neue Mitbewohner wieder in sein vorläusiges Zelt gebracht und aus der andern Seite des Saces dem jungen Weltbürger ein rothbackiger Apfel gereicht, den er alsdald zum Munde führen wollte, was die Mutter indes abwehrte; aber der kleine Schelm verstand es schon, den Apfel auf den Boden sallen zu lassen, und lachte herzlich, da die Mutter mit liebkosendem Schelten ihm den Apfel stets wieder aushob.

"Bie er so herzlich lacht," jauchzte Brosi und die Mutter bebauptete, er konne noch viele Kunststude, aber sie brachte ihn

nicht bagu, baß er jest eines bavon preisgab.

Brofi legte ber Großmutter ein Tafelchen Schotolabe auf

bas Bett und bemerkte frohlodend, er habe es in Erinnerung behalten, daß sie einst dieses Getränkt gelobt; aber das Apotheterrösele kehrte sich nicht um und sagte nur: "Ich mag keinen, trinkt du ihn, ich nehm's für genossen an." Bros biß auf die Lippen, aber Moni winkte ihm beschwichtigend und staunte nun über das schöne Obst, das er auf dem Tich ausschütztete, wobei sie nicht vergaß, hinzuzuseten, daß sie ihm die schönsten Zwetschen Zubel, als Bros Wolzeug zu einem Sonntagstittel aus einem verschnürten Bapiere auspackte.

"Es war' nicht nothig gewesen, aber es freut mich bod und doppelt, und bag du fo an mich bentit freut mich," außerte Moni.

Da bie Mutter fich noch immer theilnahmtos abwendete, zeigte

fie bie "Mitbring" bem Rinde und fagte:

"Gud, das hat bein Bater mitgebracht, bein Bater ist ein braver Mann, werde nur auch so. Streichel' ihm zum Dant," sie nahm das handen bes Kleinen und strich damit Brosi über die Wangen. Sie mußte ihm das Kind gehörig auf den Arm geben und er tanzte und sang damit in der Stude umber, während Moni schnell das Effen bereitete und aus der Küche mitsang.

Moni hatte viel zu erzählen, und wie natürlich Alles tunterbunt durcheinander, schließlich aber tamen sie doch immer wieder beide darauf zurud, daß sie glückliche Menschen seien, nicht durch die Liebe, davon sprachen sie nicht, sondern durch die Bermehrung ihres Besitzthums; sie hatten es in diesem Jahre weit gebracht, hatte eine sait ganz bezahlte Biese, und Brost breitete au' sein erworbenes Geld ein Stück neben dem andern auf dem Tisch aus; er gab dem kleinen Knaben einen nagelneuen Fünstivresthaler als

fein Gigenthum, daß er bamit gu haufen anfange.1

War Brosi in Gebanten auch immer baheim gewesen, und sagte er oft, ein verheiratheter Mann sollte eigenilch nicht mehr in die Fremte geben, denn er habe sich sast vor sich selbst ges schämt, welch' ein heimweh er ansangs hatte, so war ihm doch wiederum jest sein eigenes Leben neu; er empsand das Glück besselben, aber auch das Ungemach, das ihm beschieden war und sast unerträglich erschien. Das Upotheterröste ließ nicht ab von seiner unbegreislichen Verhostheit, und jedes gute Wort, das man ihm gab, war ebenso an ihm verschwendet, wie es am hochzeitstage den Wein ausgeschüttet hatte. Brosi war indeß Manns genug,

um biesen Rummer in sich zu verwinden, und das schlafende Kind betrachtend, sagte er zu sich: "Du mußt dir's verdienen, daß beine Kinder auch einmal Geduld mit dir haben, wenn du bett-

lagerig und frittlich bift."

Obgleich er von der Reise, er war heute zwöls Stunden gelausen, müde war, wollte er doch noch heute sein Nachtwächters
amt, das des Uridasche's Kalter im Sommer allein versehen hatte,
wieder antreten, aber Moni, der ihr kleiner Sohn mehr als die
Stunden anrief, ließ ihren Mann ruhig die Zeit verschlasen, und
als dieser erwachte, war es ihm nur noch gegeben, des Uridasche's
Kalten darin adzulösen, daß er für ihn den Tag anrief. Ungesehen
von seinen Mitbürgern und ohne daß sie wußten, daß er da war,
schritt er durch die Nacht dahin und ließ den Morgensang erschallen, so hell, so von ganzer Seele, daß ihm selber immer
sroher dadurch zu Muthe ward, und Mancher, der in stiller Nacht
erwachte, dachie vor sich hin, oder sprach es laut: "Der Brosi
ist wieder da." Zulett sang er noch vor seinem eigenen Hause,
und es war ihm, als tönte ihm, als tönte jedes Wort wie ein
Segen vom Himmel darauf nieder, und Alles ist geweiht und
beschirmt....

Um Sonntag mußte Brosi im Auerhahn viel erzählen, wie es "draußen in der Welt" aussieht, und er verstand es meisterlich. Der Zug Bonaparte's nach Italien bildete das Hauptgespräch, bald aber sand sich eine näher liegende Berhandlung: die Jahresfeier der Kirchweihe siel in so unruhige Zeit, daß man sie lieber aussetzen wollte. Brosi gewann aber mit seiner Meinung die Oberhand, daß man gar nicht absehen tönne, wann die Welt wieder ruhig werde, darum musse man lustig sein, so lang es

noch tagt.

Bur damaligen Zeit brauchte man noch nicht ein Hin: und herschreiben vom Umte, um einen Schweinestall bauen zu dürfen. Brosi war damit gerade am Abend vor der Kirchweih fertig und konnte am andern Tage seinen Gästen den Neubau und dessen Bewohner zeigen. Ueberhaupt war es für Brosi ein großes Fest, zum Erstenmal in seinem Hause Gäste zu bewirthen, und zwar so vornehme, wie den Gipsmüller und seine Frau, die zur Kirchmeih gekommen waren. Moni verstand es, ihre geringe "Aufwartung," den Zwetschgenkuchen und den Kirschengeist so nett aus ein schones weißes Tischtuch berzurichten, und hatte dabei Alles

fo gur hand, als ob ein bienender Beift ihr Alles barreiche, jo baß Brofi bas Lob ber Gevatterleute mit innerstem Behagen bestätigie. Dabei mar ber tleine Kilian, ber schon aufrecht auf dem Urm der Mutter faß, "angethan wie ein Graf." Die Ge-vatterleute lobten ihren Bathen gar fehr, und wie die Menschen in der höchsten Freude der Gegenwart immer auch leicht die Butunft mit herein ziehen und die ganzen beglüdenden Folgen des Gegenwärtigen geniepen wollen, so jagte Brost immer: "Und ich freu' mich, wie das erst jasn sein wurd, wenn ich den Kerl erst mit in die Fremde nehm', ins Geschäft. Wenn's nur schon gleich morgen mar'."

Broft mar, wie wir miffen, ein Mann von ftartem Gelbft= gefühl, aber er batte boch feine besondere Freude baran, an einem jo angesehenen Manne, wie der reiche Gipsmuller war, eine Un-lehnung zu haben, das tonnte ihm und jeinen Kindern zu gute tommen. Er ging gwar auf bas Unerbieten bes Gipsmullers nicht ein, ihm bei einem geschickten Saufertausche (ba bas jepige boch gar zu eng schien), beizustehen, behielt sich indeß die Beishülfe bes Gevatters für den Antauf einer neuen Ruh bevor und ertlarte fich schließlich gern bereit, ftatt ber holzfuhren bem Be-

vatter breichen und in ber Gipsmuble arbeiten zu belfen.

Schon ift's, im eigenen Saufe bie gange Rulle feines Gluds ju haben, aber schöner ist's, auch draußen hülfreiche und herz-getreue Menschen zu wissen, bei benen man in Leid und Freud eine heimath findet, und nicht als Einzelner, sondern Familie ju Familie: Die eigene Beimath ift erweitert und vergrößert, und von haus ju haus webt fichtbar und unfichtbar eine belebende

Gemeinschaft.

Mit strahlenden Angesichtern geleiteten Brofi und Moni ihre Gevatterleute burch bas Dorf nach dem Auerhahn. In allen Saufern hatte man beute Gafte, die man freundlich bewirthete, aber gewiß war man nirgends glücheliger und auch stolzer mit jeinem Besuche, als Brosi und Moni mit dem ihrigen.

Im Auerhahn waren auch viele Endringer, Die Brofi gutranten, er freute fich ihrer und versprach auch nach Endringen jur Rirchweih ju tommen. Der Rirchweibtag mar ber einzige, an dem die gewohnte Tischordnung aufgehoben mar, Brofi und Moni fagen vergnügt bei ihren Gevattern, Die Gipsmullerin burfte nur einen Schleifer tangen, um fo bober fprang aber Brofi mit seiner Frau, nicht zur Erfüllung seines gethanen Gelübbes, sondern in frischer Erregung des Augenblicks; und doch war seine Lustigteit eine andere als da er noch ledig war, er war nicht minder voll innersten Jubels und doch war es anders, es ließ sich nicht bestimmen, wie und worin.

Als die Gevatterleute abgereist waren und wiederum einen Sad Mehl zuruchgelassen hatten, ging Brosi nochmals allein in den Auerhahn, er jang lustig mit, machte sich aber doch frühzeitig beim und jang mit seiner Moni die Tanzweisen, die man vom Auerhahn herunter vernahm; der kleine Rilian schlief ruhig dabei.

# Elftes Rapitel.

Mit Dreschen, Gipsmahlen und bem Nachtwächterrufen ging ber Binter verüber, das gludliche Ereignis bes vorigen Jahres stellte sich wiederum ein und Niemand war bessen frober, als ber grungende Mitbimohner binter bem Saufe. Froblicher als im vergangenen Jahre trat Brost wieder seine Wanderschaft an, benn er hatte es nun deutlich erfahren, daß alle Sorge um die Heismath unnöthig war; als er im Spätherbst wieder heim tam, lief ibm bir fleine Rilian icon entgegen und ber Bater lernte beffin unbeholsene Space bald verstehen. Moni hatte viel zu erzählen, man hatte Enquarirung gehabt von allerlit Nationen, Bapein, Russen, Hessen, Gesten und Franzosen, die aber bieber immer gute Mannszucht gehalten hatten. Dazu kamen noch viele Neuigkitten aus dem Dorf und der Umgegend. Die kilchweih in Hattensbunn und Endringen wurde regelmäßig mitgeseiert und so vers ging ein zweiter und ein dritter W nier und die Trinnungszeit im Smmer. Brofi und Moni standen fest in Glud und Hetterfeit, aber boch empfanden auch sie das Bangen, das damals alle Menschen über allen hatte; die Erschützurung, die damals ganz Europa ergriffen hatte, wurde in jedem hause des ents legensten Dorses verspürt. Bonagarte war Kaiser Napoleon geworden und wir muffen es fagen, Brofi, der viel im Eljaß arbeitete, hatte eine große Berchrung für ihn. Die Gewalt des Kaifers anderte Bieles, aber die Tischordnung im Auerhahn zu Halbenbrunn, die Broft oft ein Grauel war, konnte er doch noch nicht umiturien.

Brofi batte feine Diefe vollftanbig bezahlt, und acht Tage bevor ihm fein erftes Tochterchen geboren mart, noch eine zweite Ruh baar bezahlt; bazu tam noch ein neues Bett, bas aber Moni gang allein aus ber Kunkel herausspann, ein Schwein wurde alljabrlich ins haus geschlachtet, und es war Alles beiter, nur bas Apotheferrosle blieb fich gleich. Da tam eines Tages, Brofi mar gerade in ber abgelegenen Giremuble, ruffifche Ginquartirung, bie arg in ber engen Bohnung hauste. Das Apotheterrosle faß immer aufrecht im Bette und ichimrfte und ichalt, je mehr ber Ruffe mit bem Cabel auf ben Tifch folug, und bie Rinder beulten baju. Moni hatte Riemand, ben fie nach ihrem Mann schiden tonnte, sie wußte sich taum zu helfen mit ber Beschwichtigung ber Mutter, ber Kinder und bes Ruffen. Als fie biefem bas Effen brachte, marf er es jum Benfter binaus, burchftoberte bas gange haus und entbedte endlich bie moblverftedten Bubner. Das Avotheterrosle fcrie jammerlich, als es brauken die fo aut legenden Subner fraben borte, und als ber Ruffe mit ben Erwürgten in Die Stube tam, batte fein Schelten tein Enbe. Mis ihm ber Ruffe mit bem Gabel brobend Schweis gen gebot, fpie es ihm ben Beifer ins Beficht, ber Ruffe faste es mit beiben Sanden am Balfe, noch einmal ichnappte es auf nach Luft und fant in die Riffen gurud. Der Ruffe, ber jest fah, mas er gethan hatte, ichaute wild umber, raffte Much que fammen, veraak aber bie Subner nicht, und entflob aus bem hause, als jagte man mit B itschen hinter ihm br in. Moni fniete noch am Bett ber Mutter, ba trat Brofi ein

Moni kniete noch am Bett der Mutter, da trat Brosi ein und ersuhr schaudernd Alles, was geschehen war. Es war keine Rettung mehr. Brosi eilte sogleich zu dem Besehlsbaber, die Lärmt ommel tönte durch das Dorf, vor dem Auerhahn wurde Musterung gehalten, aber der Mörder sand sich nicht und die Leute sagten, es sei gar kein Russe gewesen, der Teusel babe das Apoth kerrösle erwürgt. Noch am selben Abend marschirte

die Einquartirung ab.

Brost und Moni konnten sich nicht leugnen, daß der Tod des Apothekerrösle gerade kein Unglud war; aber als hätte wirklich ein boser Geist die Hand dabei im Spiele, mußte noch die Art des Todes den Ueberlebenten schweren Kummer bereiten.

Bon ben fogenannten Todtenfrauen wollte feine bie Leiche bes Apotheterrogle einkleiben helfen, Brofi und Moni mußten

vies allein thun. Da fühlte Brosi um den Leib der Entseelten einen Gürtel, Moni hieß ihn hinaus gehen und nach einer Weile kam sie und hielt in zitternder Hand einen Gürtel, in den Geld eingenäht war; schnell trennte Brosi die Naht und entbülste nach einander zwanzig Ducaten. Brosi fühlte das Gold schwer in der Hand, er legte es auf die Treppe und machte dreimal ein Kreuz darüber, es blinkte hell in der Dunkelheit.

"Sie ift bei allebem boch eine gute Frau gewesen," fagte

Moni, ihr Mann antwortete nicht.

Bare nicht der Gipsmüller zum Leichenbegangnisse gekommen, es hatten sich nur Wenige demselben angeschlossen, man sab es aber boch allen Menschen an, wie froh sie waren, daß das Apo-

theferrosle nun unter bie Erbe fam.

Dem Givsmüller theilte Brost auch das Gebeimniß von dem aufgefundenen Schate mit und überließ ihm auf Zureden Moni's die Entscheidung, ob er solchen mit den Schwägerinnen in der Schweiz theilen solle. Der Gipsmüller entschied vor der Hand, bis man später den Schwägerinnen es offen erkläre, für den Alleinbesitz Brost's, da die in der Fremde ja nichts für die Mutter gethan hatten, sondern die Eheleute sie allein erhalten mußten. Er übernahm hierauf ohne Scheu das Gold und versprach Brost Silbergeld dafür, das gar nichts Unbeimliches hatte.

Man vermuthete, daß der Gürtel, der zweimal kurzer genäht war, etwa bei einem Falle im Walde dem Apothekerrösle die Lähmung gebracht habe. Gewisses ließ sich natürlich darüber nicht herausdringen, aber ein Theil von dem trohigen, ausbegebrerischen Wesen der Verstorbenen ließ sich allerdings dadurch erklären, daß sie sich im Besit eines gebeimen Schapes wußte.

Das haus war nun in boppelter Beziehung frei, das Apothekerrösle war nicht mehr da, und die Schuld, die wie ein Gespenst darauf gehaftet hatte, wurde abgetragen; aber ein anderes Gespenst zeigte sich. Brosi machte mehrere Bersuche zu einem hausertausch, aber Niemand wollte sein haus übernehmen, in dem das Apothekerrösse nächtens als Geist umgehen sollte.

Noch lange nach feinem Tobe plagte es bie Infaffen burch

Dolland by Google

biefen Aberglauben.

Brosi und Moni fanden sich aber doch nur wenig davon beunruhigt. Zwar kam Brosi immer früher aus der Gipsmuble nach Hause, um seine Frau nicht allein zu lassen, und wenn er die

Stunden anrief, begann er vor feinem Sause ben frommen Sang, um es damit zu beschirmen und bald fanden die beiden Cheleute, baß sie für ihre ganze Lebenszeit Raum genug im Hause hatten; gehörte ihnen ja jest erft bie Stube ju eigen, und bie mohn= liche Bühnenkammer mar fast überfluffig.

Friedlich aber ftill mar's biefen Winter im Saufe. Der Tod bes Apotheferrösle brachte boch auch für die ganze Kriegszeit einen Segen über das Haus: es wurde theils aus Aberglaube, theils aus Rüdsicht, ferner mit Einquartirung übergangen.

# 3wölftes Ravitel.

Napoleons Continentalsperre gegen England brachte bem Brosi reichlichen Berdienst, nicht als Fabrikant oder Schmuggler, sondern einfach als Maurer bei den vielen Fabrikgebäuden, die besonders im Elsaß errichtet wurden. Wir durfen aber auch nicht vergessen, daß Brosi durch ein Weltereigniß sehr viel Rummer hatte, benn Brosi wurde plöglich ein Ausländer. Bei ber Theilung Vorberöftreichs burch ben Reichsbeputationshauptschluß wurde Endringen babifch und halbenbrunn württembergifch. Diefer Schnitt ging Brofi ins Berg; er mußte nichts von beutscher Ginheit, er war trop feiner Berehrung für Napoleon boch gut taiferlich und merkte nichts von biefem Wiberfpruche; bas aber fühlte er boch, was es ift, Länder zu zerschneiben, und jedesmal, wenn er an bem Grengpfahl im Balbe vorüber tam, machte er ibm ein grimmiges Gesicht. Besonders mit seinem Gevatter, dem Gipsmüller, der nun auch ein Badischer geworden war, sprach er viel über die verkehrte Welt, und als es im Lause der Jahre hart gegen Rapoleon herging, war feine erste hoffnung, daß Endringen und halbenbrunn wieder zu Ginem Lande gehören mürben.

Es ist aber wunderbar, wie bald die aufgepfropsten Begriffe selbständig ausschlagen. Es vergingen kaum einige Jahre, als die Endringer und Halbenbrunner als Babische und Württem: bergische einander vielfach nedten.

In dieser Zeit hatte aber Brofi von ber Welt doch alljähr: lich eine besondere Freude. Obgleich ber Rheinlandische Sausfreund ein babiider Ralender mar, brachte ibn boch Brofi jeden

Herbst mit nach Hause; aber er las keine Silbe barin, bis bas Reujahr wirklich ba war, und auf manchem Gang in der Nacht schmunzelte er vor sich hin, wenn er an die lustigen Geschichten bachte, die er gelesen hatte. Bon der ganzen Sammlung seiner Kalender waren diese die zerlesensten und in keinem ist mehr eingetragen. Es geschahen aber auch zu ihrer Zeit die wichtigs

ften Greigniffe. Der Kilian hatte noch einen Bruder Namens Frang und außer seiner Schwester Rosle noch eine Namens Mariann erhalten, ein zweites Bruderden lag neben bem Apotheterrosle auf dem Gottekader. Es gab keine zweite Mutter in Halden-brunn, die ihre Kinder mehr in Zucht und zur Schule anhielt als Moni; ja fie ging felber noch in die Schule und gmar bei ihrem Rilian, benn fie lernte bei biefem Gefdriebenes lefen und selbst die Keber führen. Spielend und ohne daß die Kinder die Unwissenheit der Mutter merkten, lernte sie die Schreibkunst; sie hatte erfahren, wie nachtheilig ihr beren Mangel gegenüber den Kindern war und freute sich auch kindisch barauf, an Brosi felber einen Brief fdreiben ju tonnen. Es war ein feltsamer Unblid, wenn die Mutter mit ben Rinbern um ben Tifch faß und wettete, wer zuerst mit seiner "Gidrift" fertig werbe. Jener erfte Brief Brofi's aus ihren erften Chejahren biente Moni als Borschrift; sie bat babei freilich nicht orthographisch schreiben gelernt, aber beffer als Brofi branchte sie es auch nicht zu versteben und ihre Fehler waren gerabe die, die Brosi auch machte. Dieser war ganz gludselig, als ihm seine Moni so unverhofft einen eigenhandigen Brief in die Fremde schrieb. Die Kinder durften auch oft Briefe an den Bater schreiben, von denen aber naturlich bodftens einer abgeschickt murbe. Der miffenschaftliche Betrieb im hause war aber boch weit geringer als ber prattische in Wald und Feld. Kilian mußte bie Rube in ben Wald zur Beibe führen, benn bie Grasnugung im Balbe mar bamals noch allgemein, die Anderen mußten Streu einthun, Erbbeeren, himbeeren, heibelbeeren und Wachholber sammeln, und theils felbft nach ber Stadt jum Bertauf bringen, theils übernahm bies Die Mutter. Gin besonderes Sandelagebiet mar ben Rindern aber auch darin eröffnet, daß sie im herbste Lichtspane — lange gu-gespitte bunne Scheiben aus bem Kernholz von Riefern, die man jur Beleuchtung in ber Ruche benütt - ftunbenweit in fleinen Körben auf bem Kopf nach bem Getreibelande tragen mußten, um dafür Mehl, Kleie, Schmalz ober auch Aepfel einzutauschen, und manchmal gab es sogar baares Geld, das die Kinder getreulich ablieferten. So kam es, daß Moni mit einem Häuflein Kinder nicht mehr brauchte, als da sie noch allein war, und die Kinder wurden gewißigt und selbständig und früh auf ein sparliches Umtreiben hingewiesen.

Wenn Brosi im Frühling auf die Wanderschaft zog, begleitete ihn die Mutter mit den Kindern, die beiden Eheleute jangen nicht mehr, aber Brosi rief noch laut in der Feine die Namen seiner Kinder nach einander, und das war doch noch

bergerfrischender als aller Gefang.

Jedesmal wenn Brofi von ber Manderichaft nach Saufe tam, taufte er in ber Stadt ein Beigbrod, und je mehr Kinder im

Saufe maren, je mehr Theile murben baraus gemacht.

Das heimweh Brosi's wurde oft wieder stärker, in den letten herbstwochen war er immer ein verdrossener Arbeiter, ohne rechte Eklust und ohne rechten Schlas. Um sich zu zwingen, setzte er sich daher jedesmal noch eine Woche weiter zum Aufenthalt in der Fremde sest, aber jedesmal wenn diese Woche kam, schenkte er sich dieselbe und eilte heim zu seiner Moni und zu seinen Kindern.

Bresi hatte noch eine zweite Wiese von anderthalb Morgen, die sogenannte Bömleswiese getauft, es war dieß der Boden eines abgetriebenen Waldes im untern Forsenthale, da wo der Bach eine so starte Biegung macht, daß er die Wiese mehr als im Halbereise umzieht. Moni hatte auch eine erkleckliche Beisteuer dazu gegeben, denn tropdem sie vier Kinder hatte, gewann sie immer noch so viel Zeit zum Spinnen, daß sie neben dem Hausbedarf an Leinen fünfzig Ellen jährlich verkausen konnte; daneben legte sie noch manches zurück zur künstigen Aussteuer für ihre Töchter, und dazu hatte noch jedes Kind einen baaren Jünsstantentbaler, denn Brosi hatte Jedem das Gleiche geschenkt wie seinem Erstgeborenen, und ganz allein von ihrer Ersparniß hatte Moni nicht nur eine vermehrte Kopfzahl für die im Kriege verslorenen angestammten Hühner erobert, sie vermehrte auch noch ihre Hausmacht durch fünf stattliche Gänse.

So schmerzvoll und niederdrudend es ift, wenn ein Familiens vater sich tret aller Mühen von Jahr zu Jahr verarmen und vertommen sieht, und bas noch ein gludliches Jahr nennen muß,

in bem er fich fo burchfclug, bag er nichts einbufte, eben fo

erquidend ist das Gefühl, sich wachsen zu seben. Es kommt so selten vor, daß Jemand von Grund des Hergens und jahrelang fagt: ich bin ein gludlicher Menfc. fagte bieß und er mar es auch; babei pflegte er bingugufeten: "Ich hab' Gottlob in fiebzehn Jahren bem Apotheter nicht mehr bezahlt als einen Bagen, und ben - für Rattenpulver."

Das innere Wohlgefühl Brofi's murbe aber auch jum Bohl: wollen für andere Menschen; nie borte man ihn ein bofes Wort über Jemand reben, und wenn man im Auerhahn ober fonftwo über Einen loszog, bulbete er bas nicht und nahm fich bes Beschimpften in jeglicher Beife an. Es tonnte nicht fehlen, baß Brofi bei feiner immermabrenden Beiterfeit für einen halben Narren galt; aber bie Rechtschaffenbeit und Gutmuthigfeit bat boch fo viel Bewältigendes, daß er in Ehre und Ansehen ftand, und besonders bas, baß er Niemand Bofes nadredete, machte ihn in vielen Dingen gum Rathgeber und Schiederichter und Brofi tonnte bei mander gludlichen Austunft bingufeten: "Ja ber Brofi. Mein Mann ischt toanr."

Die Rinder Brofi's murben mit diefem Citelfeitsfpruche ibres Baters fruhzeitig genedt und mo fie hintamen, bieß es oft: "Wie fagt ber Brofi? Mein Mann ifcht toanr." Sie klagten bas oft ber Mutter, aber biefe magte es nicht, gegen eine Grundeigen: schaft ihres Mannes und beren Ausdruck anzukampfen; fie hatte es einmal versucht und jene Trutwoche hatte sich fast wiederholt, fie beschwichtigte nun die Rinder fo gut fie konnte und besonders bamit, bag man Jebem mas nachspotten muffe und ihr Bater burfe bas auch ichon fagen, es gabe auch feinen folden Dann mehr auf ber Belt wie er fei. Das mertte fich ber fleine Rilian und als er wieder damit genedt wurde, fagte er ftolg: "Und es ift erft noch mabr, fo wie mein Bater giebt's Reinen mehr."

Als man Brofi biefe Rebe feines Erstaeborenen erzählte, hatte er diesen, ber ohnedieß sein Liebling war, nochmal so gern; er nahm ihn oft bes Conntags mit in ben Auerhahn und am Berktag in bie Gipsmuble. Der Kilian mar überhaupt ein gescheiter Bub, er hatte einft bas einzige Leidwesen Brofi's in ber Frage ausgebrudt: "Bater, bift bu nur im Winter unfer Bater?" Brofi versprach, ibn bei ber Entlaffung aus ber Schule mitzu-

nehmen, bann habe er auch einen Sommervater.

An ber Kirchweih tanzte Brosi allzeit regelmäßig mit seiner Moni, und die Kinder, die auf dem Hausflur waren, tanzten dort ebenfalls. Mit des Kappelbauern Lisle (die Wittwe hatte schon lange wieder geheirathet) tanzte der Kilian den Hoppetvogel und den Siebensprung gerade wie der Bater mit der Mutter.

In bem Jahre als die Perbundeten in Baris einzogen, hatte auch Brosi einen Berbundeten. Er nahm seinen Kilian mit auf die Wanderschaft und sagte zu seiner Moni: "Weißt noch wie ich mir die Zeit herbeigewunscht hab'? Und jest ist sie da. Es kommt

Alles. Drum luftig fo lang es tagt."

In dem Jahr, als Württemberg einen neuen König erhielt, wurde Brosi noch ein Sohn geboren. Der Revierförster, der jetzige Auerbahnwirth, der zu Gevatter stand, gab ihm den Namen Wilhelm: Brosi aber rief ihn bei seinem zweiten Taufnamen Severin. Er hatte seine besondere Freude an dem kleinen Severin und sagte oft:

"Ich freu' mich nur, daß wir auch wieder ein klein Kind haben, wenn fie nur auch länger so klein und lieb bleiben thäten; wenn fie einmal größer find, find's keine Kinder mehr und machen

Einem nur noch bie halbe Freude."

Das erste Lebensjahr Severins war das schwerste für die ganze Familie, es war das Hungerjahr Siedzehn. Brosi war vor Allem darauf bedacht, daß die Mutter und das Kind die rechte Rahrung hätten; aber der Unsegen, der damals auf Allem ruhte, daß man ganze Schüsseln aufessen und doch nicht satt sein tonnte, schien sich auch auf die Muttermilch zu erstrecken: der kleine Severin schrie immer, mehr als je ein anderes Kind.

Brosi wäre in seinem ganzen Hausstande zurückgekommen, wenn sich nicht jest der Gevatter Gipsmüller bewährt hätte; er verkaufte kein Korn an Brosi, er lieh es ihm nur mit der Bestingung, daß er ihm solches im andern Jahre wieder als Korn

guruderftatten muffe.

Wenn Brosi später den Jahrgang 17 seiner Kalender in die Hand nahm, sagte er: da steht gar nichts darin, ich vergeß das Jahr aber doch nie.

## Dreizehntes Rapitel.

Je mehr die Kinder heranwachsen, um so mehr hören die Eltern auf, für sich selber ein Leben zu haben und auch zu wollen; das Schickal ber Kinder wird immer mehr das der Eltern.

Nicht nur am ersten Tage von bes Baters Ankunft, wie

bies immer ift, maren bie Rinder brav; fie blieben es auch.

Die Kinderzucht im Saufe mar eine mufterhafte, bas beißt ftrenge, es murbe wenig an ben Kindern erzogen, aber unbebingter Geborfam mar oberftes Gefes. Brofi rubmte fich beg oft, indem er hingufette: "Es tann eines meiner Rinder auf bem Dach in Lebensgefahr sein, ich pfeif' ihm nur, huit! und bin sider, daß es feststeht wie eine Mauer und nicht zuckt, bis ich fomm' und es berunter bol'. Das bat mein' Moni zuweg bracht. D bie, die könnt' General sein." In der That war bi se ftrenge Bucht das Werk Moni's, benn ihr Mann war ja den größten Theil bes Jahres in ber Frembe; mar er aber babeim, fo tonnte man gemiß fein, baf nie eines ber Eltern bem anbern in einer Burechtweisung ber Rinder wibersprach ober nur burch eine Dienc einen Wiberspruch verrieth, wenn es auch mit ber Anordnung innerlich nicht übereinftimmte. Der Bater ftand por ben Rinbern wie ein höberes, fast unnabbares Befen, eine Batichand von ibm mar eine bobe feltene Gunft, und half er gar im Frubling ein Mublrad im naben Bach bauen, fo mar bas eine Geligteit. Die faben ober borten bie Rinber einen Bant gwifden ben Eltern; gab es eine Burechtschung, fo murbe ein Alleinsein abgewartet, und Brobfinn und Beiterkeit berrichten allezeit; nur wollte Moni mandmal ber Rinder wegen in ber Babl ber Lieber mahlerisch fein, aber Brofi bulbete bas nicht und behauptete ftets, er habe biefe Lieber icon gefannt ebe er gebn Jahre alt mar und fei boch geworben, ber er fei. Monita war gescheit und ließ ohne ein Wort ju fagen, bie "Gefatle" weg, bie ihr nicht gefi len, und Broft mar's auch recht; er nabm's mit tem Inhalt juft nicht fo genau, wenn's nur gefungen war und recht luftig, bie Worte tonnten fich legen wie fie wollten, und wenn Moni fortfubr und immer wieber anschlug, tonnte er eine Strophe gebnmal fingen und immer fo vollauf, als mar's bas Erftemal. Die ließ Gines bas Andere beim Singen im Stid.

Der kleine Severin zeigte sich schon fruh als ein eigenfin-

Dig rend by Google

niger hartfopfiger Buriche und es mar oft nabe baran, bag ber Chefriede feinethalb geftort murbe, wenn nicht Moni ftete barauf bingewiesen batte, wie bas unschuldige Rind nichts bafür tonne, baß fein Bater verfrimmt und maßteibig fei. Brofi mar bies aber oft in bobem Grave, benn von außen mar ihm ber Friede und die Rube feines Saufes gestort worden. In Dem Commer, als ber Geverin geboien murbe, hatte ber Maurerjochem, bem ber Garten an ber Fenfterfeite von Brofi's Saufe geborte, fich auf bem jenseitigen verfandeten Ufer ein haus gebaut, und um einen naberen Weg ins Dorf zu baben ein Ctud feines bies: jeitigen Gartens baju verwendet; ber Jugweg ging bart an ben Jenpern Brofi's volbei. Roch in der ersten Racht feiner heim: febr zäunte Brofi Diefen Weg zu, aber ichon am andern Tage mußte er auf fcultheißenamtlichen Befehl ben Baun felbft wieder abtragen; Brofi wetterte und fluchte in feinem Sauje fo oft Jemand an feinen Genftern vorüber ging und die Leute machten nich ben Spag und gingen bes Weges auch ohne Roth. Brofi lief gu Umt und verzeitelte viel Beit und Weld mit tiefem Rechtshandel, ber meh. mals ju feinen Ungunften entichieben, immer wieder von ihm aufgenommen murbe, jo bag er volle vier Jahre bauerte. Broft behauftete, daß vier Schub Blag rings um tas Saus ihm geboren, daß er bas oft von feiner Schnieger gebort babe und nicht bavon ablaffe.

Er fprach oft bavon, daß wenn er ben Prezes verliere, so wandre er aus nach Endringen, wohin er ohnedies gegore und

wo er eigentlich am liebsten fei.

Mon war volltommen mit ihrem Manne einig, daß man dieses Gäßchen nicht dulden durfe; aber endlich mubten sie sich doch den Entscheid gesallen lassen, daß es blieb, zumal dieser Weg von Pfairer und Schullchrer als Kinchen: und Schullweg bezeichnet wurde. Mit dem Auswandern nach Endringen schien is nicht recht Ernst gewesen zu sein und ware dies nun auch schwierig gewolden, da Endringen jetzt Ausland war. Brost hatte zu dem Schaden noch den Stoit, daß er fortan der GäplissBrost hieß; man hatte schon lange nach einem Unnamen für ihn gessucht, jetzt hatte man einen, mit dem man ihn ausziehen tonnte. Unsangs that er den Leuten den Gesallen, sich darob zu ärgern, nach und nach aber lachte er dazu und seine alte Lustigteit brach auss Reue hervor. Wer aber seine besondere Gunst haben wollte,

burfte nicht burch das Gäßchen gehen und vor Allem seine Kinder durften nie diesen Beg betreten; wie er und seine Monika ihr Lebenlang keinen Juß darauf setzen. Es wurde Brosi nicht verwehrt, eine Art Berhau am Eingang des Gäßchens anzubringen, um auch seine Höhner und Gänse abzuhalten, daß sie den Beg nicht gingen. Brosi rammte aber scharfgespitzte Pfähle ein, daß sich Manche daran verwundeten, und wenn man Ries auf das Gäßchen schültete, um es trocken zu legen, war er am andern Morgen verschwunden; den größten Theil des Jahres gab es keinen nasseren Weg, als eben dieses Gäßchen.

Die Gaßlesgeschichte war noch lange ber geheime Kummer Brofi's; er tlagte besonders dem Gevatter Gipsmüller oft, daß dies das einzige Leid sei, das er mit sich herumtrage und empfing die Zöstung, er solle zufrieden sein, daß er sonst teines habe.

3m Jahr Uchtzehn erließ bie Regierung bie folgenreiche Berordnung, die ben Beamten jegliche Beschenkannahme verbot; dies traf besonders auch die Forstbeamten, und ber Revierfolfter, ber feinem Bathen ben Ramen bes Ronigs gegeben, ichien es boch gerathen ju finden, bem Rubbirt von Ulm ju folgen und von felbst abzudanten; er widmete fich fortan bem Bolzbandel und machte icon bamals Brofi ben Untrag, als Rurer, ber bie Stamme im Bald aussuchen bilft und eine Art Aufficht über Die Holzfnechte bat, bei ihm einzutreten; Brofi aber lebnte es ab. er wollte bei feinem Sandwerte bleiben, jumal er biefes Sabr, wie er fagte "zweispannig ausfuhr," benn er nahm nun auch feinen Frang mit in die Fremde. Brofi mare gern babeim geblieben und fab fich begbalb nach Beschäftigung bei einem nabe gelegenen Brudenbau um, aber icon jest zeigte fich, baß er ein Burttemberger mar, Die badifchen Arbeiter erhielten ben Borqua und Brofi manberte wieder ins Elfaß.

In dem Jahre, als Kilian Soldat werden mußte, und der Gäßleshandel sich entschied, gab Brosi das Nachtwächteramt aus, er hatte es durch zwanzig Winter versehen und sagte, auch im Gesühle seines Besüthums, daß es genug sei, wenn er fortan am Tage tüchtig arbeite. Es war aber, ohne daß er sich's gestand, auch Aerger über die Gäßlesgeschichte dabei; das Dorf, das ihm das angethan hatte, war eines solchen treuen und hellen Wächters nicht werth. Dennoch erwachte er noch wochenlang zu jeder Stunde und manchmal sang er leise vor sich bin.

Der fleine Severin machte viel Aergerniß und befam viel Schlage, er mar bas einzige Rind, bas es nicht laffen wollte, auf bem Gaschen bin und ber ju geben. Es geborte in ber That eine Selbstüberwindung bagu, bas Gaschen zu vermeiben, man mußte nicht nur immer einen Umweg machen; wenn man aus ber Thure tritt, fubrt bas Gagden gerade links an bem Sause porbei und es ift eine feltsame Eigenheit, bag man beim Austritt aus einem Saufe ohne ju miffen wohin links wendet, wie man beim Untleiden ben linten Stiefel zuerft angiebt. Biofi selber mußte fich noch oft hemmen, daß er nicht unwillfürlich den verbotenen Beg ging. Der Severin war bas einzige Rind, bas von bem Bater viel Schläge und wenig gute Worce erhielt und gerade ber Severin mar, wie fich ichon fruh zeigte, bas ehr= geizigfte feiner Rinder und batte fich eber todtichlagen laffen, als daß er um Erbarmen fchrie oder um Berzeihung bat. Wenn ber neue Lehrer, ber ein tüchtiger Mann mar, ben Severin lobte, judte Brofi die Achseln und fagte: "Es ift eben ein fnuger 1 Bub. Wenn ihm meine Frau einmal ein Rasbrod giebt, frist er ben Ras oben 'runter und erft wenn ich ihm mit Schlagen droh', bigelt er am Brod, und ich sollt' ihm hosen von Eisen machen laffen, er hat eine besondere Kunst seine ledernen zu zer= reißen. Das best' an ibm ift, bag er fingen tann wie ein Kanarienvogel, aber wenn man's ibn beißt, da thut er's nicht und wenn ich aus der haut fahr'. Ich will ihn aber schon eingeschirren, wenn ich ibn einmal mit mir nehm' und ibn ferm in meine Finger faff'."

Die erwachsenen Söhne und Töchter Brosi's gingen nun auch schon zum Tanz, das Rösle, das neben Kilian der Liebling Brosi's war und das er oft "mein schön Mädle" nannte, hatte bereits eine entschiedene Bekanntschaft mit des Jörgtoni's Kaxpar; aber Brosi und Moni waren noch immer regelmäßig auf dem Kirchweithtanze und so lustig wie je. Und wieder hatte diese Lustigteit einen andern Charakter. Es war nicht mehr wie in ledigen Tagen, noch wie in der ersten Chezeit: man war jest mitten unter den erwachsenen Kindern und eine gewisse Scheu vor ihnen begrenzte den Uebermuth; aber Brosi und Moni hatten ihre Freude an der Lustbarkeit der Kinder sast noch mehr als an der

Anut - ju bofen Streichen aufgelegt, nichtsnut.

eigenen und die Kinder konnten neuaufgekommene Tanze, besonbers den Galopp, den die Alten nicht michr verstanden und hatten sie das auch, sich nicht mehr dazu geeignit fühlten. Brost war aber Keiner von denen, die über diese Neuerungen schimpften, im Gegentheil, er sagte zu seiner Frau:

"Die junge Belt bat eben ihre neuen Sprung'. Bir bleiben

bei unferen alien."

Es war jedesmal eine feierliche Freude, wenn Brofi und Moni ihre Tanze aufführten; ihre eigenen Kinder betrachteten es als eine Art öffentlicher Kundgebung des Hausfriedens, denn glücklicher als Brosi und Moni lebten keine Cheleute, sie standen noch allezeit zu einander wie Braut und Bräutigam in zuvortemmender Freundlichkeit und heiterm Scherz, und man konnte nicht sagen, ob B. ost zeine Moni mehr ehrte und lobte, oder sie ibn.

Broft war der erste, der das neue Gefet mit übertieten half, da vermöge allerhöchster Fürsorge in den Bestimmungen bes Decrets der Oberregierung vom 17. bis 22. Juni 1811 der Tanz mit dem Schlage zwölf Uhr enden sollte. Schon die polizeiliche Ueberwachung des Tanzes war Brost ein Geuel, aber er setzte sich darüber weg und Haldenbrunn lag auch so weit an der Grenze, daß die Strenge des Gesetzt dat, der twas nachlich. Das Berbot aber, daß die Schultinder dem Tanze zusehen und ihn auf dem Hausssur nachahmen dursten, wurde unnachsichtlich aufrecht erhalten.

Bris wollte seinen Severin zwingen, mit ihm zum Tanze zu geben, aber dieser blieb widerspenstig und flücktete sich zum Lehrer, der dem, wie er glaubte, mißbandelten Anaben besonders zugethan war. Severin konnte überhaupt schon frühe die Srässe seines Baters nicht leiden und dieser sagte oit: "In dem Buben stedt etwas vom Apothekerrösle, aber ich treib's ihm aus und wenn er mir unter der hand bleibt." Wenn man den Severin mit dem Spruche seines Laters neckte, schlug er um sich und die Mutter hatte viel zu vertuschen und wieder schien ihm nichts heitig: keines der Ainder hätte eine der oberen Zweischgen im Garten angerührt, denn diese ließ die Mutter stets stehen die fie runzlig wurden, und bewahrte sie für den heimkebrenden Bater; der Severin aber war unversehens auf einem der Bäume und ging oft nicht herunter, die man mit Steinen nach ihm warf.

anderen Kindern in den Wald geschickt wurde, um Waldbeeren zu sammeln, denn man hörte, daß er meist in den himmel schauend unter einem Baume lag; und sollte er im Herbste Lichtsspäne ins Getreideland tragen, mußte man ihn jedesmal mit Schlägen dazu zwingen; einmal kam er acht Tage lang nicht nach Hause und keine Gewalt der Welt hätte aus ihm herausegebracht, wo er gewesen.

Die Landesvermessung tam auch nach Haldenbrunn, ber Lehrer empfahl den Geometern den Severin, der noch die Schule besuchte, aber schon ein hochausgeschossener Knabe war. Brost wollte es nicht gestatten, daß Severin mit den Geometern ging, aber Moni ließ nicht nach, dis er es zugab, und als er das Lob seines Sohnes hörte, der sehr anstellig war, that ihm das wohl, aber freundlicher ward er nicht gegen ihn; er getröstete sich der Zeit, wo er ihn ganz allein in seine Hand bekommen

und ihn icon gurecht fegen werbe.

Hatte man vom Severin vielen Kummer, so machten bie anderen Kinder um so mehr Freude. Der Kilian war auf Urlaub gekommen und arbeitete wieder fleißig mit dem Bater und dem Franz. Das Kösle war Braut mit des Jörgtoni's Kaspar. Brosi und Moni ersuhren nichts davon, daß diese Brautwerdung der Mutter einen bösen Ruf gemacht hatte. Der Kaspar hatte nämlich eine Zeitlang das Kösle verlassen und war der reichern Tochter des Kappelbauern nachgegangen, da wurde des Kappelbauern Tochter plöglich von einem Blutsturz befallen und starb, der Kaspar kam wieder zu dem Kösle und wurde auch wieder angenommen; die Leute aber sagten, die Moni habe das Heren von ihrer Mutter geerbt und habe des Kappelbauern Tochter verhert. Da Brosi und Moni hievon nichts ersuhren, war ihre Freude an der glücklichen Versorgung der Tochter eine ungetrübte.

Brosi hatte sich, theils um die Heirath zu ermöglichen, theils aber auch aus Stolz, bei der versprochenen Aussteuer über seine Kräfte angestrengt und arbeitete nun doppelt emsig mit seinen beiden Söhnen, um den Ausfall bald wieder einzubringen. Er hatte für zwei Jahre eine glückliche Arbeit gefunden, nur vier Stunden entsernt wurde eine neue Straße mit mehreren Brücken angelegt und diesmal auf württembergischem Grunde, und Brosi

war nun mit den Seinigen jeden Conntag gu Saus.

Eine lustigere Hochzeit als die von Rosle und Raspar war

lange nicht in Halbenbrunn gewesen. Brost konnte sich zwar Ansfangs nicht damit zufrieden geben, daß die fürsorgliche Regierung den alten Brauch verboten hatte, daß die Hochzeitläder mit gezücktem Säbel die Braut geleiteten und die Säbel in die Decke steckten, darunter Braut und Bräutigam sien mußten. Dieses Eingreisen in die alten Gewohnheiten verbitterte ihm fast den glückseligen Tag, er sprach oft davon und ließ es an derben Schimpsworten nicht sehlen; aber er lernte allmälig, sich einen Freudentag weder durch einen Regierungserlaß noch durch ein sonstiges Ereigniß verderben zu lassen und Moni verstand es, ihm darüber hinweg zu helsen. Die Eltern waren die Lustigsten auf dem Tanzboden und Brost rief ost: "Moni, jest sind wir dier zweimal daheim." Er hatte sich einst so glücklich geschätzt, beim Gipsmüller eine freundliche Stätte zu haben außer dem Hause, jest ging er zu seinem eigenen Kinde und war dort hochgeehrt und geliebt.

## Bierzehntes Rapitel.

Als Severin aus der Schule entlassen wurde, sprach er seinen Wunsch aus, Geometer zu werden, aber Brost wies ihn barsch ab: es dürfe keines seiner Kinder für sich allein sorgen, es müsse Jedes mit beitragen, den Hausstand zu erhöhen. Es war ein fröhlicher Tag, als Brost dreispännig aussuhr, der Borspanngaul war und blied aber widerspenstig. Brost suchte seinen Jüngsten durch gute Worte zu zähmen, aber es schien zu spat dazu, und wenn der Bater in Gesellschaft der Genossen allerlei Spasse machte, die Severin auf die Lippen, während die Anderen lachten.

Im Winter, wenn die Sohne Schindeln schlitzten, war Severin verdrossen dabei; seine Hauptfreude war, wenn er die Schindeln im Schuppen zum Trocknen ausbauen durfte. Brosselber lobte ihn über die schönen Häuser, Brücken und Schlösser, die er aus den Schindelnbuscheln ausbaute und nannte ihn stets

feinen Bogler.

Manchmal schien sich ein besseres Berhältniß zwischen Bater und Sohn herzustellen und Beide strebten sichtbar darnach; Severin hatte dem Bater schon oft darum angelegen, er möge doch die Bömleswiese verbessern, dadurch, daß man dem Bache eine andere Richtung gebe. Brost hatte ihn damit abgewiesen, auf immer wiederholtes Drängen aber ihm endlich gestattet, beim Forstamte die Erlaubniß dazu nachzusuchen und die Sache selber auszusühren. Nach vielen vergeblichen Gängen erhielt Severin die Genehmigung, und mit theils selbst gesertigtem, theils entlehntem Handwertszeug steckte er die Wiese ab und leitete den Bach gerade durch, wobei er noch Vorrichtungen zur bequemen Wässerung anbrachte, daß die Wiese um die Hälfte mehr werth war und das Lob Severins im ganzen Dorse sich ausbreitete. Dies schien ihm aber nicht zu

genügen, er blieb verbroffen und einfilbig.

An der Kirchweih ging er wohl zum Tanz, aber er saß still bei seinem Schoppen und schaute nicht auf, wenn Bater und Mutter zur Bewunderung Aller ihre Tänze ausstührten; ja, er sagte der Mutter, es schicke sich nicht mehr für sie, die Junge zu spielen, und Moni, der das selber schon nicht mehr genehm war, ging das Jahr darauf gerade an dem Tage in die Mühle zum Mahlen. Alt und Jung wollte sich die gewohnte Freude nicht nehmen lassen und man entbot eine Gesandtschaft mit einem vorausgehenden Klarinettisten als Herold zu Moni in die Mühle, sie wies aber jede Einladung entschieden ab und sagte zuletzt: "Richt zehn Gäule bringen mich zum Tanz." Der Jörgtoni wußte hierauf einen gescheiten Ausweg, der mit Halloh ausgeführt wurde: man spannte els Gäule an einen Schlitten, und Moni mußte wider Willen lächelnd nachgeben und wurde im Triumph mit dem seltenen Gespann in den Auerhahn gebracht.

Seitbem ist das Sprüchwort in Halbenbrunn. Wenn einer sagt: "Behn Gäule bringen mich nicht zu Dem und Dem," so antwortet man: "aber elf Gäule wie die Moni aus der Mühle zum Tanz," und Fremde, die das nicht verstehen, erhalten willsfährigen und genauen Bericht über die Entstehung dieser Redeweise.

Das Jahr darauf klagte Moni über Unwohlsein und Brosi blieb bei ihr daheim. Gine Gesandtschaft aus dem Auerhahn erhielt abschlägigen Bescheid. Die Kinder waren Alle auf dem Tanz

und felbft Geverin mar heute mit unter ben Jubelnben.

Es war eine helle Herbstnacht, ber Mond stand glänzend am himmel und warf sein schräges Licht vielsach gebrochen in die Stube. Brosi hatte die Ampel gelöscht und saß noch lange still und horchte auf die Musik, die vom Auerhahn herübertönte; er schnupste viel, denn das hatte er sich seit geraumer Zeit angewöhnt, es wollte ihm gar nicht in den Sinn, daß er zum Erftenmal nicht jum Rirchweihtange follte. Debrmale fagte er in fich binein: "Cei nicht fo narrifd, bu bift tein junger Burfd mehr, Die Schlappen find jest beine Tangstiefel. Du bift Groß-vater;" aber er tonnte fich bas in allen möglichen Wendungen wiederholen, es half nichts, er meinte immer, er muffe entflieben. Endlich legte er fich boch ftill feufgend in bas Bett, aber ben Schlaf fand er nicht.

Mitternacht mar vorüber, ba regte sich Moni und er fagte leife:

"Moni, Moni." "Bas? Was willst?"

"Ich hab' gemeint, du schlafft."
"Ich hab' nicht geschlafen. Was willst benn?" "3d tann auch nicht ichlafen. Sorft bie Dufit?" "Freilich, die lagt ja Ginem tein Mug' guthun."

"Jest fpielen fie ben Banbelestang. 3ch mocht' nur auch miffen, mer ben tangt?"

"Beh 'nauf und fieh' gu, ich hab' bir ichon gefagt, geb' bu

allein. Es ift mir lieber, wenn bu gebft."

"Ich geb' nicht allein. Aber weißt mas? Wir haben boch eigentlich geschworen, bag wir, wenn wir gefund find, jede Rirch: weih tangen wollen."

"Ich bin aber nicht wohl."

"Wird nicht fo arg fein. Beißt mas? Steh' burtig auf und gieb' bich an. Dber fag' mir ehrlich, tangft bu nicht auch gern ?"

"Freilich mohl, rechtschaffen gern, aber mas willft?"

"Romm, wir tangen babeim."

Mit einem luftigen Juchhe fprang Brofi aus bem Bett, gab Moni ihre Kleider auf baffelbe und zog fich rasch an. Auerhahn tonte die Dufit, ber Mond schaute gerade voll in die Stube, und Broft und Moni tangten mit einander, und Broft jauchzte und ftampfte auf und ichnalzte mit ben Sanben, er marf seine Moni in die Luft und fing sie wieder auf: da öffnete fich die Stube und die Kinder standen beifallrufend und jauchzend unter ber Thur, fie maren vom Tange gurudgefehrt und Riemand batte ibren Gintritt vernommen.

"Bo ift ber Ceverin?" fragte Brofi.

"Er ift mit uns, er ift grad veridwunden," berichteten bie Rinber.

"Wer hat ben Banbelestanz ausgeführt?" "Des Rosles Raspar, und prachtig," berichtete Mariann', und Franz, ber nach Severin ausgeschaut hatte, sagte, daß er

schon oben auf der Buhne in seinem Bett liege.
Der Severin war also der einzige, der sich über die Fröhlichteit seiner Eltern nicht gefreut hatte und still davon geschlichen Er mar und blieb ein feltsamer nicht ju bewältigender mar.

Tropfopf.

Das Ende bes vortrefflichen Bierunddreißiger Beinjahres brachte unserm Brosi eine große Freude: er hatte das Glück seine zweite Tochter Mariann' nach Endringen zu verheirathen und zwar an ben Petersepp, der jahraus jahrein in der Gipsmühle des Gevatters arbeitete und ein weitläufiger Better von des Jörgstoni's Kaspar war. Die Wurzeln eines ausgebreiteten Familiensanhangs erstreckten sich immer weiter hinaus, aber diese, die seinen Geburtsort berührte, war für Brost besonders nahrungs friid.

Am Hochzeittage war es, als ob der Boden seiner Heimath ihn verjunge und oft rief er: "Jest hab' ich wieder einen Ab-leger in meinem Endringen, und wenn's uns in Haldenbrunn überleidet wird, geben wir nach Endringen. Richt mahr, Moni?"

"Ja, wo du hingehst, geh' ich mit."

Manchmal aber mar es Brofi boch, als ob bas nicht mehr bas alte Endringen mare. Die Leute hatten ein anderes Befen. er konnte nicht recht fassen, worin das bestand und glaubte, daß es darin liegen musse, daß Endringen badisch geworden sei; aber mit alten Kameraden sang er unaushörlich Lieder, die nicht babisch und nicht mürttembergisch waren.

Die die Fluffe und Strome auf der Erde ihren Beg gieben, unbekummert um die Grangpfahle an ihrem Ufer, fo fluthet über ber Erbe ein unsichtbarer Strom bes Beiftes, ber nicht ju faffen

und nicht zu bannen ist durch willfürliche Scheidungen. Broft überschritt jest auch oft die Grenzen vieler deutschen Lander. Die Gifenbahnen, beren Bollendung über alle Trennung hinweg eint, hatten schon bei ihrer Erbauung die Arbeitsfrafte der verschiedenen Länder vereinigt und den Unterschied ber Fremdheit wenig gelten laffen. Brofi zog mit seinem Dreigespann nach dem Riederrhein und brachte reichlichen Berdienst zurud. Im Muerhabn hatte er bann viel zu ergablen von ben fremben Lanben

und besonders von einem Dunkelnel, den er auswölben half und der viele Stunden weit durch einen Berg führte. Severin ließ es sich nie nehmen, den Bater zu berichtigen, daß es Tunnel

und nicht Dunkelnel beiße.

Ueberhaupt muß man sagen, daß Severin nicht dem Beispiele Sems des Sohnes Noah folgte; wo sich sein Vater eine Blöße gab und etwas falsch erzählte oder unrichtig erklärte, konnte man sicher sein, daß Severin einsiel: das ist ganz anders, das ist so und so. Er hatte in der Regel Recht und zeichnete mit Kreide Alles zum besseren Verständniß auf den Tisch. Bross kämpste immer mit sich, ob er stolz darauf sein solle, einen so gescheiten Malesizduben zu haben, oder, wie er berechtigt war, sich ärgern sollte, so hingestellt zu werden. Er wurde nicht darüber einig, aber so viel zeigte sich doch: daß er im Grund des Herzens keinen Haß auf den Severin hatte, denn er sagte stets: "Mein Kilian und mein Franz müssen aus heirathen und mein Kleiner kriegt des Vaters Gut." Seitdem Bross noch mehr Wiesen und sogar einen Morgen Wald gekauft hatte, nannte er sein Besitzthum stets halb spöttisch, halb ruhmredig sein Gut.

In dem Jahre, als Franz, der ebenfalls Soldat und zwar Kanonier geworden war, den Abschied erhielt, mußte Severin zur Loosung und in diesem Gerbste kam der Vater in voller Entzweiung mit dem jüngsten Sohne nach Hause. Keiner von Beiden hat je genaue Auskunst darüber gegeben, wie weit ihr Streit gediehen war, ja Severin schwieg ganz darüber; nur Brost erzählte, sein Sohn habe gesagt, daß er lieber vorher desertire, wenn er wüßte, daß er Soldat werden müsse, und darauf habe Brost ihm gesagt und bewiesen, daß er ihn eher erwürge, ehe er sich durch ihn die Schande anthun lasse, seinen ehrlichen Namen in die Zeitung und sogar in einen Steckbrief zu bringen.

Brosi geleitete seinen Severin selber in die Stadt zur Loossung und als dieser jubelnd berichtete, daß er sich frei geloost habe, schüttelte der Bater den Kopf und sagte: "Ist mir nicht recht. Es ware dir gesund gewesen, wenn sie dich unterm Milis

tar ein biele gezwiebelt batten."

Bon nun an hatte Severin keine Ruhe mehr im Hause, er konnte nicht mehr auf einem Stuhle still figen, sondern lief immer aus und ein und wenn er mit dem Vater und den Brüdern beim Gipsmüller dreschte, traf er oft im Selbstvergessen die Dresch-

flegel seiner Genossen und in dem Hause, wo nie ein Zank gewesen war, gab es jett täglich einen Lärm, daß die Leute auf dem Gäßchen stehen blieben; denn der Bross schalt seinen Severin und war doppelt bose, weil dieser ihm meist gar keine Antwort gab.

Endlich brachte es Moni mit vieler Mühe dahin, daß Severin sich ein Wanderbuch holen und ein paar Jahre in die Fremde ziehen durfte. Ein neuer Ranzen wurde gekauft und ein dauerhafter Inhalt von Kleidern und Wäsche dafür hergerichtet; der Severin aber gab dem Bater noch immer kein gutes Wort.

Am Sonntag Morgen, als die ganze Familie beisammen war, die kaum die Stube fassen konnte, der Kaspar und das Rösle mit drei Kindern, die Mariann' und der Petersepp aus Endringen und Kilian und Franz mit den Eltern, da packte Severin alles Hergerichtete ein, und als er die letzte Schnalle zugezogen hatte und den Stechpalmenstock, den er sich auf dem Kappelberge geschnitten, in die Hand nahm, schnupste Brossschulle eine Brise, die er zwischen den Fingern hatte und sagte, die Hand auf den Ranzen legend:

"Schab', Schab' um bas icone gute Sach. Die balo wirft

bu bas verlumpen."

"Ich will gar nichts von Cuch, gar nichts!" schrie Severin zornroth und warf bem Bater ben Ranzen vor die Füße, "beshaltet Alles. B'hut Gott, Mutter, b'hut Gott, Geschwister."

Und hinaus rannte er aus der Stube und über ben Steg und nahm nichts mit, als ben Stechpalmenftod in ber hand und

tas Wanderbuch in ber Tasche.

Die Mutter und Geschwister schauten ihm nach und riesen ihm, aber er kehrte sich nicht um und Brost stand wie sestgebannt und schaute immer auf den Ranzen vor seinen Füßen. Die Mutter wollte den Kilian und den Franz und ihre Schwiegerssöhne dem Flüchtigen nachschieden, aber Brost rief mit starter Stimme:

"Da bleibet ihr, keiner, kein Mensch sag' ich, barf ihm nach. Er muß allein wieder kommen und kommt er nicht, so soll er zum Teusel gehen; aber er kommt, sei ruhig Moni, heul' nicht, er kommt schon wieder."

Man harrte still, feines sprach ein Wort, es läutete zur Mittagskirche, aber Niemand ging babin und Brofi that, als ob

er nicht mertte, daß ber Petersepp mit einem verftanbigenben Blide auf Die Mutter fich bavon ichlich und bald über ben Stea rannte.

Die Mittagefirche mar icon ju Ende, aber meber Beterfepp noch Geverin maren gurudgetommen. Brofi gog feinen Rod an und ging nach dem Auerhahn, er wollte feine Frau malten laffen und biefe ichidte ben Rilian und bald nach ihm ben Frang fort. Es murbe Nacht als alle Ausgefandten wieder tamen, aber obne den Severin, ja, sie hatten ihn nicht einmal gesehen; nur der Betersepp brachte die Runde, die er von einem Endringer erfabren: Diefer batte ben Geverin bei ber Bomlesmiefe getroffen. er sei ganz heiter gewesen und habe gesagt, er gehe in die Fremde, zuerst in die Schweiz zu seinen Basen.

## Fünfzehntes Rapitel.

Es war nun wieder Rube und Stille im Saus, aber ber Friede und die Freude wollten lange nicht in baffelbe einkehren. Moni mertte mohl, daß ihr Mann im Stillen auch traurig über ben fo feindseligen Weggang ihres jüngsten Sohnes war, und er mußte es um so mehr fein, da er doch eigentlich schuld baran mar; fie juchte baber nach ben erften jammervollen Tagen ihren lauten Schmerz zu bewältigen, aber ben zurudgelaffenen Rangen konnte fie nie ohne Thranen ansehen, ba war noch Alles gepadt, und die neuen nagelbeichlagenen Stiefelfohlen tamen ihr fo trauria por, als lage ihr Sohn zu Boben geworfen und fie ftebe por feinen Füßen.

Um britten Sonntag, mahrend Brofi in ber Morgentirde war, padte fie endlich aus und legte es ju oberft in ihren Raften; fie weinte viel babei, mar aber als bies abgethan mar, wieber beiterer. Sie hatte nach Bafel an ihre Bermandten geschrieben. aber biese antworteten, baß fie Nichts vom Geverin gefeben batten. 3m Dorfe bieß es nur im Allgemeinen, ber Geverin fei im Born von seinem Bater bavongegangen; Die Geschwifter und Die Tochtermanner buteten fich wohl, etwas von ber Familienstreitigkeit unter frembe Leute ju bringen. Man borte lange nichts von Seperin. Erft als Brofi felber wieber in die Frembe gog, fagte ibm ber Revierförster, ber jest icon Auerhabnwirth mar:

"Ich hab' fechs Bochen, nachdem bein Severin fort gewesen ift, Briefe von ihm gehabt aus Maing."

"Go? und mas ichreibt er?"

"Er bittet mich als seinen Gevatter, ich soll bei bir anshalten, bu mögest ihm boch was Gelb schicken."

"Saft ihm Untwort geschrieben?"

"Ja."

"Ohne mein Wiffen? Und mas benn?"

"Was ich gewollt hab'. Ich hab' ihm geschrieben: wenn ein Mensch wie er sich nicht allein fortbringen kann, soll er

heimkommen und feinem Bater helfen Kartoffeln ichalen."

Es nütte nichts, daß Brosi den Gevatter über seine eigenmächtige Handlungsweise hart anließ, und er getröstete sich endlich, daß er seinen Sohn gewiß in Mainz oder beim Bau des "Dunkelnels" sinden werde. Er machte sich schon im Boraus das Bersahren zurecht, das er gegen ihn beobachten wolle, und war nur zweiselhaft, ob er den Ranzen gleich mitnehmen solle; aber es war besser, dies zu unterlassen, denn man konnte dech einander versehlen, und Moni war wieder aus's Neue aus ihrem eingeschlummerten Leidwesen geweckt.

Frohen Muthes gog Brofi mit seinen beiden Cobnen aus, er fand in Maing richtig die Spur feines Severin, aber von ba

an war nichts mehr zu erfunden.

Der Schmerz um den verlorenen Sohn lebte noch in beiden Eltern fort, in Moni allerdings noch stärker, aber die Alles beilende Zeit und noch mehr die lebendige Erfüllung der Tagespssicht, sowie die Sorge um Kinder und Entel hüllte Alles bald in einen sansten Dämmer. Am Namenstage des Severin sagte Moni einmal:

"Es ist mir wie vorbedeutend, mein Severin ist das einzige Kind gewesen, das an der Muttermilch nicht genug gehabt hat, ich hab' ihm schon mit zehn Tagen noch was dazu geben müssen, und so mein' ich wär' sein Wandern auch; er hat eben an der Muttermilch nicht genug gehabt. Aber hart ist's doch, daß er seine alten Eltern so in Jammer läßt und uns so ganz vergißt. Der Lehrer sagt auch, er begreise das nicht und der hat ihm immer die Stang' gehalten."

"Das versteh' ich so gut als der Lehrer und als der Pfarrer," erwiderte Brofi. "Es ift schon so. Gott hat uns eben eine Anfechtung schicken muffen, daß wir zeigen, ob wir brav und lustig bleiben; auf ebenem Weg war' das kein Runst gewesen. Drum muffen wir das baben, weil wir Gottlob sonst

nichts ju flagen batten."

Brofi bewies es, daß er nicht nur brav, sondern auch luftig geblieben mar. Bei ber Sochzeit feines Erftgeborenen, ber Die Grofmagb bes Furchenbauern bei Endringen beirathete, Die fich ein Erfledliches verbient batte, tangte Broft trot bes nicht vergeffenen Rummers um feinen Geverin wiederum fo, bag er mit vollem Nachbrud fagen tonnte: "Mein Mann ifcht toanr." Und bies zeigte er nicht nur in ber Beiterfeit, sonbern auch in ber Arbeit; er gog im barteften Binter beim Drefchen nie eine Rade noch Sanbidube an, und wenn man ihn barob ruhmte, fonnte er ausrufen: "Ja ber Broft, es ift nicht mabr, bag ich fcon binten in ben Sechzig bin, ich bin erft fiebzehn Jahr alt und fei es wie es will, ich bleib' babei, bie iconften Jahre find bie von fechzig bis neunzig. Ich bin Unno Siebzig geboren, bruben wie man noch siebzehn geschrieben hat, ich muß es huben auch schreiben, ba wird nichts abgehandelt, ich will wenigstens noch vier Jahr Trintgelb." Wenn er fo rebete, bielt er immer feine Dose fest in ber linten Sand, fnidte ein wenig in bie Rniee und bob fich als wollte er in bie Sobe fpringen.

Die Auswanderung nach Amerika, die sich immer mehr auf dem Schwarzwalde ausdreitete, hatte auch Haldenbrunn ergriffen, und Keiner ging sort, der nicht einen besondern Abschied bei Brosi und Moni nahm und Brosi trug getreulich alle ihre Namen in seinen Kalender ein. Diese Auswanderungen, so manchen Schmerz sie auch brachten, waren doch für Brosi und Moni trostreich: sie sagten jedem Davonziehenden, er solle sich nach dem Severin umschauen und von ihm berichten. In alle Weltgegenden gingen nun lebendige Botschaften, die doch Etwas von dem verlorenen Sohne erkunden mußten, und die beiden Eheleute bestärkten sich dann darin, daß sie sich bedünken lassen mußten, ihr Sohn sei über's Meer gewandert, er lebe noch und sie wüßten nur nicht wo und wie und dürsten hossen, ihn einst wieder zu seben.

"Aber weißt," setzte bann Brost bingu, "ich möcht' ihn boch noch ba auf ber Bant sien seben; broben auf bem himmelstuhl ist mir's boch ein bisle zu spat, und ich möcht' ihm boch

auch noch sagen, daß ich ganz gut mit ihm bin und er auch mit mir und wir könnten Beibe rubiger sterben."

Moni seufzte still, sie konnte ihrem Mann nicht sagen, wie ihr zu Muthe ward, wenn von Severin die Rede kam; daß er noch lebte, sagte ihr eine innerste Zuversicht und sie zweiselte gar nicht an deren Wahrheit.

Die Ausgewanderten schrieben in ihren Briefen, daß sie nichts von dem Severin erfahren hatten; aber Jedes schrieb einen besondern Gruß an Brosi und Moni, und die Reuverheiratheten setten oft hinzu, daß sie weiter nichts wünschen, als sie möchten auch eine so aute Ehe haben wie Brosi und Moni.

"Sichst," sagte bann Brofi, "in Amerita reben sie von uns. Moni, wie meinst? Benn wir's erleben, halten wir golbene Hochzeit und laffen uns noch einmal zusammen geben, ober willst mich nimmer und soll ich mir eine Andere holen? Darfst's nur

fagen, bu haft bas Jawort."

Jedem Begegnenden erzählte Brosi, was die Ausgewanderten an ihn geschrieben hätten und war allezeit wohlgemuth. Wer ihn von sern sah, lächelte im Boraus, denn er wußte, daß der Brosi ihm etwas Erheiterndes sagen würde und er verrechnete sich nie, und Brosi ward dadurch selber immer heiterer; denn wie das Lied den fremden Hörer erfreut, so strömt es auch die Lust wieder auf den Singenden zurück. Im Erheitern Anderer, in dieser allzeitigen Gewißheit eines Jeglichen, daß der Brosi nicht anders als lustig sein könne, war er es auch und hob sich selber über jeden innern Verdruß hinweg.

In Folge ber Auswanderung hätte Brosi jest leicht ein anderes Haus bekommen können, aber er sagte stets: "Ich bleib jest einmal auf meinem Gut," und Moni seste hinzu: "da haben wir zu leben angesangen und da wollen wir's auch beschließen."

"Aber noch lang nicht, die ander Welt lauft mir nicht davon," schloß dann Brosi, "und das sag' ich dir Moni: wenn du mir das anthust, daß du vor mir davon gehst, bin ich dir mein Lebtag böß und wenn ich 'nüber komm', red' ich nichts mit dir."

Es gab in der That keine glüdlicheren Menschen als Brofi und Moni, und dazu waren sie allzeit gesund. Bare der Rummer um Severin nicht gewesen, sie hatten gar nicht gewußt, was Leid ist. Im Jahre 41 vollführte Brosi seine letzte Maurerarbeit und zwar am Forlenbache. Dieser wurde von der Regierung zur sogenannten Wildsscrei eingerichtet; das Brennholz, das hier auf dem Walde sast ganz werthlos war und wofür man kaum die Ausbereitungskosten erlöste, wurde durch Schwellungen thalwärts geschwemmt und von dort auf der Achse nach dem holzarmen Unterlande gebracht. Als der Flußdau vollendet war, erhielt Brosi eine ihm genehme Anstellung: er wurde beeidigter Holzmesser. Der gekerbte Maßstab, den er nun immer bei sich führte, war ihm auch als Stock willkommen, denn er hatte sich immer

bagegen gewehrt, fich einen andern beizulegen.

Die großen Holzbeugen, die wir beim Eingang in das Dorf gesehen haben, sind noch von Brost aufgerichtet. Dieses Ausschicken des Holzes betrieb er mit wahrer Kunstliebhaberei. Wenn er eine lange Gasse betrieb er mit wahrer Kunstliebhaberei. Wenn er eine lange Gasse aufgestellt und Thüren und Durchgänge darin gelassen, konnte er sich davor hinstellen und allein für sich oder zu Anderen sagen: "Ja der Brost! Mein Mann ischt koanr." Beim Ausmessen in Klaster war er äußerst gewissenhaft und von seinem Handwerk her hatte er ein großes Geschick, die Scheite so zu legen, daß gerade das Rechte heraustam; denn man berechnet ein Klaster auf hundert vier und vierzig Kubilsuß, davon werden vier und vierzig als Zwischenraum abgerechnet, so daß für die wirkliche Holzmasse, das was man Derbraum nennt, gerade aus hundert Kubilsuß verbleiben.

Diese Arbeit war Brosi um so willtommener, weil er nun auch im Sommer jeden Abend daheim sehn konnte, und weil ihm Moni jeden Mittag das Essen in den Wald brachte. Wenn er sie so daherkommen sah, so strad aufrecht und in weißen hemdärmeln wie ein junges Mädchen, jauchzte er ihr zu wie ein junger Bursche. Moni hatte nie vorher gegessen und wußte im Walde immer einen hübschen Plat auszusinden, wo sie sich mit ihrem Manne niedersetze, mit ihm gemeinschaftlich as und dann das Ruhestünden mit ihm verplauderte, das aber immer sie zuerst abbrach. Oft sagte Brosi: "Weible, wir sollten eigentlich jett erst siedzehn Jahr alt sein. Zett sollten wir erst ansangen, und wenn ich's recht berechne, hab' ich eigentlich nur das halbe Leben mit dir gehabt."

"Wir tonnen Gott banten für bas, mas mir gehabt haben,"

beschwichtigte Moni.

"Freilich, freilich," stimmte Brofi bei, "aber weißt, ich

tann eben gar nicht genug friegen."

"Jest ist's aber genug," schloß Moni aufstehend und ging beimwärts, aber noch aus der Ferne rief sie: "überschaff' dich nicht."

Das that Brofi nicht, er vollführte seine Arbeit genau, aber auch gemächlich und hielt streng barauf, daß Alles gut versicheitert sei, benn bas heben und öftere hin und herwenden ber großen Scheite war ihm boch beschwerlich.

### Sechzehntes Rapitel.

Im Winter auf 47, in dem Brost sechsundsiebenzig Jahr alt wurde, fühlte er sich zum Erstenmal in seinem Leben nicht geheuer; er behauptete es habe ihn "ein Frost gestoßen," er gönnte sich aber doch keine Ruhe, er war eben was man einen Schaffmann nennt: so lange er fort konnte, entzog er sich keiner Arbeit; aber bald ließ er die Dose stehen und schnupste nicht mehr, das war für Moni das sicherste Zeichen, daß es etwas Ernstliches war. Er mußte zu Bett und bald zeigte sich, daß er einen mächtig geschwollenen Fuß bekam und zum Erstenmal kam ihm der Arzt über die Schwelle, aber noch jest erlustigte er sich an seiner Krankheit und sagte oft: "Es ist nicht mehr als billig, ich muß auf dem Kubitsuß leben, es geschieht mir recht. Verbind' mir meinen Kubitsuß, "rief er dann seiner Moni.

Alles hatte bei ihm ein heiteres Gepräge und er lachte noch jett oft, daß man es die ganze Gasse hinab borte. Er mußte wochenlang liegen, aber seine Heiterkeit schwand nicht, nur manchemal sagte er: "Der Severin muß doch auch wissen, daß ich jett ein guter Siedziger bin; wenn er kommen will, hat er nichts

mehr zu verfäumen."

Gine große Freude hatte Brosi durch einen Gruß, den ihm die Gipsmüllerin sagen ließ; sie war auch frank und ließ Brosi sagen, in stillen schmerzlosen Stunden musse sie immer daran benken, wie lustig sie auf der Hochzeit ihres Bruders, des Furchen-bauern, den Bandelestanz mit ihm getanzt habe und sie höre noch immer die Musik ausspielen.

Rebem, ber ihm einen Rrantenbefuch machte, ergablte Brofi

viese freudige Botschaft und als er wieder gesund war, wollte er seinen ersten Gang nach der Gipsmühle zu seiner Tänzerin machen; aber man hielt ihn davon ab und ins Herz hinein fühlte Brosi die Nachricht, daß sie bereits gestorben und begraben sei. Gine Jugendfreundin und langjährige Genossin war ihm plözlich entrüdt, es waren ihm schon viele langgewohnte Gestalten dahingerasst worden, er hatte es leicht verwunden; aber sein mit einer gewissen Feinsühligkeit des Genesenden empfand er den Schmerz doppelt, es gemahnte ihn, daß der Tod doch immer näher rücke und ihm schon unentbehrlich scheinende Stücke aus dem Leben reiße. Er ging tagelang still den Kopf schüttelnd umher, und als er zum Erstenmal nach der Gipsmühle kam, weinte er mit dem verlassenen Gevatter.

Er hatte die Freude eines andern Saufes mit genoffen, er

nahm auch beffen Leib auf fich.

Aber wieder und wieder erwachte der helle Frohsinn in Brosi, und als er einmal mit seiner Moni im Malde zu Mittag

aß, fagte er:

"Du wirst nichts dagegen haben. Wenn ich 'nüber komm, bitt' ich mir's aus, daß mir die Posaunen-Engel einen Bortang für mich und die Gipsmüllerin aufspielen."

Die Luftigfeit ichien in Brofi gar nicht abzutobten.

Der Marg 48 brachte bem abgelegenen Salbenbrunn feine Revolution fo gut wie Berlin und Wien. Schultheiß und Bemeinderath murben gefturgt und ein neuer gewählt, Broft murbe einstimmig jum Gemeinderath ermablt, er mare Schultheiß geworben, wenn er bies nicht abgelebnt und bie Stimmen auf seinen verschmägerten Jörgtoni gelenkt hatte. Die verkummerte Nutung des Gemeindewaldes, den der Gemeinderath für sich ausbeutete, war wesentlicher Grund der Revolution, und auf Brofi, ber allzeit ein gerechter Mann und Niemand gulieb und Niemand zuleid redete, festen besonders die armen Sausler ihre Soffnung. Er war mit Ginem Borte ber Margminifter von Salbenbrunn und borte es gern, wenn man ibn "Berr Gemeinde: rath" anredete. Auch Moni war biefe neue Burbe nicht un: genehm, sie ging am erften Sonntag mit ihrem Mann in Die Rirche und batte sich noch bazu vom Näherliste eine neue Sade machen laffen, wozu fie bas Beug langft bereit hielt, es aber für die Sochzeit ihres Franz aufbewahren wollte. Bor ber Rirche

grüßte Moni alle Leute boppelt freundlich, und in derselben schaute sie oft nach den vorderen Banken. Da, wo der Gemeinderath sigt, dort saß ja ihr Brost; die arme verstoßene Tochter des Apothekerrösle hatte einen Mann, der auf der ersten Kirchenbank saß. Als man sich zu Tische seste, sagte Brosi in sehr verbindlichem Ton, einen Kratzuß machend:

"Frau Gemeinderäthin, wollen Sie nicht auch gefälligst Blag nehmen?" und trieb noch allerlei muthwilligen Scherz mit ihr.

Moni sagte, ihr Mann musse sich einen neuen Rock machen lassen, es schicke sich nicht mehr, daß er in dem alten Rock einhergehe, den er sich schon zur Tause ihres jüngsten Sohnes (sie vermied, wie es schien, mitten in der Freude den Namen Severins) hatte machen lassen. Brost schuttelte den Kopf und sagte: "Wenn nur meine Knochen so lang halten als der Rock noch hält; und man hat den Brost im alten Rock gewählt, nicht den im neuen."

Der noch immer unerklärte blinde Franzosenlärm brachte auch in Haldenbrunn eine Bürgerwehr zu Stande, die sich vorerst mit gestreckten Sensen bewaffnete. Der Revierförster Auershahnwirth wurde natürlicherweise Leitmann und Brosi's Kilian wurde zum Obmann und Uebungsmeister gewählt, er hielt seine

Uebungen auf ber Strafe, die nach Endringen führt.

Im Auerhahn war jest täglich große Zusammenkunst; die Tischordnung galt hier noch mitten in allen Wirrnissen, nur saß Brosi als Gemeinderath bei den Großbauern. Wenn Manche erschracken über die wilden Reden, die geführt wurden, beschwichtigte er mit der klugen Cinrede, daß man ja einander kenne und noch immer wisse, daß es nicht beim ersten Anbot bleibt, man ließe noch etwas abhandeln. Wenn die jüngeren Leute von deutscher Sinheit sprachen, sagte er oft:

"Was wisset Ihr davon? Da können Wir mit reden, Uns gedenkt es noch, daß Endringen und Haldenbrunn zusammen

gehört haben."

Im Gemeinderath war Brosi ein eifriges und bedachtsames Mitglied, und er war es auch, der sich dem Andringen Bieler entgegenstemmte, daß man den Gemeindewald verkause und den Erlös vertheile. Er mußte sich deßhalb manche üble Nachrede gefallen lassen und es hieß, er sei eben auch wie die Anderen, seitdem er da oben sitze; aber er ließ sich's nicht verdrießen,

jebem Einzelnen seine Grunde darzulegen, und die fich einer befferen Ginficht nicht verschlossen — und deren war doch die

Mehrzahl - gaben ibm Recht.

Brosi vollführte seine Arbeit nach wie vor. Er war tein großer Bolitifer und rühmte sich auch beffen nicht, aber er sagte boch immer: "Bon ber Freiheit tann man nicht effen, man muß arbeiten, sei die Regierung, welche sie woll'; das Holz spaltet sich in einer Republit auch nicht allein auf; aber freilich, schaffen und schaffen ist ein Unterschied, und ber rechte Lohn gehört einem Jeden."

Die Revolution im Babischen brachte Brosi vielen Rummer, benn die Reibereien zwischen den Endringern und Halbenbrummern gediehen auf's höchste, die Halbenbrunner wurden immer "faule Schwaben" geschimpst. Dazu lebte noch Brosi's Schwiegersschn, der Petersepp, bei seinem Schwäher verborgen im Walde. Die Reaction brachte aber Brosi nicht mindern und noch

weit tiefer gehenden Rummer. Es war nicht ber Schmerz um bie vereitelten hoffnungen des Baterlandes, die ihm zu herzen gingen, er hatte fie nie recht begriffen und nur immer gebacht, Salbenbrunn und Endringen follten wieder Gins werben. Es mar ein gang Underes, mas Brofi tief betrübte: die Berordnung, baß am Conntag nicht mehr auf ber Strafe gefungen werben burfte, bie Ginfetung bes Sittengerichtes ber Pfarrgemeinberathe, wogu man ihn auch mablen wollte, mas er aber entschieden ablebnte, por Allem aber jene hochweise fürforgliche Berordnung, bas fortan alle Rirchweihen im gangen Lande auf Ginen Sonntag festgesett wurden, so daß aller nachbarliche Besuch abgeschnitten war. Zwar lag halbenbrunn so an der Grenze, daß man meift babischen Besuch erwartete und biefer tam auch reichlich, ba jenseits im gludseligen Belagerungezustande teine Dufit gehalten werden durfte; aber man ftand boch auch mit Landegangeborigen in Berbindung, und wenn man auch bas Berbot umging, bab man boch noch eine ftille Feier veranstaltete und ber hohen Furforge nun eine boppelte Rirchweih verdantte, es mar und blieb boch miglich.

Vom Gemeinderath in Halbenbrunn, in dem Brosi noch saß, ging eine Eingabe an die hohe Regierung um Ausbebung der Kirchweihordnung; aber sie ging nur bis in die Amtsstadt und ist dort selig entschlafen.

701 63

## Siebenzehntes Rapitel.

An der nächsten Kirchweih war Brosi's fünfzigjähriger Hochzeittag. Man redete ihm viel zu, daß er seine goldene Hochzeit seiere, aber besonders Moni hatte eine Scheu und einen Aberzglauben davor und ängstliche Freundinnen vermehrten dies noch mit der Erwähnung, daß man nach einem solchen Fest gewöhnzlich nicht mehr lange lebe und Brosi, dem eigentlich doch das Herz daran hing, wollte ihr nicht zureden.

So tam ber Frühling bes vorletten Jahres heran, die beiden alten Leute hielten immer fester zusammen und Moni war oft ganze Tage bei ihrem Mann und tochte im Walde.

Ginft fagte Brofi gu ibr:

"Wenn unser Severin tam', sag, thatest bu ba die goldene Sochzeit feiern?"

"Ja, wenn mein Severin fam', ja, ba thu ich's, ba hab'

ich genug gelebt."

"Ich mein' auch," sagte Brost wieber, "ich mein' ich hab's einmal in einem Lied gehört: mit dem Blumenstrauß auf der Brust darf das Herz zu schlagen aushören. So geht mir's auch. Ich möcht' lustig sterben."

Und als er bas sagte, war's ihm, als hörte er bie Stimme

feines Geverin.

Moni ging heim, er schaute ihr lange unwillfürlich nach. Da kam ein Landjäger durch den Wald. Oft, wenn der Schultbeiß und kein anderer Gemeinderath zu Hause war, kamen die Landjäger, die das Dorf passirten, zum Brosi, um sich die Stunde ihrer Anwesenheit in ihrem Dienstbuche bescheinigen zu lassen. Brosi war an ihren Andlick gewöhnt und doch erschrack er heute als er den Landjäger von fern sah. Als er näher kam, erkannte er den Stationscommandanten, der ihn freundlich grüßte. Brosi schrieb ihm mit Bleistift die gewünschte Bescheinigung ein und sprach noch über allerlei, da sagte der Landjäger:

"Babt Ihr nicht einen Cohn gehabt, ber Wilhelm Severin

heißt ?"

"Ja, ja, warum? was ist?"

"Im Verordnungsblatt, bas ich wegen der Stedbriefe hals ten muß — "

"Bas? mas? Bas fteht ba?"

"Nichts Bojes, da ift ein Bilhelm Geverin Geller von Salbenbrunn gum Oberbaurath ernannt."

"Ihr habt mich jum Narren, bas ift nicht recht. Wenn 3hr

einen Rarren wollt, laffet Guch einen brechfeln."

"Thut mir leid, daß ich bas Berordnungsblatt nicht bei

mir hab', es fteht beutlich barin."

"Aber er wird nicht von haldenbrunn fein, es giebt viele mit Namen heller und es fann noch ein anderer Wilhelm Severin heißen."

"Auf mein Bort, es steht deutlich: von Haldenbrunn. Ich bin nicht der Mann, der Spaß macht," sagte der Stations

commandant etwas bitter.

Brosi stand da und hielt die leeren Hande vor sich hingestreckt, als ob er noch ein Scheit holte; er starrte wie verloren drein und als ihm der Landjäger die Hand auf die Schulter legte, zuckte er zusammen und suhr sich in die weißen Haare, die sich emporsträubten. Der Landjäger wollte weggeben, aber Brosi bat ihn, bei ihm zu bleiben und ihn nach Haus zu geleiten. Als sie gegen das Dorf kamen, hörten sie ein lautes Schreien und Brosi sah, wie seine Moni ihm entgegensprang, aber ihr vorauf eilte ein großer Mann und warf sich Brosi an den Hals, küßte ihn und weinte; Brosi küßte ihn wieder und weinte mit ihm — es war sein Severin.

weinte mit ihm — cs war sein Severin. Brofi mußte sich auf einen Steinhaufen am Bege seten, die Knie wollten ihm brechen, Moni tam langsam des Beges,

geführt von einer Dame mit wehendem Schleier:

"Agy, that is my father," sagte Severin, und die Dame warf sich Brosi an den Hals, und es war ihm, als ob ein Engel ihn in die Arme nehme, der ihn selig aus der Welt mit sortnehmen wolle. Es kam wirklich eine leichte Ohnmacht über ihn, aber bald erholte er sich wieder, und er faste seine Moni und so breit als die Straße war, gingen Moni und Brosi und Severin und seine Agnes Hand in Hand das Dorf hinein. Brosi schaute immer wie verwirrt umher, wenn die schöne Frau ihm und seiner Moni die rauhen Hände küste.

"Gott hat es boch gut gemeint zu mir, daß ich euch noch im Leben finde, wie often habe ich baran gedacht," sagte Severin und übersette bas seiner Frau ins Englische, seine Eltern

bedeutend, baß feine Frau faft gar fein Deutsch verftebe.

"Bo haft benn bu ihn zuerst gesehen?" fragte Brosi seine Frau. "O lieber Gott, bent' nur, wie ich heimfomm', ist die Hausthür offen, ich geh' in die Stub', da sitt er mit dem goldigen Engel da auf der Bant; ich hab' nicht gewußt, wo ich bin, ob noch auf bem Boben ober im himmel, ba ruft er: Mutter! Und weiter fann ich bir nichts berichten."

"Der Severin batt' uns dech vorher Nachricht geben follen," fagte Broft halb zu feiner Frau, halb zu feinem Sohne; "fo ein

Ueberfall fann ja Ginen auf bem Blat tobten."

Severin erklärte, daß er ichon vor mehreren Tagen geschrieben habe, sich aber, wie er sebe, im beutschen Bostgang verrechnet hatte. Als man am elterlichen hause angelangt war, sagte bie

junge Frau auf bas Gagden beutenb:

"Gässle not go."

"Baft ihr bas icon gefagt?" ichmungelte Brofi und rief mit starker Stimme zu seiner Schwiegertochter: "Ist recht, ist brav," er meinte, wenn er recht schreie, muffe sie ihn gewiß verstehen. Um das Haus versammelte sich Alles, was im Dorfe war,

und selbst in die Stube und in die Haussslur drangen sie, und die draußen stanten, schauten zu den Fenstern herein und theilten sich ihre Bemertungen über Severin und seine Frau mit. Das Rosle, bas mit feinen Rindern laut ichreiend und weinend baber tam, hatte Muhe, sich zu bem Bruber hindurch zu arbeiten, um ihm an ben hals zu fallen. Es schidte sogleich seinen altesten Sobn zu bem Bater, ber braußen auf ber Bomleswiese mahte, und Moni bat die Bersammelten um einen Boten nach Endringen, um die Mariann' und ben Beterfepp zu holen. Drei Boten ftellten einen Bettlauf an. Die junge Englanderin außerte gegen ihren Mann ihre Freude, daß daß ganze Dorf so umberstehe und Alles die Freude des Einen Hauses theile. Severin schien aber nicht diefer Meinung, er bat die Leute zuerft in freundlichem Ton, sich zu entfernen und als dies nicht geschah, druckte er die Thure zu und schob einige Widerwillige nicht eben sanft hinaus.

"Mit welcher Gelegenheit feib ihr antommen?" fragte Brofi.

als ob bas bas Bichtigfte mare.

"Mit einem Hauderer," antwortete Severin furz. "Du bist nicht versteckt, sie ist sauber," sagte Brost auf bie junge Frau winkend, die die Hand ber Mutter nicht loslich, "ihre Saare glangen ja wie Gold, und mas fie ein paar Augen im Ropf hat und bas helle Gesicht, die ist gewiß gut. Hat sie auch brav Baten?"

"Nicht viel, ich bin überhaupt nicht reich, hab' aber mein

gutes Austommen."

"Wie so hast die Anstellung kriegt? Du bist doch der im Blattle?"

"Freilich. Ich hab' einen besondern Bortheil im Brückenbau erfunden, habe ein Modell in die große Ausstellung in London gegeben; der anwesende Landescommissär erkundigte sich nach mir, und darauf bin ich angestellt worden."

Im Reben mit seinem Bater im Dialekte sprach Severin ganz geläufig, während er im Hochdeutschen, in dem er seine ersten Worte anbrachte, etwas Anfrembendes hatte und aus dem

Englischen übertrug.

Moni holte sich ihre Sonntagsjade und mahnte auch ihren Mann, doch einen ordentlichen Rock anzuziehen; als aber Agy das mertte, bat sie ihren Mann, solches zu verhindern; es muthe sie so sehr an, daß die Eltern in Hemdarmeln seien. Severin dolmetschte das lächelnd, und Brost willsahrte zu bleiben wie er war. Wir dürsen überhaupt nicht verschweigen, daß er sich seiner vornehmen Schwiegertochter recht freute, aber minder befangen war und weniger Umstände machte, seitdem er erfahren hatte, daß sie nicht reich sei.

"Wie lang bleibet ibr bei uns?" fragte Broft,

"Bis nachsten Montag. Ich habe viel zu thun. Ich tomme aber jum herbst wieder."

Die Mutter jammerte über biefe turge Beit, aber Brofi fagte:

"Geschäft geht vor Allem."

"Du logirst mit beiner Frau im Auerhahn bei beinem Gevatter."
"Nicht gern. Er hat mir ben bosen Brief von Cuch geschrieben."

"Bon mir? Ich hab' nichts davon gewußt, fein Sterbenswortle."

Und nun stellte sich heraus, daß der Auerhahnwirth die Antwort so gestellt hatte, als ob der Bater dem Severin die harten Worte sagen ließ, und das Verhältniß zwischen Bater und Sohn, das trot aller Freude des Wiedersehns ein unausgeglichenes war, ebnete sich erst jett, denn Severin erkannte die Unschuld seines Vaters, und trotdem Severin noch mehr als sonst etwas Gehaltenes und Herbes hatte, ließ er sich doch herbei, seinen

Bater formlich um Bergeihung zu bitten und reichte ihm gulest eine filberne Dofe, barauf bie Worte eingegraben maren: "Mein Mann ifct foanr."

Anfangs ftugig, freute fich Brofi bann findisch mit diejer Dose und fagte immer: "In England drüben haben fie mein' Red in Silber gegraben."

Mun wendete fich ber Born von Bater und Cohn gegen ben binterbaltigen Auerhahnwirth. Geverin wollte ihm gar nicht mehr über bie Comelle geben; aber Broft fagte:

"Lag aus fein. Gin Mann wie bu, mas tann Dem am Auerbabnwirth liegen? Aber man fann fich nicht mit ihm ber-

feinden, er hat bas einzige Birthshaus im Ort."

Bald tam auch bes Jörgtoni's Raspar, die Mariann' und ber Beterfepp. Moni wollte einen Boten an Rilian und Frang ichiden, die feche Stunden von Salbenbrunn arbeiteten und erft Conntags beimfamen, aber Geverin verhinderte bies, man tonne nun ichon warten, ba es einmal fo lange gedauert habe und ber Bater habe es ja auch gefagt, Geschäft gebt vor Allem. Moni brudte es auf der Bruft, ihr Severin hatte fich doch febr verandert feit ben vierzehn Jahren feiner Wanterschaft, er mar freund= lich und gut, aber er batte boch etwas Schroffes, und als fie mit ihrem Manne allein war, sagte sie: "Ich mein', der Severin bat sich doch ganz ausgeartet (sich

verändert), er ift boch nie Soldat gewesen und er hat boch fo mas von einem alten Solbaten, weißt? fo furg angebunden. Er ift fo fteif wie fein Bembfragen, ber ibm fast bas Obrlapple

abfägt."

"Das macht fein großer Titel und bu mirft's nicht übel nehmen, bas Stud Apotheterroele mas in ihm ift, ich bab's ja immer gejagt," bebeutete Brofi.

"Aber ein gar prachtig Beible hat er, tie ift ja wie aus einem Buchele 'raus. Wenn fie nur auch recht mit Ginem reben

fönnt'!"

"Ja bas Weible ift nicht unrecht, 's ift ein gattigs (paffenbes) Beible, fie ift gewiß viel braver meter er. Die Rinder von seinen Schwestern hat er ja fast gar nicht angesehen. Run es ift mir ein Troft, daß ich ihn gut versorgt und in Ehren weiß, und weiter brauchen wir einander nicht."

"Gine Berfremdung und Bitterfeit, Die viele Jahre lang fich

im Gemüth eingewurzelt hat, scheint nicht mit Einemmal und plöglich ausgestodt werben zu tonnen; wenigstens war bies bei Brosi und Soverin ber Fall.

### Achtzehntes Kapitel.

Severin hatte nie die kleinen gemüthlichen Unhänglichkeiten an die Menschen und Umgebungen seiner heimath in sich empfunzen; er zeigte andern Morgens seiner Frau die Bömleswiese und den Busch, woraus er sich den Stechpalmenstedt geschnitten und gab den Begegnenden nur kurze Antworten. Die junge Frau entwarfschnell eine Stizze von dem Waldgrunde bei der Bömleswiese und nahm sich vor, dieselbe in den kommenden Tagen weiter auszusühren.

Wenn Soerin mit seiner Frau durch das Dorf ging, liefen oft viele Kinder hinter ihm drein, andere stellten sich in Hausen zusammen und wenn die Beiden vorüber waren, riesen sie kecklich: Grüß' Gott! Andere bildeten eine Kette, fasten sich an der Hand und rannten ihnen vorauf mit jener eigenen barfüßigen Behendigkeit, und warteten immer bis sie in ihrer Rähe waren, um zu wiederholen. Agy wehrte ihrem Mann ab, der diese kindische

Freudenbezeugung nicht bulben wollte.

Ein Bwischenjall, ber felbft ben Geverin lacheln machte, ereignete fich mit ber Tochter bes Auerhahnwirths. In langen Rleibern und am Sonntag mit bem aufgespannten Sonnenbach ging bas Madden oft im Dorfe umber mit bem ftolgen Gelbftgefühle einer für biefe Umgebung ju boch gebildeten Scele. Gevatter Auerhahnwirth hatte feinen Bathen gefragt, ob feine Frau frangöfisch tonne und mit ber bejabenben Untwort eilte er zu seinem Töchterchen und befahl ihm, fich an die Englanderin anzuschließen und bem Dorfe ju zeigen, mas fie tonne. Das Madden mochte endlich weinend gestehen, bag es ja noch gar teine Uebung habe, ber Bater ließ nicht ab und fagte immer, bann üb' bich, jest haft du die beste Gelegenheit baju. Du mußt, ub' bich jest." Bur Berlegenheit Aller zeigte fich aber, bag bas Madden weber ein Wort frangofijch verstand noch sprechen konnte; ber Revierförster fluchte über ben Lehrer von Endringen, bem man noch jedesmal, wenn er Stunde gab, ein Glas Wein ein: ichentte, aber bas balf nichts mehr und Brofi mar nicht wenig ftolg, als er eines ungeahnten Reichthums inne murbe: er fannte vom Elfaß her einige frangofische Broden und seine Söhnerin flatschte barüber vor Freude in die Sande.

١

Um Nachmittag mar große Gafterei bei ber Schwester Rosle, es murbe fehr fagiger Raffee aus fleinen Taffen getrunten und baju "Strauble" (Spripfrapfen) gegeffen; bas Rosle, bas von ber Sipe und ber Bereitung bes Comalgebades glangte, ließ fich nicht bewegen, mit an ben Tisch zu seinen Gaften zu sigen, es lief mit seiner altesten Tochter immer ab und zu und bebiente mit Rilians Frau die Eltern, ben Bruber und Die Schmagerin. Severin hatte fich bald entfernt, ba er einen Bauriß zu vollenben habe und bestimmte jeine Frau, nur unter ben Angeborigen gu verbleiben. Er verrechnete fich nicht. Agnes magte es, wenn Severin nicht dabei war, ihr weniges Deutsch jum Beften gu geben und lernte noch Manches bazu von ben Eltern und ber Schmägerin, und die Urt, wie fie bas bereits Befannte aussprach und das Reuerlernte nachbuchftabirte, und babei fo treubergig vertrauend lächelte und Alles nachmachte, erregte große Beiterkeit und oft lautes Lachen. Dit Beibulfe vieler Bantomimen ertlarte ihr Brosi, sie sei ihm wie ein tleines liebes Kind, das erst sprechen lerne, und das sei ja die schönste Zeit der Kinder, das sei die Zeit der Apfelbluthe. Das Lette verstand die junge Frau nicht, aber bas Erste begriff fie und mit einer bas tieffte Berg ansprechenden Innigfeit abmte fie nun bie Beise eines fleinen Rindes nach, fo daß Brofi oft mit beiden Sanden auf die Leberbofen ichlug und boch betheuerte:

"Sie ist mir taufendmal lieber als ber Severin, bas ift ja

was Bergiges, er ift fie gar nicht werth."

Die Buhner Rosle's maren auch zu Gafte in Die Stube getommen, man wollte fie ichnell binaus icheuchen, aber Man verstand ihre Bitte beutlich zu maden, daß man fie da ließe. Ihren Bufat: daß diefes Gemeinleben ber Menschen mit ben Thieren fie freue, begriffen die Sorer nicht; aber Brofi batte eine Abnung bavon, benn er fagte:

"Sie hat ein gutes herz, sie ist auch gegen die Thiere gut. Der Severin muß boch bas herz auf dem rechten Fled haben,

daß er fo ein Frauele genommen bat."

Alls sie ihm zulett noch ben Rock auszog und theils mit Borten, theils mit Beiden ibm fagte: es fei viel iconer, wenn

er in hemdarmeln fei und er brauche fich vor ihr nicht einen

3mang anthun, ba rief Brofi:

"Moni, wenn du nicht mit mir goldene Hochzeit machst, da geh' ich nach England und hol' mir auch so Eine." Er sprang in die Höhe, seine Hand, die sich wie Tannenrinde ansühlte, saßte die Hand der jungen Frau, und mit großer Beschwerde erklärte er ihr, daß sie auf seine goldene Hochzeit sommen und mit ihm tanzen müsse. Die junge Frau, die von dieser bevortehenden Feier schon wußte, ahmte zur Bekundung ihres Berzständnisses den Geistlichen und den Bräutigam und die Braut und die Musikanten nach. Bros schnubet nochmal so viel vor Freude, aber putte sich die Hand schnell ab, und faßte immer wieder die Hand seiner Söhnerin und sagte zu den Umstehenden:

"Das handle ist wie lauter Seide und Baumwoll', o wie muß bas Ginen streicheln," er führte sich die hand über feine

Baden und machte die Geberben bes hochften Entzudens.

Am Abend konnte der Brost seinem Severin gar nicht genug erzählen, welch eine liebe Frau er babe und er schaute den Sohn viel freundlicher an. In ihrem Hause sang Brost für seine Söhnerin, die um einen Sang gebeten hatte, mit seiner Frau, dem Röste, der Schwiegertochter und dem Kaspar allerlei Lieder. Severin saß still dabei und spaltete den Mund nicht, die junge Frau aber versuchte mitzusingen und Brost nichte ihr ermunternd zu.

Als man endlich fpat endigte, ging Agnes auf Brofi zu, legte die hand auf beffen Schulter und fagte mit fremdelnder

Betonung aber gang beutlich: "Mein Mann ifcht toanr."

"Es ift ein' Blipber," rief Brofi und jauchzte hellauf Jubu,

baß bie junge Frau boch zusammenschrad.

Am zweiten Tage ging es nach Endringen zur Sasterei, denn Kilians Frau wollte die Heimkunft ihres Mannes abwarten. Brosi und Moni suhren zum erstenmal in ihrem Leben in einer Kutiche nach Endringen. Moni saß neben ihrer Söhnerin und Brosi ihr gegenüber. Brosi lupste gnädig den Hut vor allen Begegnenden, welche die Insassen auf diese Urt begrüßten und Manche, die es vor Staunen vergaßen, lehrte er es durch zuvorkommenden Gruß.

Alls man gegen bas haus bes Betersepp tam, sagte Brosi: "Da brüben in ben Garten hinein hab' ich immer ein nett's häusle gewünscht, bas ist ber höchste Wunsch gewesen, ben ich in meinem ganzen Leben gehabt bab'."

Das Auge Brofi's leuchtete bei biefen Worten und boch fprach Severin tein Wort und nidte nur ftill por fic bin. Nur Map fagte burch ben Mund ihres Dannes, bag ihr Enbringen noch beffer gefiele als halbenbrunn, und Broft mar barob überaus gludlich.

Beim Beterfepp und ber Mariann' mar's nicht minder gaftfreundlich als gestern beim Rosle. Alle Endringer, Die tamen, ließ Brofi eine Brife nehmen und seine Spruchdoje bewundern.

So lang ber Ceverin ba mar, machte Mgy viel weniger Spase und mar ftiller; aber auch heute ging Severin fort und als man beimtebren wollte, mußte man ibn vom Burgermeifter, wie man im Babifchen ben Schultheiß nennt, bolen.

Um britten Tage ging Brofi an feine Arbeit, er fagte: er halte biese Baftereien nicht aus, er batte einft ben Musipruch gethan, man tonne nicht von ber Freiheit effen und jest fagte er: "Ich tann von ber Freud' allein nicht leben."

Mgy vollendete ibre Zeichnung vom Bomlesgrund und Brofi arbeitete unweit bavon. Geverin mar allein nach Endringen

gegangen.

In ben folgenden Tagen vollführte Ugy zum Staunen aller Salbenbrunner noch eine weitere Beidnung; fie faß jenfeits bes Baches und nahm bas elterliche Saus Ceverins auf. Das Saus mit bem Strobbache und ben Pflangen, Die fich barauf festgewurzelt batten, nahm fich auf bem Bapiere febr gut aus und als Man gegen Severin die Ginfachbeit und Urfprunglichfeit biefer Bauart lobte, mar biefer ftrenge Sachmann genug, um ihr gu bemeifen. baß in biefer Bauart gar fein Stil liege und gar teiner anzuwenden fei, es fei eben nichts als bie robe Rothburftigfeit. Ugy big bei biefer Darlegung auf ihren Bleiftift; aber fie ichaute bald wieder bell auf, fie tannte ihren Dann, bei bem Die ftrenge rudfichtslofe Babrhaftigfeit Alles beherrichte und ber beshalb feinen liebgeworbenen ober anmuthenben Schein verschonte.

Bon ber fleinen, vor funfzig Jahren aufgeführten Ufermauer fab man wenig mehr. Weiben und Erlen bededten bas Ufer und bilbeten einen ansprechenden Borbergrund mit bem Bachstege. Un ber Stelle bes ehemaligen Zaunes von fuchfig gewordenen Tannenzweigen, grunte ein lebendiger und furg ge-

haltener Buchenhag.

Moni hatte trot ber Abmehr boch ihren Cohnen Runde von der Untunft des Bruders gutommen laffen und biefe hatten folche

zu gleicher Zeit auch von anderer Seite erhalten; sie kamen nun auch schon am Samstag Morgen und Severin schüttelte ihnen wacker die Hände und gab Jedem einen silberbeschlagenen Ulmertopf, die sie nur nach vieler Einsprache mit lautem Dank annahmen, denn sie hatten Größeres erwartet.

Mit Kilian, ber ihm immer ber Liebste gewesen war, hatte Severin viel zu geheimnissen und man sab biesen oft zufrieden lächeln, mahrend Kilian sich vor Lachen bog. Einmal indes

borte man Rilian auch rufen :

"Du wirst aber seben, er thut's nicht. Dent' an mich. Es ift nur so gered't. Er tann's nicht, und wenn er auch modi'."

Severin fointte ihm bierauf mit heftigfeit Schweigen gu.

Mit Frang verfehrte Severin nur fehr wenig.

"Saft bir ein' Saubere 'rausgelefen," jagte Franz einmal zu feinem Bruber, mit feiner neuen Pfeife auf Mgp beutenb.

"Barum bift benn bu noch lebig?"

"Beiß nicht, ich hab's versaumt und jest ist's fast gar zu spät. Wenn du mir eine geschickte Wittfrau wüßtest, ich ließ mich noch überreden. Aber ich bent' wohl, ich bleib' ledig. Wir haben io ein' große Familie, und es soll auch einmal was zu erben geben."

Frang mar eine zufriedene flille Natur, Die fich mit Denten nicht viel zu plagen hatte. Dabei mar er außerst targ und hatte

feine Sauptfreude an baarem Gelbe.

Um Sonntag Morgen saß Alles schön geschmudt und zum Kirchgange bereit lange vor Beginn besselben im elterlichen Hause. Brosi schnitt von ben Stockscherben, die ein unberührbares heiligthum waren, die schönsten Relten ab und schenkte sie seiner englischen Söhnerin. Es läutete zum Erstenmal zur Kirche, und man wollte sich auf den Weg machen, um sich noch vorber gehörig bewundern und begassen zu lassen. Brosi freute sich besonders darauf, seiner Söhnerin auch zu zeigen, daß er in der Gemeinderathsbank sitze; da sagte Severin:

"Deine Frau geht nicht mit uns."

"Warum?"

"Sie ift evangelisch."

Alles zudte zusammen, und eine Weile war es so still in ber Stube, baß man nichts borte, als bas Biden ber Wanduhr und ein schnelles Athmen Brofi's.

Endlich fagte er aufstehend und fich vor Frost bie Sanbe reibend:

"Rommet in Gottes Namen. Co geben wir allein. Doer

haft bu auch beinen Glauben abthan?"

Rein," sagte Severin und ging mit dem Bater, der nach der Söhnerin, die er so sehr geliebt hatte, nicht mehr umsschaute.

In das feligste Glud rif die Spaltung über Glaubensmeinungen, die der ganzen Menschheit schon so viel Unbeil bereitet, einen tiefen Rif.

Brofi, der allen Menschen triumphirend ins Auge hatte seben wollen, ging mit niedergeschlagenem Blid nach der Kirche. "Richt katholisch und nicht einmal reich," sprach es in ihm und

er zudte zusammen.

In der Kirche sang er wiederum laut mit, als mußte er seinen eigenen Glauben boppelt festhalten und verkünden, dann saß er still niederschauend und drückte manchmal mit der Hand fest die Augen zu.

Er mußte aber doch eine Beruhigung gefunden haben, benn als er neben bem nachdenklichen Severin aus ber Rirche ging,

jagte er:

"Das hast nicht recht gemacht, du hattest nicht über den Sonntag bei uns bleiben sollen. Es hatten's nicht alle Leute

ju wiffen brauchen."

Als er heimfam, sah er Agy aus einem schwarz eingebunbenen Bude lesen, er schaute hinein und erblidte schöne heilige Bilder. Agy las nur noch wenige Zeilen, dann stand sie auf und machte eine tiese Berbeugung. Brost reichte ihr die Hand und fühlte den warmen Druck von der Hand seiner Söhnerin. Seine Finger waren talt und sie erwarmten sich.

In biefer ftillen handreichung lag in biefem Augenblide eine Berftanbigung und ein Religionsfriede, ber ber ganzen Welt

ju munichen mare.

Am Mittag nahm Brosi alle seine Kinder mit nach der Gipsmühle. Er stand einmal am Wege und ließ Kinder und Entel an sich vorbeiziehen, um zu überschauen, wie reich sich sein Leben ausgezweigt hatte. Wie oft war er diesen Weg einsam gewandert. Auf den Wunsch Agy's wurden helle Lieder angestimmt, die im Walde wirerhallten. Roch fühlte Brosi eine

leichte Bedrudung von dem überwundenen Schmerz, den er heute empfunden, und auch laut nun das Lette abichlichend, fagte er:

"Es ist boch nur Gin Gott, ber die Sonne scheinen und die Baume machsen lagt, und er weiß boch wie es gemeint ist, ob man so oder so zu ihm betet."

Er fang dann jo laut mit, daß feine Stimme Alle übertonte. Severin fah allein bis auf ben Grund ber machtigen Bewegung, die in feinem Bater vorgegangen war; er freute fich

beffen, aber ibm foldes tund ju geben, fand er bie rechten Borte nicht und hielt es ichlieflich auch nicht fur nothig.

Der Gipemuller, ber frant in einem großen Urmseffel faß, freute fich hoch über die Antommlinge. Geverin urd Agy mußten fich zu ihm feten, daß er fie genau febe, benn er litt auch an

ichwachen Augen.

Beim Sipsmüller traf man zusällig "die geschidte Bittwe," die sich Franz schon längst gewünscht, die ihm aber einen förmslichen Korb gegeben hatte. War es das eifrige Zureden des Gipsmüllers, oder war es die stolze Unwartschaft, einen Obersbaurath zum Schwager zu haben: die Wittwe, die zwei Kinder hatte und ein schwager Bermögen besaß, gab ihr Jawort und Franz wurde unversehens Bräutigam.

Brofi war barvb gang gludfelig und er fagte einmal:

"Jett find alle meine Rinder verforgt, mein Altbadener aud. Gott giebt mir Recht, er zeigt mir's, baß ich die rechten Gebanten bab', fonft batt' er mich beut bas nicht erleben laffen."

Es wurde ausgemacht, daß die Hochzeit des Franz an ber Kirdweih sein solle, an welchem auch Brofi seinen goldenen Shrenztag seiern wollte. Dabei blieb er, wenn auch Moni noch schückztern Einsprache that; er sagte stets, er habe es seiner englischen Sohnerin versprochen und sagte oft deren Hand.

Als man gegen Abend heimfehrte, wartete man nicht erst die Aufforderung der Agy ab, und singend zog man in das elter-

liche Saus.

Im Auerhahn war heute große Bersammlung, Alles erwartste die Ankunst Severins, aber dieser sagte, daß er nicht hingehe und wunderbarer Weise — Brosi gab ihm Rocht und sagte, er bleibe auch daheim. Es schien indeß nur wunderbar, es batte Alles seinen guten, wenn auch geheimen natürlichen Grund. Brosi wußte, daß die Menschen, immerdar neibisch auf ein unans taftbares Glüd, fast eine Genugthuung barin empsinden werden, daß der andere Glaube der Söhnerin einen Schatten darauf werse; er wollte sie das in gemeinsamer Bersammlung auskosten lassen

und hoffte, daß fie bann bamit fertig feien.

Mit den Seinen saß er in seiner Stude, schnupfte vergnüglich und plauderte allerlei; Severin erzählte viel von seinem Leben und wie er so schnell zu der Berufung und der raschen Heirath gekommen sei, daß er nicht vorher schreiben gekonnt. Man holte den sehr steif gewordenen Ranzen, den Severin ehemals so trozig zurückgelassen hatte, er bestimmte ihn jetzt für den ältesten Sohn seiner Schwester Rösle; der als Schuster in der Lehre stand und bald auf die Wanderschaft ziehen wollte. Der Franz, der später in den Familienrath nachgekommen war, wollte auch ein Wort dazu thun und sagte:

"Severin, bu bift jest Oberbaurath, mas tannst benn jest

auch noch werden? Rannst auch noch höher 'nauf?"

"Freilich, ich fann Oberbaudirector werben."

"Und dann?"

"Weiter nichts mehr als — Engel," antwortete Brosi. Ein schallendes Gelächter erfüllte die Stube und Brosi lachte nochmal mit, als Severin seiner Frau Alles verdolmetscht hatte und diese

berglich lachte.

Franz ließ sich aber nicht so bald von seinen Erforschungen abbringen, sie waren nicht bloß Neugier; er bat seinen Bruder, ihm auch eine seste Anstellung zu verschaffen, das Amt eines Weginspektors sei jest frei und das könne er wohl versehen. Severin erklärte ihm, daß er keine Stellen zu vergeben habe und auch Kilian fragte jest:

"Sollen wir denn bloß noch die alten Maurer fein, wenn

bu unfer Oberbaurath bift?"

Severin erklarte, baß das nichts andere, und wie das leicht geht: nach großer, anhaltender Freude thut sich plötlich unverssehens eine Verstimmung auf; so geschah es auch hier. Die Brüder fühlten sich zurückgesett; aber Brost verstand es, ihnen die Sache deutlich zu machen, und schloß damit:

"Es bleibt ein Jedes was es ift. Im geraden Weg braucht Eines das Andere nicht und im ungeraden wird euch der Severin schon beistehen. Haltet nur getreulich zusammen, wenn eure Els

tern auch nimmer ba find."

Diese Mahnung versehlte ihre Wirkung nicht und wenn auch nicht in heller Freude, so doch in stiller gesättigter Beruhigung ging man auseinander, zumal da Severin noch kurz versprach, stets der Seinigen eingedenk zu bleiben. Am andern Morgen, als Severin und Agy nach der Residenz abgereist waren, sagte Brosi immer:

"Ich weiß nicht wie mir ift, mir fehlen die Kinder in allen Eden, ich tann mir's gar nimmer benten, wie's einmal gewesen

ift, wo wir noch gar nichts von ihnen gewußt haben."

Jest, da Severin fort war, hatte Broft im Gedenken an ihn fast noch mehr Freude von ihm, als mabrend feiner Unwefen-

heit. Er gab Moni Recht als fie fagte:

"Er ist boch ein prächtiger Mensch, er redt nicht viel, aber jedes Wort von ihm ist wie ein Cid, ba kann man häuser brauf bauen."

### Mennzehntes Rapitel.

Severin kam mahrend des Sommers mehrmals, aber er hielt sich meist in Endringen auf, wo er, wie er sagte, mit dem Burgermeister Geschäfte habe. Als Severin seinem Bater eine frohe Hoffnung mittheilte, erwiderte dieser kein Wort, er wollte lieber nichts wissen als daß er durch eine Frage Auskunft darüber er-

hielt, in welcher Religion die Kinder erzogen werden.

Es verging kein Tag, an dem nicht Brosi seine "gesette Arbeit," wie er sie selbst scherzweise nannte, vollsührte. Monischien sich wahrhaft zu versüngen, seitdem ihr Severin und ihre Agy da gewesen, und sie war es auch, die zu jeder Zeit schone Geschenke von ihrer Söhnerin, der Oberbauräthin, erhielt; besonders ein handsester Armsessel, der auf Rollen ging, machte großes Aussehen im Ort und schon nach zwei Monaten empfing sie einen saubern, deutsch geschriebenen Brief von der englischen Söhnerin. Wie lohnte sich's ihr jett auf ihre alten Tage, daß sie selber noch so spat deutsch schreiben und lesen gelernt hatte. Die beiden alten Leute, die nie viel über Religion nachgedacht hatten, sprachen jett im Walbe viel über die Unterschiede derselben, die Rähe des Grabes mochte Einiges dazu beitragen, aber erwedt zu solchen Erörterungen wurden sie doch nur durch Agy; die Agy war so

lieb und gut, die tonnte doch nicht auf ewig verdammt sein. Moni hatte großes Zutrauen zu dem Geistlichen; sie wünschte, daß man sich seines Rathes erhole, aber Brosi wehrte ab, indem

"Bas tann er für Austunft geben? Er ist geistlich und barf sei' Sach' nicht verunehren. Und was tonnt' am Ende dabei beraustommen? Dag wir Unfriede machen in unferes Geverins guter Che? Rein, das will unfer Herrgott nicht und seit jenem Sonntag ist mir's so, daß kein Mensch den andern verdammen barf, wenn nur jeder aufrichtig und mahrhaftig bei bem feinigen ift. Wenn bie Ugy einmal 'rüber in himmel zu uns tommt, muß sie unser Herrgott zu uns lassen, ich will's ichon sagen und unfer herrgott weiß es ja auch, baß fie nichts bafur fann; fie ist so geboren und erzogen, sie kann nichts dafür."
"Die Bögel im Bald da pfeift ein Jedes anders und es

heißt doch, daß Alle Gott lobsingen," bestätigte Moni.
"Das ist ein gescheites Wort, so muß des Brosi's Frau reden," schloß der Cheherr. "Das hat sein Mäß," setzte er hinzu und hob die obere Querstange aus einem geschichteten Klafter. Es war untlar, ob er die letten Worte buchstäblich auf das Holz

ober bildlich auf bas Religionsgespräch bezog.

Die Tage wurden bald immer fürzer und es ist eine alte Erfahrung, daß man beren Abnehmen viel mehr mertt als das Bunehmen. Je weiter es bem Berbfte juging, je mehr empfand Moni ein eigenthumliches brautliches Bangen, mahrend Brofi mit Jubel seiner goldenen Hochzeit entgegensah. Mehrmals äußerte Moni ihre Beklommenheit, aber ihr Bräutigam, wie fich Brofi nannte, redete ihr solche aus und suchte sie mit seiner eigenen Freudigkeit zu erfüllen; sie gab sich um Brosi's willen Mühe, Allem heiter entgegen zu sehen und in dieser Bemühung ward fie von felbft freudig.

Endlich waren es nur noch wenige Tage bis zur Kirchweih, da kam Severin und dießmal ging er nicht allein nach Endringen, Bater und Mutter mußten ihn begleiten. Brosi fuhr sich mehrmals rechts und links über die Augenbrauen, als er unweit bes Beterfepp Saus in bem Grasgarten, bort mo er fich's gewunicht hatte, ein Haus stehen sah, zierlicher und seiner als er sich's je wünschen konnte, und Severin darauf deutend sagte:
"Bater das ist Euer. Da sollet Ihr mit der Mutter woh-

nen, so lang Euch Gott bas Leben erhalt und ich munsch' nur, raf es recht lang fei. Das ichentt Guch mein Man als Sochzeit: geident."

Starr mit offenem Munde betrachtete Brofi bald feinen Cobn, balb bas haus und endlich fagte er mit unvermuthetem

Laden:

"Das haus ba? Das ist mir viel zu schlecht. Nicht geschenkt nehm' ich's."

"Ich bitt' Euch Bater, macht feinen Spaß," entgegnete

Geverin in feltfamer Bereigtheit. "So? Meinst bu, bu barfft allein Spaß machen und noch

bagu mit beinem Bater ?"

"Ich mache nie Spaß. Ich meine cs im völligen Ernst. Das haus ist Euer. Mutter, saget Ihr, wie gefällt's Euch?" "Bobl, gang wohl, aber bas ift nichts für une."

"Ich gebe Guch mein Wort. Es ift fur Guch. Ge ift auf

Guern Ramen bier beim Burgermeifteramt eingetragen."

"Das ift zu vornehm. Das ift für bein Deible, fur bie paßt's."

"Dafür ist es allerdings auch hergerichtet. Meine Frau wunscht nichts fehnlicher als die Sommermonate bier oben gu wohnen. Gie will bei Guch fein."

"Wir wollen all' Woch zu ihr auf Besuch tommen, fie foll

nur allein bier mobnen und will's Gott mit bem Rind."

Der Bürgermeifter, ju bem Geverin geschickt hatte, tam aus bem Dorfe und übergab Brofi die Schluffel und einen neuen Burgerbrief. Brofi nahm Beibes unwillfurlich in Die Sand, ichaute nach bem Saufe und icuttelte unwillfürlich mit bem Ropf.

Das Landbaus mar icon, im Stil ber englischen Cottages und boch in freier Umbilbung nach bem landschaftlichen Charafter

und Bedürfniß.

Nur mit Mube brachten es Geverin und ber Burgermeifter babin, baß bie Eltern in bas Saus eintraten.

Die Raume maren bell und bequem. Broft fühlte oft an

bie Banbe und nidte, ba er fie troden gewahrte.

"Du bift ein Berenmeifter," fagte er gu feinem Cobne, als biefer ergablte, wie er ben Bau fo gebeim batte ausführen laffen und wie ibm Alle barin beigeftanden, bas Gebeimnis gu bewahren.

"Aber für uns ift's nicht," beharrte Brofi.

Fast zornig erklärte Severin, daß der Bater ihm seinen liebsten Lebensmunsch ausgesprochen habe, daß er als Sohn ihn nach Kräften erfüllte, daß ein Mann von Ehre nicht spiele und auch aussühre, was er sich im Bunsche vorgesest habe. Auch der Bürgermeister redete eifrig zu, dem Sohne seine Freude nicht zu verderben.

"Ich erkenn' die Gutheit, ich erkenn' sie rechtschaffen," stotetete Brosi. "Was meinst Moni? Red' auch du, dich geht's so viel an wie mich."

"Ich hab' ben Bunsch nicht gehabt."

"So? Alles soll auf mir liegen? Und wenn ich nun sag: wir zieben ba ber?"

"Dann gieb ich mit bir, bas weißt ungefragt."

"Aber diesen Winter nicht mehr, Severin," wendete sich Brofi an diesen, "den Winter durfen wir noch in haldenbrunn in unserm alten Nest bleiben?"

"Bater, ich will Guch nicht zwingen."

"Beim Teufel! in so ein Schlößle einzuziehen, braucht man Einen nicht zwingen," polterte der Burgermeister, "der herr Oberbaurath haben sich's eben ausgedacht gehabt, daß ihr auf eure goldene Hochzeit einziehen solltet und die Endringer holen euch ein wie ein junges Baar. Das ist Alles schon ausgemacht."

"Go? Run ja, ja," ichloß Broft und rieb fich ben Mund.

Er ließ sich nicht bewegen in Endringen einzutehren, er eilte gleich heim nach Halbenbrunn als entstliebe er einer Gefangenschaft, und zum Erstenmal in seinem Leben freute er sich als er den württembergischen Grenzpfahl sah, und schnaufte erst jest aus als er ihn im Rücken batte.

Das Jahressest der Kirchweih kam und mit ihm die Feier einer Doppelhochzeit, denn auch Franz sollte heute mit seiner gesichidten Wittwe getraut werden. Bon allen Eden und Enden tamen Gäste und Schaulustige herbei und manche Landesangehörige ließen ihre eigene Kirchweih, die ja auch durch oberamtliche Betanntmachung auf denselben Tag sestgesest war, dem zu lied im Stich.

Als es zum Zweitenmal in die Kirche läutete, tam eine große Menschenmenge mit Musit herangezogen und holte das alte Brautpaar ab. Brost trug wiederum wie vor fünfzig Jahren einen Rosmarinstrauß mit flatternden Bändern auf dem hute

und im Knopfloch und schaute frei umber, während Moni sich unter der Schappel demüthig beugte. Brosi lächelte als er sah, daß die Hochzeitläder, um das Berbot der Regierung zu umgehen, hölzerne mit Kränzen umwundene Säbel trugen. In langer Reihe gingen schön geschmückt die Kinder und Enkel des alten Paares hinter drein. Hierauf holte man das junge Brautpaar ab und es war eine erhebende Feier als der Geistliche das Doppelpaar einsegnete, er konnte nichts Bessers thun als den Neuvermählten den Segen der Eltern wünschen.

Im Auerhahn ging es heute hoch her. Brosi bedauerte nur oft, daß seine englische Söhnerin nicht da sein könne, das sei das Einzige, was ihm auf der glückseligen Welt sehle, und er habe ihr versprochen, mit ihr zu tanzen und sie sollte doch auch sehen, welch' ein junger Bursch er sei und seine Moni sei erst

fiebzehn Jahr alt.

Wirtlich konnte man das fast glauben, wenn man nun die beiden alten Leute den Hoppetvogel, den Siebensprung und den Bändelestanz ausführen sah. Ja Brosi tanzte noch außerdem mit seinen Töchtern und Schwiegertöchtern und zweimal mit der erwachsenen Tochter Rösle's, die auch Monika dies. Er befahl ihr, recht bald zu heirathen, damit er auch noch Urenkel erlebe, und der jüngste Sohn des Gipsmüllers schien diese Mahnung gern zu hören.

Es ging wild her auf bem Tange, und Severin staunte, als

fein Bater ibm fagte:

"Jest ist mir's eigentlich lieb, daß bein Beible nicht hat tommen konnen, so ein englisch Frauele paßt nicht in das Ge-

trampel und in ben Tubad binein."

Man sprach auf der Hochzeit viel davon, daß Brosi seinem Severin versprochen habe, morgenden Tages nach Endringen zu ziehen; Brosi that meist, als ob er das nicht hörte, und wenn man ihn geradezu darum befragte, sagte er "Ja ja," aber das in einem Tone, der unentschieden ließ, ob er damit sagen wollte, ich dent' nicht daran, oder ob er einsach bejahte.

In Ginem merkte es Brofi boch, baß er seine fünfzigjährige Hochzeit seierte, er schlief mitten unter ber Dlufit auf ber Bant hinter bem Tisch ein. Er wurde geweckt und die halbe Mufit, benn Biele tangten noch während bessen, gab ihm und Moni das

Beleite bis an ihr Saus.

Brofi und Moni foliefen lange nicht, und noch im Bett fagte Brofi:

"Ich fürcht' mich fo vor bem neuen haus, ich tann's gar

nicht sagen."

"Aber wir muffen's thun, wenn nur auf eine Weile, bu baft's bem Severin versprochen."

"Ich bin ja gezwungen gewesen, mehr als gezwungen, ich hab' ihm sein Freud' nicht verderben wollen. Und lieber Gott, bas ist ja so ein kalt's Haus, bas ist nichts für alte Leut'."

"Da hast Unrecht. Es ist gut warm und hat prächtige

Defen, da tann man mit einem Schwefelhölzle einheizen."

"Ja, das kann Alles sein, aber weißt? Es ist mit Ziegel gedeckt, das hält gar nicht warm, so ein Strohdach ist wie ein' gute Pelzkapp, und die Studendecken sind so hoch und nach Endringen mag ich auch nicht mehr. Ich sterb', wenn ich da 'nein muß. Lieber Gott! Man wünscht' viel, was Einem nicht recht wär', wenn's nachher in Erfüllung ging'."\*

"Ja, was aber machen?" erwiderte Moni dem in die Kissen hinein Schluchzenden. "Sag's ihm frei, er wird das nicht wollen, wenn dich's so hart antommt. Du hast ihm das nie so gesagt."

"Weil ich nicht kann; wenn er mich ansieht, bleibt mir's immer im Hals steden. Aber halt! Juchhe! Ich hab' was." Er sprang aus dem Bett, machte Licht und holte die Nagelsschachtel mit dem Hammer vom himmelbett.

"Was willft? Was willft machen?" fragte Moni.

"Bas ich von dir gelernt hab'," sagte Brosi lachend. "Es bat einmal ein Mädle geben, das hat einem jungen Burschen einen Riegel vorgeschoben und hat ihn zum Haus 'nausgeschwätt. Jest wird einem braußen ein Riegel vorgeschoben und der darf nicht berein."

Während vom Auerhahn die Musik herabtönte, erschollen laute hammerschläge im Hause Brosi's, benn er nagelte die Hausthüre, die Stallthüre und die Schuppenthüre zu und legte sich dann fröhlich ins Bette, im Voraus lange ausmalend, was das morgen früh für ein Spaß sein werde.

Die Kinder und Enkel, die am Morgen nach dem Hause

Die Kinder und Enkel, die am Morgen nach dem hause Brofi's kamen, fanden dasselbe verschlossen und auch auf Klopfen

wurde nicht geantwortet.

Endlich tam Severin, auch er flopfte, aber Niemand ant-

wortete. Die Endringer tamen mit Schießen und Mufit, um bas Brautpaar zu holen. Brofi und Moni hörten, wie braufen viele Leute ftanben, die auf Allerlei rietben und Ginige fagten fogar, Brofi und Moni feien gewiß an ber Freude geftorben, bas tame bavon, wenn alte Leute folde Refte mitmachten.

Drinnen brang Moni in ibren Mann, er folle boch Antwort geben, bas fei ja fundlich, bie Leute fo binguhalten, Brofi aber fagte, er mochte gern boren, mas bie Leute nach feinem Tobe ibm nachfagten. Moni wollte auf wiederholtes Rlopfen ichreien,

ba bielt ibr Brofi ben Mund gu.

Best borte man ben Schloffer mit bem Dietrich an ben Schlöffern arbeiten, fie gingen auf und ju, abet keine Thure öffnete sich, und Brofi lachte in sich binein. Da rief Severin: "Wenn wir keine Antwort erbalten, schlagen wir die Thure mit bem Beil ein. Bater, bort 3hr nicht?"

"Ja, ich hore," antwortete Brofi, ber fic an bie Thure gestellt hatte und nun erklarte, bak er nicht aufmache, wenn ibm Severin nicht fein Bort gurudgebe, und bag er in feinem alten Saufe bleiben burfe. lieber bliebe er emig mit feiner Moni ein:

gefdloffen.

Gin Jubel ericoll von ber Strafe, und Brofi öffnete endlich und reichte feinem Ceverin bie Band.

## Zwanzigftes Rapitel.

Mander Aberglaube ift nur eine Erfahrungsmahrheit, Die ju ficherer Ueberlieferung von Gefchlecht ju Geschlecht in feste Form gebunden ift, und die Furcht regiert viele Gemuther leichter als bie Ginficht. Man halt es für gefahrbringend vor ben allgeit lauernden bofen Schidfalsmächten, folch ein Fest gu feiern wie Brofi und Moni getban, bas ben langen fillen Fortgang bes Lebens in machtigem Busammenfaffen fpannt und bober bebt, und in ber That ericbließt fich leicht hinter fold einem Sochpuntte bie Rablbeit bes Alltagslebens und ber unterbrochene ftille Fortgang verwandelt fich nun in Dedigkeit und Abspannung. Es ift etwas anderes, gur Zeit ber aufftrebenben Rraft einen Rubeltag fich gu feben als ba, wo bie Rube und bas ftille Balten allein Erquidung bietet. Die fich Moni unter ber Schappel bemutbia gebeugt hatte, so war sie ben ganzen Tag in sich still und rubig geblieben, Brosi aber hatte im jauchzenden Austeben sich erlustigt und schon am andern Tage, nachdem Severin abgereist war, schlief Brosi nach dem Essen unwilltürlich auf der Bant ein.

Das Gäßchen war heute besonders widerwärtig, denn die Borübergehenden sprachen da draußen so laut, man hörte sedes Wort, als ob sie in der Stude wären. Mosti wollte hinausgehen und die Leute zur Ruhe gemahnen, aber als sie sich erhob, merkte es Brosi und erwachte, sich verwundernd, daß er am Tage schlafe; er sühlte sich ganz gestärkt, da er das Bersäumte von gestern Nacht nachgeholt habe. Brosi war wie immerdar heiter und aufgeräumt; nur als Moni bemerkte, der Franz mit seiner Fran sei da gewesen und habe nachsehen wollen, wie es dem Bater gehe, da sagte dieser:

"Jest sind alle unsere Kinder fort, jest sind wir doch wie ein entlaubter Baum," als aber während dieset Worte des Rösles Monika eintrat, die nun bei den Großeltern wohnen wollte, sagte er: "Richtig, da kommt ja unsere Wurzelbrut. Weist Alte? Es giebt Bäum', die wieder an der Wurzel ausschlagen. Recht so, bleib du bei deiner Ahne und gieb Acht, daß du so wirst wie

fie und leid's nicht, baß fie gu viel ichafft."

Brosi hatte nun drei eigene Familien im Orte, die er besuchen konnte und war nun auch mit dem größten Theile des Dorfes verwandt, und wenn sich hier auf dem Walde Alles Better nennt, so hatte das bei Brosi noch eine besondere Betecktigung. Er ließ sich's aber auch nicht nehmen, noch diesen Winter regelmäßig zu dreschen und wenn ihm auch weh dabei geschah, gestandet es weder sich noch seinen Genossen. Wenn ihm die Leute sagten, er solle sich boch zur Rube seben, et sei ja vermöglich, habe seine Kindet alle versörgt und wenn er etwas lebriges brauche, werde sich ber Oberbaurath eine Frende daraus machen, ihm solches zu geben, da sagte er:

"Mein' größte Freud' ift, baß ich's haben tonnt' und nicht

branch'!"

Um Neujahr zeigte Severin bie Geburt eines Töchterchens an und der Winter ging still und heiter vorüber, nur war es eine tranrige Botschaft, daß um Lichtmeß der Gipsmüller starb. Broft ließ es sich nicht nehmen, seinem Leichenbegängniffe sich anzuschließen, aber er ging, wie er sagte, des schlüpfrigen Weges

halber am Stode über Feld und ftand oft ftill und verschnaufte. Als er von Endringen, wo der Gipsmüller begraben wurde, zurudtam, sagte er:

"Das Sterben follt' nicht fein, aber es ist einmal fo Gottes Ordnung. Aber Moni, unser haus ba brüben ist boch icon,

es mußt' fich boch gut brin wohnen."

Noch oft kam Brosi auf sein Gelüste, in dem schönen Hause zu wohnen, aber es war doch nie weiter, als eine gewisse fluchtige Unbefriedigtheit des Alters, das leicht in allerlei Planen und Bunschen sich ergeht und dem es schließlich doch am liebsten

ift, wenn es beim Altgewohnten fein Berbleiben bat.

Im Frühling ging Brost wieder in den Wald an seine Arbeit, des Jörgtoni's Kaspar half ihm und Brost sah es gern, daß dieser sich in seine Stelle setzte, für den Fall, daß er sie nicht mehr versehen könne. Beim Ausgehen und bei der Heintehr verweilte Brost da und dort bei Altersgenossen, die in Leibgedingstuden wohnten und ließ sich von ihnen lang und breit ihre Gebresten erzählen, er selber klagte nicht und sagte nur oft:

"Benn ich's in meiner Jugend beffer gehabt batt' und mich nicht fo hatt' ichinden und plagen muffen, ich war' hundert Jahr

alt geworben."

Auch daheim kam er oft hierauf zu reden. Das Gehen wurde ihm immer schwerer, aber so lange er nur fortkriechen konnte, ging er seiner Arbeit nach, und man sah es, wie er sich gewaltsam aufrecht hielt und für Jeden noch immer eine Scherzebe batte.

Es war am Tage nach Jakobi — noch gestern war Brosi im Auerhahn gewesen und hatte viel davon gesprochen, wie leid es ihm thue, daß seine Söhnerin in ein Bad gemußt habe und nicht nach Endringen kame, er wäre ihr zu lieb doch dahin gezogen — heute konnte Brosi nicht mehr gehen, sein Kubiksußtellte sich wieder ein, er mußte zu Bette bleiben oder in dem großen Armstuhl sigen, den Agy geschickt hatte.

Die beiden älteren Söhne waren weit in der Fremde, aber Severin kam einmal und besuchte seinen Bater, und zum Erstensmale hatten seine starren Züge etwas Lindes. Brosi behauptete, daß es gar keine Gesahr habe und des Rösle's Monika mußte ihm oft stundenlang die Geschichten aus den alten zerlesenen Kalendern vorlesen, durfte aber nicht in die Einzeichnungen von

seiner Hand sehen. Die Frau saß schon jest im Sommer an der Kunkel und spann; Brosi that einmal die seltsame Frage:

"Was spinnst?"

"Tuch gur Aussteuer für unsere Monita."

"So? Das ift recht," fagte Brofi und war lange still; er

mußte an fein Tobtenbemb gebacht haben.

Die huhner tamen jeden Mittag vor den Stuhl Brofi's, und er brodelte ihnen Brod; aber auch viele befreundete Menichen tamen, ihn aufzuheitern, dessen bedurfte es aber nicht,

benn er war noch immer ber Luftigfte von Allen.

Schon als Brosi das Bett nicht mehr verlassen konnte, war er noch immer ein säuberlicher Kranker. Der Bader mußte jeden Samstag kommen und ihm den Bart abnehmen, und war es schon an sich schwer, aus den vielen Falten des eingefallenen Gesichtes die Bartstoppeln heraus zu kriegen, so erschwerte es noch Brosi durch die vielen Späße, die er machte, so daß der Bader oft vor Lachen absehen mußte.

Eines Tages fagte Broft mitten im Gefprache zu seiner Frau:

"Ja, daß ich's nicht vergeß. Ich dank' dir tausend und tausendmal für all' die Liebe und Güte, die du mir angethan, und wenn ich jest ost krittlich din, denk nur, das din ich nicht, ich kann nicht anders. Es wird schon wieder besser, wenn ich wieder gesund din. Und wenn ich sterb', saß mich nicht zu lang auf dich warten, aber diesmal nimmt's mich noch nicht. Wart' nur, dis es wieder Winter ist, ich din im Winter immer besonders wohlaus."

Moni setzte sich an die Kunkel, daß es ihr Mann nicht sehen konnte und die Thränen fielen ihr auf die Hand, und sie benetzte den Faden damit, den sie spann. Sie sagte es nicht, aber sie bestimmte dieses Tuch zu ihrem eigenen Todtengewand.

Brofi verlangte selbst nach bem Geistlichen und seiner letten Begzehrung; er tonnte es boch nicht lassen, wegen Agy's zu beichten, aber ber Geistliche war milb genug, ihn zu trösten.

Auch den Gemeinderath ließ Brost zu sich kommen und befahl, daß man bei seinem Begräbnisse lustige Tanzmusik aufspielen solle, er sei lustig in der Welt gewesen und wolle auch lustig hinaus. Man versprach nach seinem Willen zu thun.

Des Rosle's Monita war eine ruftige Pflegerin, benn bie

Großmutter mußte fich vor Bergbrechen gar nicht gu belfen.

Es tamen Tage, in benen Brofi überaus luftig mar, seine Entelin mußte singen und er sang mit und ermabnte auch Moni bazu.

Ginmal in ber nacht als die junge Monita bei ibm machte,

rief er mit ftarter Stimme:

"O lieber guter Gott! Las mich doch noch leben. Ich will noch alles Holz meffen bis an den Rhein, ich will den Kappelberg ganz allein durch und durch graben, las mich leben, oder wie du willst, aber nur nicht lang leiden. Mach's turz."

2118 man in ber Ferne ben Rachtmächterruf borte, jummte

er gegen bie Wand gefehrt vor fich bin:

Alle Sternlein muffen schwinden Und ber Tag wird fich einfinden . . .

Der jungen Monita wurde es schwer angst, aber fie wagte es nicht, nach Jemand zu rufen und jest den Kranken zu verslaffen und einmal wendete er sich wieder um und sang mit geschlossenen Augen:

"Beil Scheiben bitter ift Und 's Lieben fuß . . . . "

Gegen Morgen that er einen mächtigen Schrei, die Frau sprang von dem Stuhl, auf dem sie eingeschlasen mar, und in den Armen seiner Moni starb Brost.

. Es war am Freitagmorgen, am Tage himmelfahrt Maxia, als Brosi starb und als der Uribasche — bie Todtenglocke — läutete, betete ein Jedes still im Dorfe, Jedes mußte, wer ver-

icbieben mar.

Erst am Montag Morgen wurde Brost begraben, man hatte nach den Söhnen geschrieben und sie kamen und gingen hinter seiner Leiche. Auf dem Sarge lag Hammer und Kelle und der Maßstah, der Brost als Stütze gedient. Die polizeiliche Ordnung duldete es nicht, daß man den Bunsch des Verstorbenen exfüllte, und ihm Lanzmusit zu seinem Leichenbegängnisse ausspielte, aber weil Brost Gemeinderath gewesen war, wurde eine Stunde lang in dreimaligen Absätzen alle Gloden geläutet. Es war ein heller Sommermorgen voll Lerchensang und Sonnenschein und so weit man die Gloden in den Vergen vernahm, standen die Walde

arbeiter still, legten die Aexte hin und beteten für Den, den man begrub, ein Baterunser; und wer mit Genossen arbeitete, sprach mit ihnen davon, wie gern ein Jedes dem Brosi die lette Ehre erwiesen hätte, daß man aber teines Taglohnes ermangeln könne.

Nur noch breimal war Moni in ber Kirche als man ihrem Manne die Todtenmessen las; sie lebte ruhig aber fast wortlos, dazu war sie noch fast stocktaub geworden. Und als das Tuch von der Bleiche kam, das sie in diesem Sommer gesponnen, ent-

idlummerte auch fie.

Als die erste Trauer vorüber war, lebten Brosi und Moni in der Erinnerung aller Menschen wie der Nachhall einer Tangweise, die sich von selber fortsingt, nachdem man den Ort der

Lustbarkeit weit hinter sich hat.

Das Jahr barauf heirathete ber jüngste Sohn bes Gipsmüllers wirklich bes Rösle's Monika, und als die ganze Familie im Auerhahn beisammen war und zum Erstenmal wieder der Bändelestanz aufgespielt wurde, stand Alles still und Sines sagte dem Andern: "Ach Gott, das war sein Leibstück." Aber des Jörgtoni's Kaspar sprang mit beiden Füßen in die Mitte des Saals und rief: "Jest din ich der Brosi!" und zeigte sich als dessen gelehriger Schüler. Noch lange wenn der Hoppetvogel, der Siedensprung und der Bändelestanz ausgesührt wird, wird man den Namen Brosi's nennen und "Mein Mann ischt kanr, sagt der Brosi" ist noch immerdar Sprüchwort.

# Berthold Auerbach's

0

Sämmtliche

Schwarzwälder

# Dorfgeschichten.

Volksausgabe in acht Bänden.

Achter Band.

Stuttgart.

Berlag ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1871.

Erfte Auflage ber Gesammtreihe. (17. Auflage ber Gingelbanbe.)

Edelmeiß.

Es steht ein Haus an der Bergeshalde, die Morgensonne rubt lange darauf, und wer auf das Haus schaut, dessen Auge erglänzt in Freude; denn der Blick sagt: hier wohnen glückliche Menschen, Menschen eigener Art, sie haben lange, haben schwer ringen mussen, bis sie das Glück aus sich gefunden; sie haben im Borhose des Todes gestanden und sind neu auferstanden....

Da kommt die Frau, sie hat ein jugendlich schones, hellfarbiges Antlit, aber ihr Haar ist schneeweiß; sie lächelt einer Alten zu, die im Garten arbeitet und ben Kindern zuruft, nicht

jo zu tollen.

"Komm noch herein, Franzl, und ihr Kinder auch. Der Bilhelm geht jest in die Fremde," fagt die junge Frau mit den weißen Haaren; die Alte begleitet sie, sie ist tief gekrümmt und nimmt schon jest die Schürze in die hand für die kommenden Thränen.

Rach einer Weile tritt aus bem Hause ber Mann mit einem jungen Burschen, ber ein Ranzchen auf bem Rücken trägt, und er sagt: "Wilhelm, hier sag' ber Mutter Abe, und halt dich so, daß du nichts thust, wobei du nicht benken kannst: mein Vater und meine Mutter durfen's wissen. Dann kannst du, will's Gott, wieder froh über diese Schwelle treten."

Die junge Frau mit dem schneeweißen Haare umhalst den stischen Jüngling und ruft schluchzend: "Ich habe dir nichts mehr zu sagen, der Bater hat dir Alles gesagt. Und wenn du ein Pstänzchen Edelweiß, auf den Schweizer Bergen sindest, bring's

heim."

Der Wanderbursche zieht von bannen, die Geschwister rufen ibm nach: "Abe, Wilhelm! Abe! Abe!" Sie spielen mit bem Borte Abe und wollen gar nicht aufhören.

Der Vater ruft zurud: "Mutter, ich begleite ben Wilhelm und den Lorenz nur bis zur Gemarkung, ber Bilgrim geht mit ihnen bis zum ersten Nachtlager. Ich bin balb wieder da."

"Ift recht, aber übereil' bich nicht und lag bir ben Abichieb nicht fo gu Bergen geben. Und fag' ber Fallerin, fie foll gu uns

ju Mittag tommen und bas Liele auch mitbringen."

Der Bater geht mit dem Sohne davon, und die junge Frau fagt zu der Alten: "Mir ist es ein Trost, daß der Fallers Lorenz mit unserm Wilhelm auf die Wanderschaft geht..."

Wir konnen ergahlen, warum die junge Mutter mit bem Greisenhaare von ihrem in die Fremde ziehenden Sohne ein Pflanzchen Gbelweiß wunscht.

Es ift eine schwere, berbe, ja, fast unbarmberzige Geschichte,

aber die Sonne der Liebe dringt endlich hellleuchtend durch.

#### Erftes Rapitel.

Gute Radrebe.

"Sie mar eine Bieberfrau." "So giebt's wenig mehr."

"Sie war noch von ber alten Belt."

"Man hat kommen können, wann man gewollt hat, man hat Sulfe und Rath bei ihr gehabt."

"Und wie viel hat sie erlebt, hat vier Kinder begraben und ihren Mann, und ist doch immer so fröhlich und fromm gewesen!"

"Ja, der Leng wird fie fcwer vermiffen. Er wird jest erft fpuren, mas er an folch einer Mutter gehabt hat."

"Nein, ber bat bas bei Lebzeiten gewußt, er hat fie auf Sanden getragen."

"Er wird jest bald beirathen muffen."

"Er kann mahlen, wen er will; er kann an jedem Haus anklopfen, man macht ihm auf, so geschickt und so brav wie er ist."

"Und ein schones Bermögen muß auch ba fein."
"Und er erbt seinen reichen Ohm, ben Betrowitsch."

"Bie schon hat der Liederfrang gesungen. Das geht Ginem burch Mart und Bein!"

"Und wie muß bas erft ben Leng angegriffen haben! Er bat ja fonst auch immer mitgesungen, er ift einer ber Besten."

"Ja, bei ber Bredigt hat er nicht geweint, aber wie die Kameraden gesungen haben, da hat er geweint und geschluchzt, daß man meint, es stößt ihm das Herz ab."

"Das ist das erste Leichenbegangniß, bei dem der Petrowitsch nicht aus dem Ort gegangen ist. Es ware auch schändslich, wenn er seiner einzigen Schwägerin nicht die letzte Ehre erwiesen hatte." So redeten die Menschen auf allen Wegen, das Thal ent lang, die Berge hinan. Sie gingen alle in dunkeln Kleidern, denn sie kamen von einem Leichenbegängniß. Drunten an der Kirche, wo wenige Häuser stehen — das Löwenwirthshaus breit und groß in der Mitte — dort hatte man die Wittwe des Uhrmachers Lenz von der Morgenhalde begraben, und überall hörte man gute Nachrede; es war Allen etwas genommen, da die brave Frau von der Erde genommen war. Die Menschen waren tief bewegt, die Trauer war noch in jedem Angesicht zu lesen; denn wie ein neuer Schmerz alle alten ausweckt, so hatten die Menschen, nachdem das frische Grab zugeschüttet war, die Gräber der eigenen Angehörigen ausgesucht und dort den Abgeschiedenen still nachgetrauert und still gebetet. —

Bir sind im heimischen Uhrmacherbezirk, in jenem waldigen Gebirgsstock, wo von der einen Seite die Wasser nach dem Rheine absließen, von der andern der nicht weit davon entspringenden Donau zu. Die Menschen haben etwas Gelassenes, still Bedachtiges, die Zahl der Frauen ist viel größer als die der Männer, denn von diesen ist ein großer Theil in alle Weltgegenden zersstreut beim Uhrenhandel. Die daheim verbliebenen Männer sehen meist blaß aus, man merkt die Stubenarbeit; die Frauen dagegen, die das Feldgeschäft versehen, sind hellfarbig, und das Angesicht erhält noch eine schöne Geschlossenheit durch die breiten schwarzen

Rnupfbander, bie um bas Rinn gebunden find.

Der Feldbau ist indeß gering; er besteht, einige große Bauerns güter ausgenommen, nur in Spatenwirthschaft und Wiesenbau. Un manchen Stellen läuft noch ein schmaler Waldstreif bis zur Thalsohle, bis zum Bache, und da und dort steht noch an Wiesenrändern eine hohe, bis zur Krone abgezweigte Tanne, wie zum Beichen, daß hier Mattenland und Ackerland dem Walde abgerungen ist. Die Sichen gleichen langgestreckten Kopsweiden, denn man entzweigt sie alljährlich zu Ziegensutter. Das Dorf, oder eigentlich die Gemeinde, erstreckt sich weit über eine Stunde lang; die häuser liegen zerstreut im Thal und an den Bergen, und sind aus ganzen, quer in einander gefugten Stämmen erbaut; an der Borderseite sind die Fenster in ununterbrochener Reihe ohne Zwischerräume angebracht, denn man braucht viel Licht; die Einsahrt in die Scheune, wo sich eine solche sindet, geht vom Berge hinter dem Hause geradezu unter das Dach, das schwere

Strohbach ragt von der Borderseite weit vor wie ein Wetterschild. Wie der Bau sich an Berg und Wald anlehnt, stimmt er auch im Farbenton gut damit zusammen, und helle schmale Fußpfade leiten durch die grünen Wiesen zu den Menschenwohnungen.

Bald da, bald dort trennt sich eine Frau aus der großen Gruppe, die thalauswärts gemeinsam schreitet; die Frau winkt mit ihrem Gesangbuch nach ihrem Hause, nach den Kindern, die aus den ein an einander gereihten Fenstern schauen oder sübersmüthig schnell den Wiesenweg herad der Heimehrenden entgegen rennen. Und wenn man zu Hause die Sonntagstleider auszieht, seufzt man tief auf im Gedanken der Trauer und im Gedanken, wie gut es doch ist, daß man noch beisammen am Leben ist und noch einander zu Liebe leben kann. Die Arbeit will aber doch heute nicht recht von Statten gehen. Man ist außerhalb der Welt gewesen und kann nicht so leicht wieder zurück.

Der Gewichtles-Mann von Knuslingen (er machte die genauesten bleiernen und messingenen Gewichte), der bis zum nächsten Scheideweg mit der Gruppe ging, sagte in bedächtigem Tone: "Es ist doch eine dumme Sache um das Sterben! Da hat die Lenzin so viel Weisheit und Ersahrung angesammelt gehabt, und jett legt man's in den Boden binein, und Alles das ist für diese

Welt nicht mehr ba."

"Ihr Sohn hat Ihre Gutheit wenigstens geerbt," erwiderte

eine junge Frau.

"Und Sescheitheit und Ersahrung muß man sich selber holen," sagte ein alter kleiner Mann, der immer wie fragend breinsschaute; er wurde der Pröbler genannt, obgleich er eigentlich Zacherer hieß, denn der alte Mann war verkommen, weil er nicht auf dem geraden Weg der Uhrmacherei geblieben war, immer Reues entdeden wollte und daher immer allerlei probirte oder

probelte, baber bieß er ber Brobler.

"Da waren die alten Zeiten viel besser und gescheibter," sagte ein alter Schilderdrechster vom jenseitigen Thale, der Schilderd David genannt, "in alten Zeiten hat man ein gutes Todtenmahl ausgesetzt, da hat man sich doch auch wieder gestärkt von dem langen Weg und dem Herzangreisenden — denn Kummer macht hungrig und durstig, — und der Lehrer hat da erst die richtige Rachrede gehalten. Und wenn's auch manchmal ein Bisse drüber hinein zugegangen ist, das hat nichts geschadet. Jest hat man

bas Alles verboten, und ich bin fo hungrig und so matt, ich

tann ichier nicht mehr vom Gled."

"Ich auch, und ich auch," hieß es von vielen Seiten, und der Schilder-David fuhr fort: "Was soll man jest anfangen, wenn man heim kommt? Der Tag ist hin. Man giebt ihn gern einem Menschen, den man gern gehabt hat. Aber früher war's besser, da ist man erst Nachts heimgekommen, da hat man sich nicht mehr zu besinnen brauchen —"

"Und nicht mehr besinnen können," warf der junge Uhrmacher Faller mit kräftiger Stimme ein; er war zweiter Baß beim Liederkranz und trug sein Liederheft unterm Arm — Gang und Haltung zeigten, daß er Soldat gewesen. — "Ein Todtenmahl," suhr er fort, "das hätte die alte Meisterin selber nicht zugegeben. Alles zu seiner Zeit, Lustigkeit und Traurigkeit, Alles hat seine Zeit, das war ihr Sprückwort. Ich war fünf und drei Viertel Jahr beim alten Lenz in der Arbeit. Ich bin mit dem jungen Lenz in die Lehre eingeschrieben und auch mit ihm Geselle geworden."

"So tönntest bu ben Schulmeifter machen und bie Nachrebe halten," sagte ber Schilber-David ärgerlich und brummte bazu etwas von eingebildeten Liederkränzlern, die ba meinen, die Welt

fange jest erft an, feitdem fie nach Roten fingen tonnen.

"Ja, bas tonnte ich auch," fagte ber junge Mann, ber bie letten Borte überborte ober überboren zu wollen ichien. "3d fonnte bie Nachrede halten, und es verlohnt fich, bag, wenn man ein fo grundbraves Berg in die Erde gelegt, man nicht fo bald von anderen Sachen und allerlei Gelüften rebet. Der alte Meifter war ein Mann, wenn alle Menschen fo maren, wie er, brauchte man teinen Richter und feine Soldaten und fein Gefangniß und feine Raferne auf ber Belt. Unfer alter Deifter mar ftreng, es hat tein Lehrjung vom Feilen weggedurft jum Dreben, bis er ein richtiges Achted aus freier Sand bat feilen tonnen, baß es ausgesehen hat wie gedreht, und wir haben Rleinuhren machen lernen muffen, benn ein Rleinarbeiter ift auch ein richtiger Groß: Mus feinem Saus ift tein Gebwert und tein Schlage arbeiter. wert fortgegeben worben, an bem bas Beringfte gefehlt bat. Es ist für mich und für unsere Gegend, hat er gesagt, unser gute Rame soll bleiben. — Ich will euch nur eine einzige Sache ergablen, und ba werdet ihr feben, mas er über und junge Leute

vermocht hat. Der junge Lenz und ich, wie wir Gesellen geworden sind, da haben wir angefangen zu rauchen. Da sagt ber Alte: "Gut, wenn ihr rauchen wollt, ich kann's euch nicht wehren und will nicht, daß ihr's heimlich thut, ich habe ja leider Gottes selber die üble Gewohnheit, daß ich rauchen muß; aber daß sage ich euch, wenn ihr rauchet, gewöhne Ich mir's ab, so schwer mir's auch wird. Es erträgt sich nicht, daß wir alle rauchen." Natürlich haben wir es uns nicht angewöhnt; sieber hätten wir uns den Mund auf einen Stein ausgeschlagen, als

bem Meifter bas angethan.

Und die Meisterin, fie fteht jest in ber Minute por Gott, und Gott wird ihr felber fagen: bu bift eine rechtschaffene Frau gewesen, wie es wenige giebt auf ber Welt. Freilich, beinen Fehler haft bu auch gehabt, bu haft beinen Sohn ein Bischen verwöhnt und haft ibn nicht in die Fremde gelaffen, und bas mare ihm boch gut gewesen, er mare etwas herber geworden; aber beine taufend und taufend Gutthaten, Die Riemand gejeben bat, als ich, und wie bu nie zugegeben haft, bag man Ginem Bofes nachredet, wie bu Alles jum Beften ausgelegt und fogar bem Betrowitsch bas Wort gerebet haft - bas ift nicht vergeffen. Romm ber, bu follft beinen Lohn haben. Und wiffet ibr, mas fie fagen wird, wenn ihr Gott mas Gutes thun will? - Thu's meinem Sohn, wird fie fagen, und wenn mas übrig ift, fcau, ba ift Der und Der, bie in Roth verbittern, bilf ihnen; ich bin vom Zusehen satt. — Ihr könnt's nicht glauben, wie wenig sie gegessen hat, ber Meister hat sie oft barüber ausgespottet; aber es ist wahr und gewiß so gewesen, sie ist satt davon geworden, wenn fie gesehen bat, wie es Unbern schmedt. Und fo feelengut, wie die Mutter war, so ist ihr Sohn. Das ist ein Herz! Für den ginge ich gern in den Tod."

So erzählte ber Uhrmacher Faller, und seine tiese Baßstimme war oft zitternd bewegt. Die Underen ließen ihm aber nicht allein das Lob des jungen Lenz. Der Pröbler behauptete, Lenz sei der Einzige in der ganzen Gegend, der etwas mehr verstände, als was man von Alters her gewohnt sei. "Und wenn die Menschen nicht so hirnvernagelt und so neidisch auf einander wären, hätten sie schon lang die Normaluhr angenommen, die wir mit einander hergerichtet haben, das heißt, ich muß ehrlich

fagen, er bat bas Befte bagu gethan."

Die Menschen achteten nicht sehr auf bas was ber Probler sagte, bafür sprach er auch so unverständlich und bloß murmelnd, baß man fast nur bas Wort "Normaluhr" beutlich heraus hörte.

Um so ausmerksamer hörte man dagegen dem Schilder-David zu, der jest sagte: "Der Lenz geht an keinem Menschen vorüber, dem er nicht was Gutes thun möchte. Dem blinden Leiermann von Fuchsberg richtet er jedes Jahr seine Orgel wieder her und nimmt nichts dafür; er verwendet seine freien Sonntage daraus. Das ist gewiß ein Gottesdienst, an dem der da droben seine Freude hat. Und mir hat er auch geholsen. Er ist einmal bei mir und sieht, wie ich mich abplage, um die Welle zu treten. Er geht gleich zu dem Müller und spricht mit ihm und macht Alles aus, dann kommt er und holt mich und richtet mir meine Werkstatt auf der Bühnenkammer ein und sest die Welle mit der am Mühlrad in Verbindung, und jest arbeite ich mit halber Mübe das Dreisache."

Gin Jeber brangte fich bergu, wie ju einem Opferftode, um

bem jungen Leng irgend ein Lob nachzusagen.

Der Gewichtles-Mann schwieg und nickte nur beistimmend. Er ist der Gescheiteste von der Gruppe, er weiß, daß Alles, was gesagt wurde, wahr ist, aber es ist doch nicht genug, er weiß noch etwas mehr: "Es giebt keinen Arbeitsmann, für den besser zu arbeiten ist, wie für den Lenz; freilich, genau muß Alles sein, wie sich's gehört, aber dann kriegt man nicht nur seinen Lohn baar ohne Abzug, sondern auch noch gute, getreue Worte drein, und das thut am wohlsten."

Faller verließ jest die Gruppe und ging bergein seinem Hause zu, auch die Anderen zerstreuten sich das und dorthin, nachdem Jeder noch eine Brise aus der birkenrindenen Dose des Pröbler genommen. Der Schilder-David schritt allein mit seinem Bollstode noch weiter thalauswärts; denn er wohnte drüben im andern Thale und war der Einzige aus seiner Gemeinde, der berüber

gefommen mar.

### Zweites Rapitel.

Der Leibtragende und fein Gefährte.

Bom Dorf aus führt ein schmaler Jugweg nach einem "einzecht" stehenden strobgebedten hause, nur ein kleines Stud bes Daches, ba wo ber Schornstein angebracht ist, ist mit Ziegeln gebeckt. Man sieht bas haus erst, wenn man eine gute Viertelstunde auswärts geschritten ist. Der Weg führt hinter ber Kirche vorbei, zuerst zwischen heden, bann frei durch die Matten, wo man bas Rauschen des Fichtenwaldes hört, der den ganzen steilen Berg bedeckt. Hinter diesem Berge — Spannreute genannt — ihurmen sich wieder andere empor; der Vorberg ist aber so steil, daß man eben jetzt die Garben von den Feldern auf der Hoch-

ebene nur auf Schlitten thalwarts bringen fann.

Auf dem Fußweg zwischen den Heden gingen jest zwei Männer hinter einander; der Borausschreitende war ein kleiner alter Mann, äußerst wohlhäbig gekleidet. Er trug einen Krücktock in der Hand, zur Borsicht hatte er noch die Troddel an dem Stocke um das Handgelenke geschlungen. Der Alte hatte aber noch einen sesten Schritt, er bewegte sein Gesicht, das aus lauter Runzeln zu bestehen schien, auf und nieder, denn er schmatte an einem Stücken weißen Zuders und nahm von Zeit zu Zeit immer wieder ein Stück aus der Tasche. Die röthlich blonden Brauen des Alten standen ausgeborstet, sast wagrecht, und kluge, helblaue Augen lugten darunter hervor. Der junge Mann, der hinter dem Alten dreinschritt, war groß und schlant, er trug einen langschoßigen blauen Rock und hatte den Trauerstor um Hut und Arm. Er hatte das Gesicht zur Erde gekehrt und schüttelte bisweilen den Kops. Zest richtete er sich auf, ein hellsarbiges Gesicht mit blondem Barte zeigte sich, die Augenlider über den blauen Augen waren geröthet.

"Dom," fagte er jest ftebenbleibend, feine Stimme flang

heiser.

Der Buderschmagende wandte fich um.

"Ohm, es ist genug. Ich bante Euch vielmal, ber Weg ist weit, und ich möcht' allein beim."

"Warum?"

"Ich weiß nicht, aber es ist mir so -"

"Rein, febr' lieber mit mir um."

"Ohm, es thut mir leid, daß ich Euch nicht folgen kann, aber ich kann nicht, ich kann jest nicht ins Wirthshaus gehen; ich habe keinen Hunger und keinen Durft. Ich kann mir's auch nicht denken, wann ich je wieder essen oder trinken soll. Es thut mir leid, daß Ihr jest wegen meiner den weiten Weg macht."

"Nein, nein, ich gebe mit bir, ich bin nicht so bartbergig,

wie dir beine Mutter eingeredet bat."

"Meine Mutter hat mir gar nichts eingeredet von Euch, sie hat ihr Leben lang nur Gutes von den Menschen gesprochen und besonders von Berwandten, da hat sie's gar nicht hören können, wenn Gines Das oder Das hätte sagen wollen. Sie hat's so im Sprüchwort gehabt: schind' ich meine Nase, schänd' ich mein Angesicht."

"Ja, ja, sie hat viel Sprüchwörter gehabt; in der ganzen Gegend heißt's ja immer: so und so hat die Lenz-Marie gesagt. Man soll Todten nur Gutes nachsagen, und ihr kann man ja

auch nichts Bofes nachfagen."

Der junge Mann fab ben Alten von ber Seite traurig an. Wenn ber auch was Gutes fagte, war's boch immer fo, bag er

einem babei einen Drud ins Benid gab.

"Ja, Ohm," suhr ber junge Mann fort, "wie oft hat sie's in ben letten Tagen noch gesagt, und das hat mir im Herzen so weh gethan: Lenz, hat sie gesagt, ich sterb' dir sechs Jahre zu spät. Mit fünsundzwanzig Jahren hättest du heirathen mussen, und jett wird's dir immer schwerer, und du hast dich so an mich gewöhnt, und das kann nicht so bleiben. . . Ich hab' ihr das nicht außreden können, und das ist das Einzige, was ihr den

Tod fcwer gemacht bat."

"Und sie hat Recht gehabt," sagte ber Zuderschmaßende, "sie. ist gutmüthig gewesen, freilich auch eigenwillig, aber das geht Niemand was an. Aber mit ihrer Gutmüthigkeit hat sie dich verdorben. Du bist verwöhnt. Ich hab's dir eigentlich jest nicht sagen wollen, es hat Zeit, wenn ich dir das ein ander mal vorstelle. Zest aber solge mir und thue nicht so kindisch. Du thust ja, wie wenn du nicht mehr wüßtest, wo aus noch ein. Das ist der Lauf der Welt, daß deine Mutter vor dir sterben muß, und Vorwürse, daß du sie nicht gut behandelt hast, hast du dir ja auch keine zu machen."

"Rein, Gottlob nicht!"

"Gut, so zeig' bich jest als Mann und laß bas heulen und Beinen. Du hast ja ba auf bem Kirchhof geweint, so habe ich mein Leben lang nicht weinen gesehen."

"Ja, Ohm, ich kann's nicht sagen, wie mir's war. Ich habe um meine Mutter geweint, aber auch um mich. Wie ba unser Lieberkranz gesungen hat, unsere Lieber, die ich selber mitsinge, und ich bin dabei, stumm und todt, da war mir's wie wenn ich schon selber todt wäre, und sie singen mir ins Grab, und ich kann nicht einstimmen —"

"Du bist" — sagte ber Alte, er wollte etwas hinzusegen, aber er verschluckte es und schritt fürbaß, nur ber kleine Hund, ber vorausging, schaute in bas Gesicht bes Alten, und ber Hund schüttelte ben Kopf; solche Mienen hatte er an seinem Herrn noch

nie gefeben.

Rach einer Weile hielt ber Alte von selbst an und sagte: "Ich kehr' meinetwegen da um. Nur noch Eins. Nimm dir jest Niemand ins Haus von Anverwandten beiner Mutter, das du nachher fortschiden mußt. Sie vergessen dir alles Gute, was du ihnen gethan, und sind bös, weil das nicht ewig so fortgehen kann. Und schenk' jest auch nichts weg, mag kommen, wer will. Wenn du was wegschenken willst, saß zuerst ein paar Wochen ins Land gehen. Nimm die Schlüssel zu dir, wenn du heimskommst. So, jest bebüt' dich Gott, und sei ein Mann!"

"Behut's Gott, Ohm!" sagte ber junge Mann und schritt voran, seinem Hause zu. Er hielt ben Blid noch immer zur Erbe geheftet, aber er wußte boch bei jedem Schritt, wo er war; er kannte jeden Stein am Wege. Alls er vor bem Hause stand,

mar's ihm, als tonne er nicht über die Schwelle.

Was ist da schon Alles aus: und eingegangen, und was

wird ba noch werben ?! Man muß es tragen. —

Die alte Magd saß in der Ruche auf dem feuerlosen Herbe, sie hielt sich die Schürze vor das Gesicht, und als der junge Mann vorüberging, sagte sie schluchzend: "Bist du's, Lenz? Grüß' Gott!"

In der Stude war es so leer, und doch war Alles noch da: die Werkbank mit den fünf Einschnitten für die gleiche Zahl Arbeiter an den ununterbrochen an einander gereihten Fenstern, das Werkzeug hing in Riemen und Haken die Wände entlang, die Uhren tickten, die Turteltauben girrten, und doch ist Alles so leer, so ausgestorben und öde; der Armstuhl stand da wie mit geöffneten Armen und wartete . . Lenz stützte sich auf die Lehne und weinte bitterlich. Zett richtete er sich auf und wollte nach der Kammer. "Es ist nicht wahr, daß du nicht mehr da bist," sagte er fast laut — er erschrak vor seiner eigenen Stimme und setzte sich ermattet in den Stuhl, wo die Mutter so oft gesessen.

Endlich faßte er Muth und ging in bie verlaffene Rammer. "Ich meine, ich mußte bir noch etwas nachschicken konnen, bu hattest mas vergeffen!" fagte er wieber, und mit einem stillen Schauer öffnete er ben Schrant ber Mutter, in ben er nie geseben; es mar ibm fast wie ein Frevel, bag er es magte, und boch that er's. Bielleicht bat fie bir noch ein Zeichen, ein Wort hinterlaffen. Er fand Die Ginbunde (Bathengefchente) feiner verftorbenen Geschwifter, jedes mit Namen genannt, und auch feine eigenen Ginbunde; baneben einige alte Dentmungen, ben Confir mandenschein der Mutter, ihren Brautkrang, verdorrt, aber wohl eingewidelt, ihre Granatenschnur, und in einem besondern Raftchen, funffach in feines Papier gewidelt, ein fammetartiges, weißes Bflangchen und babei ein Papier, beschrieben von ber Mutter Sand. Der Sohn las zuerft leife, bann, als wollte er Die Worte ber Mutter auch boren, las er halb laut: "Das ift ein Pflangden Ebelweiß -"

"Es ist Effen ba!" rief ploglich eine Stimme burch die ge-

öffnete Rammerthur.

Leng fcrat zusammen, als borte er eine Geifterftimme, und

boch hatte nur bie alte Frangl gerufen.

"Ich komme gleich," antwortete Lenz, brückte die Kammerthür schnell zu, verriegelte sie, wickelte Alles wieder behutsam ein und kam endlich in die Stube. Er sah nichts mehr davon, wie Franzl den Kopf schüttelte über die Geheimthuerei.

# Drittes Rapitel.

Arbeit und Bohlthat.

Der nächste Nachbar — er war aber eine gute Strede entfernt, — ber Bogtsbauer, hatte Essen geschickt; denn es ist hier zu Lande Brauch, daß der nächste Nachbar, in der Boraussicht, daß man bei einem Lodesfall nicht daran denkt, Essen zu bereiten, solches nach einem Begräbnis den Trauernden schickt. Auch darf man ja während eines Leichenbegängnisses und die nächsten drei Stunden darauf kein Feuer auf dem Herbe anzunden.

Des Bogtsbauern Tochter brachte felber bas Gffen in bie

Stube.

"Ich bant' bir, Rathrine, und fag' auch beinen Eltern

iconen Dant. Stell' ab. Wenn ich wieber Sunger friege, werbe

ich effen; jett kann ich noch nicht," betheuerte Lenz.

"Rein, versuchen mußt bu's, bas ift ber Brauch," fagte Frangl, "man muß es bem Mund anbieten. Gep' bich, Rathrine, bei einem Trauernden muß man siten, da barf man nicht steben bleiben. Die junge Welt weiß boch gar nicht mehr, was ber Brauch ift. Und reben mußt auch mas, Rathrine. Bei einem Trauernden muß man reben, ba barf man nicht ftill fein. Saa' bed mas."

Das stämmige, vollwangige Mabchen murbe flammroth im Besichte, fließ die Worte bervor: "Ich tann nicht!" und brach

in beftiges Weinen aus.

Leng fab fie ftarr an, fie mochte bas fpuren und verhullte

fid bas Beficht mit ber Schurze.

"Gei nur ruhig," troftete er, "Dant Gott jeben Tag, baß bu, beine Eltern noch haft. Go, jest habe ich die Suppe versucht." "Du mußt vom Andern auch versuchen," brangte Frangl.

Auch das that Lenz, es ward ihm schwer; er ftand auf, auch das Mädchen erhob sich und sagte: "Nimm mir's nicht für ungut, Leng, ich batt' bich troften follen, aber ich . . . ich . . . "

"Ich weiß ichon, ich bante bir. Ich tann jest auch nicht

piel reben."

"Bebut' bich Gott! Und ber Bater lagt bir fagen, bu folleft ju uns tommen; er tann nicht ju bir, er bat einen bofen Sug."

"Will feben, wenn ich tann, tomme ich."

Das Madden verließ bie Stube, und Leng manbelte in berfelben auf und ab und ftredte bie Banbe aus, als mußte fie Jemand faffen. Es faßte fie Riemand. Da blieb fein Blid farr auf dem handwertszeug haften und vornehmlich auf einer Feile, die abgesondert hing. Es überrieselte ihn heiß, indem er die Hand dausstredte; jest faßte ihn etwas.

Diese Feile mar bas ebelfte Erbstud, bas er befaß. Bier im Aborngriff mar eine Bertiefung, die hatte bes Baters Daumen eingebrudt; fiebenundvierzig volle Jahre bat ber Bater bamit gearbeitet, und er hatte felbst feine Freude bran und fagte oft: "Man follte es taum glauben, baß burch bie langen Jahre ber holggriff mit ber hand gusammengebrudt werben fann." Wenn ein Fremder auf Befuch tam, zeigte bie Mutter bas Bunberwert.

Der Dottor brunten im Thal, ber eine Sammlung von

heimischen Wanduhren und Werkzeugen aus alter Zeit hat, wollte die Feile oft haben, um sie auch in sein Cabinet zu hängen, aber der Bater gab sie nicht her, und die Mutter und der Sohn hielten nach seinem Tode das Erbstück hoch. Damals, als man den Bater begrub und der Sohn mit der Mutter wieder still das heim saß, sagte sie: "Lenz, jetzt ist genug geklagt; wir müssen's still tragen. Nimm die Feile des Baters und arbeite. Betet und arbeitet, so lang es Tag ist, heißt es. Sei froh, daß du dein ehrliches Handwerk hast und dich nicht zu hintersinnen braucht. Tausendmal hat's dein Bater gesagt: so Morgens aufstehen und da ist eine Arbeit, die wartet, das thut wohl und hilft auf, und wenn ich seile, da seile ich mir alle nichtsnutzigen Späne aus dem Kopf, und wenn ich hämmere, gebe ich allen schweren Gebanken einen Schlag, und — fort sind sie."

"So hat damals die Mutter gesagt, und jest find ihre Worte noch einmal auferwedt, sie sagt's wieder. Wenn ich nur immer

so bei Allem ihre Worte noch mußte!" . . . .

Leng begann emfig zu arbeiten.

Draußen stand Franzl bei des Bogtsbauern Kathrine und betheuerte ihr: "Das ist mir lieb, daß du zuerst das Essen gebracht hast, das hat Gutes zu bedeuten. Bon wem man nach so einem Fall den ersten Bissen genießt, dem — ich will nichts gesagt haben, man darf das nicht berusen. Komm du nur Abends, und du mußt es sein, die ihm heut Gut Racht sagt, und dreimal mußt du Gut Nacht sagen, da wird noch mehr draus. — Was ist das? Still! Ja, himmlischer Bater im siebenten Himmel! Es ist so, er arbeitet, jest, an dem Tag! Das ist ein Mensch, den kennt Niemand aus, und ich kenne ihn doch von Kindheit an, der hat Sachen, auf die gar kein Andrer kommt, aber herzensgut ist er. Sag' aber Niemand was davon, daß er arbeitet; es könnt' ihm üble Rachrede bringen. Hörst du? Auf den Abend holst du das Geschirr, und dann saß dich, daß du auch ordentslich reden kannst; du kannst's doch sonst."

Franzl unterbrach sich, benn Lenz rief unter ber Thur: "Franzl, wenn Besuch tommt, ich kann jest mit Niemand sprechen, außer wenn ber Bilgrim kommt. So? Du bist noch ba, Kathrine?"

"Ich geh' icon," fagte biefe, und rannte ichnell ben Berg

hinab.

Leng ging wieder in bie Stube, arbeitete unausgesett, und

Digration of Single

Franzl zerbrach sich braußen unausgesett ben Kopf über ben feltsamen Menschen, ber just vergeben wollte vor Weinen und jest
arbeitet. Es tann boch nicht hartherzigkeit sein und nicht Geiz,
aber was ift es benn?

"Mein alter Kopf ist nicht gescheit genug," sagte Franzl und wandte sich nach ber Thur, um die alte Lenzin zu fragen, was sie davon benten solle; aber sie schlug sich an die Stirn,

ba fie fich befann, baß die Mutter ja tobt fei.

Franzl erschraft ins Herz hinein, da jest Besuche kamen, der Lehrer und Andere vom Liederkranz, und auch ältere Leute. Sie wies mit bekümmerter Miene Alle ab, und redete dabei so laut, als ob alle Menschen taub wären; sie hätte allen gern die Ohren verstopft, daß sie Lenz nicht arbeiten hötten. Sie wartete immer aus Bilgrim, der vermag Alles über ihn, der wird ihm die Feile aus der Hand nehmen. Aber Pilgrim kam nicht; und jest hatte Franzl einen glücklichen Gedanken: sie braucht ja nicht daheim zu bleiben. Sie stellte sich auf den Weg, so weit, daß man Feilen und hämmern nicht hören konnte, und wer nun des Weges kam, den wies sie ab.

Lenz aber fand in der That Fassung und Beruhigung bei der Arbeit, und erst gegen Abend hörte er auf. Er ging ins Thal hinab, hinter den Häusern vorbei zu seinem Kameraden, dem Schildmaler Pilgrim, aber haldwegs kehrte er wieder um, so plöglich, als hätte ihn Jemand gerusen, und doch war Alles still ringsum. Nur die Bachamsel — hier zu Lande Heckegecks genannt — zwitscherte unaushörlich im Gebüsch, und die Goldsammer, auf dem frischen Jahresschoß des Tannenwipsels sitzend, psiss ihre wenigen Töne und schaute hin und her. Lerchen giebt es hier im Thale und an den Wiesengeländen nicht, sie schwirren nur oben über der Hochebene, wo sich die Kornselder außbreiten.

Die Biefen bampften, aber immer nur vorwärts und rud: warts fieht man ben leichten Nebel und nie in bem nächsten Um-

treis, in bem man fteht und geht.

Lenz ging thalauswärts in raschem Schritt, nur als die Sonne hinter ber Spannreute unterging und die Nebel im Thale wie seurige Wolfen burchglüht standen, hielt er an und sagte: "Sie geht zum erstenmal unter über ihrem Grabe." Die Abendsglode läutete, er zog den hut ab und schritt fürbaß. An einer Biegung des Thales stand er still und schaute, von einem Strauche

verbedt, hinauf nach einem einsamen Sauschen. Auf ber Bant por bem Saufe faß ein Dann - wir tennen ibn icon. es ift ber Uhrmacher Faller - er hielt ein Rind auf bem Schoof und ließ es tangen, und neben ibm faß feine Schwefter, beren Dann in ber Fremde ift, und bielt ben Saugling an ber Bruft, ibm bas Sandden fuffend.

"Guten Abend, Faller!" rief Leng jest wieder mit feiner

bellen Tenorstimme binauf.

"Ei, bu bift's?" tonte es im Bag gurud. "Gerabe eben reden wir von bir. Die Lifabeth meint, bu mirft jest in beiner Trauer uns vergeffen, und ich fag': im Begentheil, er benit gewiß baran."

"Ja, ich tomme eben beswegen. Es ift mir eingefallen, bag ja morgen bes hurgels baus vertauft wird. 3ch will fur bich Burge fein, wenn du es taufen willft. 3ch bab' bich bann

auch beffer in ber Rabe."

"Das ift gut, bas ift prachtig! Alfo bu bleibst ba?"

"Warum nicht?"

"Sagen ja bie Leute, bu gingest jest noch auf ein Jahr ober wie lang in die Frembe."

"Wer hat bas gefagt?"

"Ich glaub', bein Ohm hat's gesagt; ich weiß es aber nicht aewiß."

"So? Rann fein. Wenn ich fortgebe, mußt bu in mein Saus gieben."

"Bleib' lieber baheim. Es ist zu spät." "Und heirath' bald," septe die junge Frau hinzu.

"Ja, bann vergeht einem bas Wanbern, ba ift man angebunden. Schau, Leng, bir muß es noch gut geben auf ber Belt. Daß bu jest in beinem Rummer an mich bentft; beine Mutter im Simmel wird bich bafur feanen. Es vergebt feine Minute, wo ich nicht an fie bente. Das haft bu von ihr, fie hat auch in Allem nur an Andere gedacht. Das lohnt Gott!"

"Er lobnt's icon. Der Gang ju bir und mas wir mit einander vorhaben, hat mich viel erleichtert. Lifabeth, bait bu nichts zu effen? Ich fpure jest beut gum erstenmal

Sunger."

"Ich will bir ein paar Gier einschlagen."

"Auch recht."

Leng af mit großem Appetit, und bie Gaftfreunde maren gang gludfelig, bag es ihm jo ichmedte.

Die Mutter Fallers bat, fo febr auch ber Sohn abwehrte,

Leng moge ibr etwas Rleiber von feiner Mutter ichenten.

Leng versprach's.

Faller ließ sich's nicht nehmen, er gab ihm ein gut Stüd Weges heimwärts das Geleite; aber kaum waren sie zwanzig Schritte vom Hause, als er einen gellenden Pfiff that. Die Schwester fragte, was es gabe. Er rief ihr zu, daß er diese Nacht nicht heim kame.

"Wo willft bu bleiben?" fragte Lenz.

"Bei bir."

Die-beiben Freunde schritten wortlos bie Straße babin, ber Mond schien bell, die Gulen im Balbe frachzten, aber aus bem Dorf berauf brang fröhlicher Gesang.

"Es ware nicht gut, wenn Alles um Ginen trauerte," sagte Leng. "Gottlob, baß Jeber für sich luftig und traurig ist."

"Das hat wieder deine Mutter aus dir gesagt," entgegnete Kaller.

"Aber halt," rief jett Leng, "willst bu nicht beiner Braut Bescheib sagen, bag bu bas Sausle taufen tannft?"

"Ja, bas möcht' ich. Komm mit. Du wirst eine Freude

feben, wie fie nicht ichoner auf ber Belt ift."

"Spring' du nur allein den Berg hinauf, ich paffe jest nicht zur Freude, und ich bin grausam mude. Ich warte hier.

Jest geh' fonell und tomm ichnell wieder."

Faller eilte ben Berg hinan, und Lenz saß am Wege auf einem Steinhausen, und wie sich ber Thau jest niedersentie auf Baum und Strauch und Halm, daß Alles wieder frisch auslebe, so senkte sich etwas wie reiner himmelsthau auf die Seele des Einsamen. Dort in jenem Berghäuschen, wo es dunkel war, blinkt jest ein Licht auf, und Licht und Freude geht auf in den herzen der Menschen, sie haben so lange gezagt, nun geht die Freude auf.

Es giebt feine größere Seligfeit auf Erben als Wohlthun.

Faller tam hochathmend wieder und berichtete, wie Alles aufgejubelt habe; der alte Bater der Braut habe das Jenster aufgerissen und ins Thal hinausgerusen: "Sei tausendmal gesegnet, du guter Mensch!" und die Braut habe bald geweint, bald hellauf gejauchzt.

Die beiben Freunde ichritten nun geraume Beit, jeber ftill feinen Gedanten folgend, bes Weges babin. Faller hatte einen feften Schritt, in feinem gangen Behaben mar etwas Strammes, Befchloffenes, und indem jest Ling ben Gleichschritt mit ibm bielt, richtete er fich unwillfürlich ftraffer auf.

Da, mo es ben Berg wieder binangebt, icaute Lenz einmal

um nach bem Rirchhof und feufzte tief.

"Mein Bater liegt auch bort, und ich hab' ibn nicht fo

lang gehabt wie bu," fagte Faller.

Leng ging voraus, ben Berg binan. Das ift benn bas Beiße, bas fid ba oben am Berge bewegt? Ber ift benn noch ba? Ift's benn möglich? . . . Es ift nicht mabr, bag bie Mutter tobt ift! Ja, sie halt's nicht aus, sie tommt gewiß wieder . . . . Innerlich bebend starrte ber Trauernde brein.

"Guten Abend, Leng!" rief eine Stimme; es ift bes Boats: bauern Rathrine.

"Bas thuft benn bu noch ba?"

"Ich bin bei ber Franzl gewesen, fie hat fich unsere Magd geholt, damit fie nicht fo allein ift. Gie ift eben alt und fürchtet 3d that' mich aber gar nicht fürchten, wenn beine Mutter wieber tame. Gut Racht, Leng! Gut Racht! Gut Racht!"

Dreimal fagte Rathrine Gut Racht, fo batte es Frangl befohlen, benn bas bat mas zu bebeuten; wer meiß, mas baraus wird!

## Biertes Rapitel.

Jeber bor feiner Thur.

Der milbe Abend nach heißem Tage erlabte bie Menfchen, die Familien fagen beifammen auf ber Bant por bem Saufe, Die meiften aber auf bem fteinernen Gelander am Brudle; benn mo eine Brude in einem Orte ober ibm nabe ift, ba bilbet fich auf ibr ber Sammelpuntt für Abendruhe und Abendgefprache. Sier muß nicht nur alles vorbei, mas von dieffeits und jenseits fommt, bas Gemurmel bes Baches brunten hilft auch ju fortgefestem Gefprad. Drunten im Bach lagen verschiedene Solger jum Muelaugen, bamit die Bflangenfafte amifchen ben Solsfafern beraus: tommen und bann bas Soly beim Berarbeiten gu Uhrengestellen nicht schwinde ober fich werfe; bie Menschen oben auf bem Brudle

verstanden aber auch das Auslaugen, und zwar in mannigfachster Beise. Man sprach — und bas ist viel — noch am Abend von der verstorbenen Lenzin, aber noch mehr bavon, daß der Lenz balb heirathen muffe. Die Frauen lobten den Lenz gar sehr, und manches Lob galt auch ben Mannern gur Mahnung, baß fie fich auch fo ruhmenswerth benehmen follten; benn wo man bas Rechte finde, verftebe man recht mobl, es gu ertennen. Die Männer aber fagten: ja wohl, er ist ein braver Mensch, aber — zu weichmuthig ist er boch. Die Mädchen — biejenigen ausgesnommen, die bereits erklärte Geliebte hatten — schwiegen, zumal ba allgemein die Vermuthung aufgestellt wurde, Lenz werde eine von des Dottors Töchtern heirathen; ja, einige behaupteten sogar, die Sache fei icon abgemacht und werbe alsbald nach ber Trauer öffentlich verkundet werden. Plöglich, man wußte nicht, woher es kam, verbreitete sich von Thür zu Thür und besonders auf dem Brüdle das Gerücht, Lenz habe hent, am Begrädnistag seiner Mutter, unausgesetzt gearbeitet. Die Frauen jammerten über den Geiz, der in einem so guten Menschen sein könne; die Manner bagegen fuchten ihn zu vertheidigen. Bald aber ging bas Gefprach auf Wetter und Welbhandel über, und bas ift ergiebig, benn man weiß weber vom Ginen noch vom Anbern, mas baraus wirb. Es plaubert fich inbef behaglich, bis man einander eine ruhfame Racht municht und bie Sterne am himmel und bie handel auf ber Belt laufen laßt, wie es ihnen eben gefest ift. Um besten rubt sich's boch thalabwarts vor bem iconen,

Am besten rubt sich's boch thalabwärts vor dem schönen, im oberdeutschen Bahnhäuschen-Sthl gebauten Hause, in dem schönen Garten, wo es jest in der Nacht wunderdar dustet. Es ist aber kein Bunder dabei, denn hier blühen und wachsen allerlei Apothekerpstanzen. Wir sind im Garten des Doktors, der zugleich auch eine Noth-Apotheke hat. Der Doktor ist ein Kind des Dorses, Sohn eines Uhrmachers; seine Frau ist aus der Residenz, aber sie ist mit ihrem Manne, der wieder ganz eingewurzelt ist im heimischen Thale, auch dier in vollster Weise daheim geworden und die alte Mutter des Doktors — man nennt sie die alte Schultheißin — die noch im Hause lebt, sagt ost, sie meine, ihre Schwiegertochter müsse schwarzwälder Kind, so gut und genau wisse Alles und zei mit Allem daheim, und es sei besonders gut von ihr, daß sie lieder Frau Schultheißin heiße als Frau Dok

torin. Denn ber Doktor ist auch zugleich Schultheiß. Er hat vier Kinder. Der einzige Sohn hat durchaus nicht, wie man sonst meint, wiederum studiren mussen; er hat vielmehr die Uhrmacherei erlernt und ist in der Fremde in der französischen Schweiz. Die drei Töchter sind wohl die vornehmsten im Orte, stehen aber an Fleiß Niemand nach. Amanda, die älteste, ist eigentlich Apothekergehülse des Baters, und ihr Amt ist es zugleich, den Garten, in dem man viele Heilkräuter zieht, in Ordnung zu halten. Bertha und Minna sind thätig in der Wirthschaft, aber auch emsig, die feinsten Strohgeslechte zu fertigen, die nach Italien wandern und von dort wieder als Florentiner Hüte zurücksommen.

Heute Abend ist noch ein Fremder bei der Familie, die im Garten sitt, es ist ein junger Maschinenbauer, — im Dorse nur turzweg der Techniter genannt, — ein Bruder von den beiden Schwiegersöhnen des Löwenwirths, von denen der eine ein reicher Holzbandler in der nahen Amtsstadt, der andere, im untern Schwarzwald, Besitzer einer aus der Nachdarschaft viel besuchten Badeanstalt und eines ansehnlichen Landgutes ist. Man sagt, daß der Techniter die noch einzig übrige Tochter des Löwenwirths,

Unnele, beirathen werbe.

"Das ist brav, das gefällt mir, Herr Storr," sagte der Dottor zu dem Techniter — man hört an der Stimme des Dottors, daß er ein wohlbeleibter Mann sein muß. — "Man muß sich nicht an Berg und Thal erfreuen, unbekümmert um Leben und Treiben der Menschen, die darin wohnen. Die beutige Welt hat viel zu viel von der oberstäcklichen unruhigen Reisestimmung. Ich meinestheils spüre gar teine Lust, mich draußen herum zu treiben; ich sühle mich wohl und vollauf begnügt in meinem engen Kreise. Ich habe sogar meine alte Liebhaberei, das Pslanzensammeln, aufgeben müssen oder eigentlich gern aufgegeben, ich din seitdem den Menschen viel näher. Zeder muß sich in seiner Art in die Theilung der Arbeit fügen; meine Landsleute wollen sich noch nicht drein sinden, und das ist der Punkt, woran unsere heimische Industrie frankt."

"Darf ich bitten, baß Sie mir bas naber erklaren."

"Die Sache ist einsach. Unsere Uhrmacherei ist wie alle Haus-Industrie ein natürliches Ergebniß von der geringen Ertragsfähigkeit unseres Landstriches und der Untheilbarkeit der gesichlossenn Bauerngüter; die jüngeren Sohne und überhaupt alles,

was nur sein Arbeitstapital befitt, muß einen neuen Werth schaffen, um bafur Brob zu gewinnen. Dazu tommt eine naturliche Begabung, eine genaue und ftetige Achtsamteit, Die fich unter und findet. Unfere Balber liefern bas beste Bolg zu Gebaus und Getrieb, und fo lange noch die alten fogenannten Sodeles-Uhren guten Absat fanden, machte ein Uhrmacher - in Gemeinschaft mit ber Frau und ben Kinbern, Die bas Bifferblatt anmalten - eine Uhr in feinem Saufe gang fertig. Je mebr fich nun aber bie Metall-Uhren einburgerten und ben alten Meifter Rodele verbrangten, um fo mehr bereitete fich eine Theilung ber Arbeit vor. Auch macht man uns in Franfreich, in Amerika und besonders in Sachsen bereits ftarte Concurreng. Bir muffen mehr ju ben Stodubren übergeben, bie, wie Sie wiffen, nicht burch Gewichte, sondern burch Feberfraft bewegt werben. Bu allem bem ware ein fefter Busammenhalt vonnothen. Die alten Sauensteiner ba bruben hatten vor Zeiten einen Ginungsmeifter, und fold eine Art Einungsmeister thut wiederum noth; mas ba gerftreut auf ben Bergen lebt, muß fich in eine feste Genoffenschaft jufammen finden, einander in die Banbe arbeiten. Das bringt aber bei uns schwer burch. In ber Schweiz geht eine Taschen-uhr, bis fie fertig ift, burch hundertundzwanzig Sande. Gben Die Stetigfeit, Die gewiß eine Tugend ift, laft meine lieben Landsleute fcwer zu etwas Unberem tommen. Rur burd Genugfam: feit und eine Arbeiteluft ohne Gleichen ift unfere Induftrie bis jest möglich gewesen. Es läßt fich ba schwer eingreifen; bas Stubenboderische hat bei Manchem eine eigene Art feinfühliger Empfindlichkeit erzeugt; fie muffen vorsichtig behandelt werden, ein ungeschickter Griff tann ihr Inneres verlegen wie ein Uhrwert verlett wird, und ichlimm ift's, wenn bie Rette reift."

"Ich meine," entgegnete ber junge Mann, "man mußte zunächst auch barauf bedacht sein, ben hielandischen Uhren eine gefälligere Form zu geben, so daß sie zugleich auch mehr Zimmerschmuck wurden."

"Das wäre gut." sagte Bertha, die zweite Tochter. "Ich war ein Jahr lang bei der Tante in der Hauptstadt, und wo ich hinkam, traf ich meine Landsmännin, eine Schwarzwälder Uhr, als Aschenbrödel in der Küche. In der guten Stube prangten immer die französischen Bendulen mit allerlei Gold und Mabaster, und sie waren meist unaufgezogen, oder man sagte, sie

gingen ichlecht; meine Landsmännin aber in ber Ruche mar fleifig und orbentlich."

"Und bas Alichenbrobel mußte erlöst werben," fagte ber junge Mann, "aber fie mußte im Pruntgemach ihre Tugend be-

halten und richtig geben."

Der Dottor ichien auf bas Manover ber beiben jungen Leute nicht eingehen ju wollen, benn er begann nun bem Tednifer immer mehr mit ben Sonberheiten ber bielanbifchen Ginwohnerschaft zu erzählen; er mar lange genug in ber Frembe gemefen, um freien Blid bafür ju haben, und mar boch wieber eingelebt genug in die Beimath, um die verborgenen Gigenschaften feiner Landsleute gu tennen und ju murbigen; er fprach Soch beutsch, aber gang in ber Dialettbetonung bes Lanbes.

"Guten Abend beifammen," wurde die Gesellschaft von einem

Borübergebenben angesprochen.

"Ah, bu bift's, Bilgrim? Bart' ein Bischen," rief ber Dottor. Der Grugende blieb am Zaune fteben, und ber Dottor

fraate: "Die gebt's bem Leng?"

"3d weiß nicht. Sab' ibn beute feit bem Begrabnig nicht gesehen. 3ch tomme aus bem Lowen, wo ich mich dummer Weise wegen feiner ergurnt babe."

"Go? was giebt's benn?"

"Da erzählen fie, ber Lenz habe heute ben ganzen Mittag gearbeitet und ichimpfen auf ihn und ichelten ihn geizig. Leng geizig? Es ift jum Rarrifdmerben!"

"Laß bich's nicht verbrießen, bu und ich und noch Biele miffen, baß ber Leng ein rechtschaffener untabeliger Denich ift.

Bar ber Betrowitsch nicht heute beim Leng?"

"Rein. Ich hab's auch geglaubt und bin beswegen nicht ju ihm gegangen. Herr Doktor, ich wollte Sie bitten, wenn Sie morgen Zeit haben, tommen Sie auf einen Sprung ju mir. Ich möchte Ihnen was zeigen, was ich gemacht habe."
"Gut, ich tomme."

"Gut Racht beifammen."

"Gut Nacht, Bilgrim. Schlaf mobl."

Der Banberer ging bavon.

"Schid mir morgen meine Lieber gurud," rief ihm Bertha nach. "3d bringe fie," antwortete Bilgrim, und balb borte man ibn in ber Gerne icon und funftreich pfeifen.

"Da haben Sie gleich einen besondern Menschen," sagte der Doktor zu dem Techniker. "Das ist ein Schilbermaler, und ist der beste Freund des Lenz, dessen Mutter man heute begraben hat. Dieser Bilgrim ist ein steden gebliebenes Talent und hat eine merkwürdige Lebensgeschichte."

"Bitte, ergablen Gie."

"Ein andermal, wenn wir allein find."

"Nein, wir hören's nochmal gern," riefen Frau und Kinder, und der Doktor begann:

# Fünftes Rapitel.

Bilgrims Fahrten.

"Diefer Bilgrim ift ber Cobn eines Schilbermalers; frub verwaif't, murbe er auf Gemeindeloften beim alten Schullebrer erzogen. Er war aber weit mehr oben auf ber Morgenhalbe beim Uhrmacher Leng, als beim Schullehrer. Die Frau, Die man bente begraben bat, mar wie eine Mutter an ibm. Das einzige Rind, bas ben Leuten verblieben ift, eben ber Leng, ber beute gearbeitet bat, ift wie fein Bruber geworben. Der Bilgrim mar immer anftelliger und gewandter, ber Leng bat bei aller Tuchtigteit in feinem Beruf etwas Traumerifches, und wer weiß, ob nicht im Lenz ein Musikgenie, und im Bilgrim ein Malergenie ftedt! Es ift bei Beiden nicht berausgekommen. Sie muffen ein: mal ben Lenz singen hören, er fingt ben ersten Tenor in bem Liederkranz, und ihm besonders hat es ber hiefige Liederkranz zu verbanten, bag er icon zweimal ben Quartettpreis beim Dufits feft, einmal in Conftanz und einmal in Freiburg, gewonnen bat. Bie nun die beiden halbwüchfigen Burichen find, tommt ber Leng ju feinem Bater in die Lehre und Bilgrim ju einem Schilbermaler, aber fie halten boch treu zusammen. Un Sommerabenden tonnte man die Beiden so ficher wie die beiden Brudersterne am Simmel ba oben beifammen feben; fingend und pfeifend wandelten fie mit einander burchs Thal und über bie Berge, und an Winterabenden mandelte Bilgrim burch Schnee und Sturm gu Beng - benn biefer mußte babeim bleiben, er murbe von seiner Mutter etwas verwöhnt, er ift, wie gesagt, das einzige Kind von fünfen — und da lasen sie mit einander halbe Nächte lana, besonders Reisebeschreibungen. 3ch habe ihnen manche Bucher gelieben, es war ein großer Biffenstrieb in ben beiben Münglingen. Als Bilgrim fic vom Militar freiloof'te - Leng war als einziges Rind von felbst frei - traten fie nun mit ihrem Blan bervor, in bie weite Welt mit einander gu gieben; benn bei aller beimischen Gingefeffenheit ift eine große Banderluft in unferm Bolfe. Da zeigte fich jum erstenmal ein gaber Gigenfinn in bem jungen Leng, ben man gar nicht in ihm vermuthet batte; er wollte burchaus nicht von ber Reise absteben, ber Bater wollte ibn auch gieben laffen, die Mutter aber verzweifelte, und ba felbit bas Bureben bes Pfarrers fruchtlos mar, murbe ich angerufen, ich follte, wenn's nicht anders ginge, bem Leng ein ganges Lagareth einreben. Ich suchte natürlich einen anbern Weg. 3ch hatte von jeher bas Bertrauen ber beiben Ungertrennlichen, und fie weihten mich willig in alle ihre Blane ein; Pilgrim mar ber eigentliche Unftifter. Leng ift bei aller Bartheit ber Empfindung eine gefunde prattifche Natur, naturlich innerhalb feines Rreifee, und er barf nicht wirr gemacht werben, bann trifft er bas Richtige mit icarfem Berftand und bat eine Ausdauer bei allem, was er thut, die wie eine Art Andacht ist. Ich werde Ihnen morgen eine Normal-Uhr zeigen, die er aufgestellt, und beren allgemeine Unnahme ein Glud fur unfere gange Lanbicaft mare. Leng mar eigentlich noch nicht fo fest entschloffen, als er feinen Eltern gegenüber Bilgrim barftellen ließ. Leng wollte, bag Bilarim vorher ordentlich bie Uhrmacherei erlerne, bevor er auf die Sandelicaft gebe, benn bie Sandler muffen naturlich überall Reparaturen machen konnen an Uhren, die sie vorfinden, und an folden, die fie mit fich führen; und in der That ging jest Bilgrim in die Lehre. Als er aber bas Rothburftigfte gelernt batte, war der Reiseplan wieder fix und fertig. In diesem Bilgrim ging gar Berschiedenes vor: bald wollte er die Reise machen, um fich fo viel zu erwerben, bag er eine Atabemie befuchen tonne, bald wollte er auf der Reise felbst ein Runftler werden, bald wieder nur recht viel Geld gewinnen, um mit einem großen Sach voll Geld beimzutommen und ben Geldpropen aufzutrumpfen. verachtete eigentlich bas Gelb, und eben barum wollte er recht viel haben. Daneben, glaube ich, ftedte ibm bamals eine Liebe im Ropf. Griedenland, Athen, bas mar bas Biel feiner Reife, und wenn er Athen nur nannte, ba glangten feine Mugen und

Donney by

bie Rothe feiner Wangen murbe flamment. Athen! fagte er oft, ift es einem nicht, wenn man bas fagt, als ob man in einer hoben Salle eine leicht gangbare Marmortreppe binanftiege? Er stellte fich fo etwas por, wie wenn er burch Ginathmen ber claffi= ichen Luft ein anderer Menich, vor Allem aber ein großer Rünftler werden mußte. 3ch fuchte ibn naturlich von diefen falfchen Borstellungen ju beilen, und es gelang mir auch fo weit, bag er mir verfprach, fich auf ben Gelbermerb allein gu befdranten, alles Undere werbe fich bann fpater finden. Der alte Leng und ich, wir verburgten uns fur bie Baaren, die er mitnehmen wollte. Er zog nun allein von bannen, Leng blieb auf unfer Bureben babeim. Ich ziebe wie bie Welle vom Schwarzwald gum ichwarzen Meere, fagte Bilgrim oft. Er wollte ben Berfuch machen, bie beimischen Uhren im Orient und in Griechenland einzubürgern, was bisher noch immer nicht so gelungen ift, wie in ben norbischen Sandern und in ber neuen Welt. Es ift luftig, wenn Bilgrim ergablt, wie er burch bie Lander gog, burch Stabte und Dörfer, ringsum behangen mit Schwarzwälder Uhren, Die. er auf ben Strafen erklingen ließ, um und um ichauend; aber eben bas mar's, er batte zu viel Auge für gang andere Dinge: auf Sitten und Gebrauche, auf icone Gebaube und Landichaften. Das ift vom Uebel für einen Sanbelsmann. Go wenig fich bas Bert in ber Uhr verandert, mag es burch Lander ober über Meere getragen werben, fo wenig verandern fich eigentlich unfere Landsleute, Die in allen Bonen umberftreifen. Sparen und erwerben, farg leben und fich's erft wieder wohl fein laffen. wenn man mit einem Sad voll Gelb babeim ift, barauf geht ihr eingiges Sinnen, mag berweil bie Welt ba ringsum fein, wie fie wolle. Und bas ift gut und nothig. Man fann nicht verschie= bene Dinge auf einmal im Ropfe haben. Aber jest ift es mit bem Sparen und Saufiren auch vorbei. Wir muffen ben Martt immer weiter in ber Ferne fuchen und ber Abfat unferer Induftrie muß mit ständigen Lagern und auf taufmannische Weise pertrieben merben."

"Ram Bilgrim in ber That nach Athen?"

"Natürlich, und er hat mir oft gesagt: als die Kreuzsahrer Jernsalem erblicken, hatten sie nicht andächtiger und glückseliger sein können, als er war, da er Athen zum erstenmal erschaute; er rieb sich die Augen, ob's denn auch wahr ist, daß das Athen

sei. Die marmornen Statuen sollten ihm winten und ihn grüßen. Er ging klingend durch die Straßen, aber auch nicht eine einzige Uhr verkaufte er in Athen, er litt bittere Roth und war endlich glüdlich, als er eine Arbeit bekam, aber was für eine! Vierzehn Tage lang konnte er unter dem blauen griechischen himmet den Lattenzaun eines Biergartens grün anstreichen, im Angesichte der Akropolis."

"Bas ift Afropolis?" fragte Bertha.

"Erklaren Sie ihr bas, Herr Storr," bebeutete ber Doktor. Der Techniker schilberte in raschen Umriffen die vormalige Schönheit der Burg von Athen und die nur spärlich verbliebenen Ueberrefte; er versprach, wenn er wiederkomme, eine Abbildung

ju bringen, bann bat er ben Dottor weiter zu ergablen.

"Es ift nicht mehr viel ju berichten," nahm biefer wieber auf. "Bilgrim brachte es mit genauer Roth babin, bie Uhren fo gu verwerthen, bag er unferer Burgichaft nicht gur Laft fiel. Es gehörte tein fleiner Muth bagu, wieder in bie alten Berhältniffe und noch viel armlicher gurudzutehren und fich verfpotten gu laffen; aber eben weil er in feinem ichwungvollen Runftlerfinn bie Gelbpropen - bas ift ein Lieblingswort von ihm - von oben berab verachtet, zeigte er fich frei und unbefangen und forberte ben Spott beraus. Raturlich tam er querft auf bie Morgenhalbe. Man ftand bort eben um ben Mittagstifd, und alles faltete bie Banbe, ba that ber junge Leng einen Schrei, Die Mutter bat oft gefagt, wenn fie ihn noch einmal bore, fo fterbe fie. Die beiben Freunde lagen einander in ben Armen. Bilgrim mar indeß schnell wohlgemuth und fagte: babeim babe er boch am meisten Glud, ba tame er zum gebedten Tifch; und Niemand auf ber Welt gonnte es ihm mehr, als die Eftern und ber Cobn auf ber Morgenhalbe. Der alte Lens wollte Bilgrim gang ins Saus nehmen, aber biefer lebnte es entichieben ab; et ift ungemein eiferfüchtig auf feine Gelbftanbigfeit. Er richtete fic bier in unserer Nachbaricaft beim Don Baftian eine bubiche Wertstätte ein. Anfangs gab er fich viel Dube, neue Mufter von Uhrenschildern einzuführen — er hat viel Jarbe, aber feine Beichnung ift fehr mangelhaft — er hat es aber besonders barin verfehlt, bag er die Grundform unferes Schwarzwalber Uhrenfcilbes - bas Biered mit bem aufgesepten Bogen - veranbern Mls er nun fab, bag er mit feinen Reuerungen nicht burchbrang, machte er bas Altgewohnte auf Bestellung und ift

nun babei immer heiter und guter Dinge. Sie muffen namlich wiffen, baß bie verschiebenen Lanber einen gang besondern Beichmad in Uhrenschildern haben, Frankreich liebt grelle Farbe und bas Schild voll bemalt, Nordbeutschland, Standinavien und England mehr gang einfache Linien, etwas Architeftonisches, Giebel, Saulen, bochstens eine Guirlande; Die Schilde mit Schäfereien geben nach bem Borarlbergischen. Nach bem Orient barf man teine Uhren ichiden mit menschlichen Figuren auf ben Bifferblattern, nichts als die turtifchen Bablen, erft in neuerer Beit laffen fie fich auch die romischen Bablen gefallen. Amerita will gar teine Farbenverzierung, fondern nur Bandtaften mit mehr ober minder Schnipmert, bier liegen die Gewichte über Glaschenjugen auf ben Seiten bes Uhrwerts. Man nennt biefe Uhren auch nur Ameritaner : Uhren. Ungarn und Rugland haben gern Fruchtstude ober etwas Landschaftliches. Das, mas die Runft foon findet, hat nicht immer Aufnahme, im Gegentheil ift bas Berichnirtelte oft am beliebtesten. Benn Gie bas mit ber Bericonerung ber hielandischen Uhren einmal ausführen wollen, tann Ihnen Bilgrim viel babei an bie Band geben, und Sie tonnen ibm vielleicht ju einem Muffcwung in feinem Leben verbelfen, obgleich er beffen taum bedarf, benn er verfteht bie feltene Runft, gludlich ju fein ohne Glud gu haben."

"Ich bitte Sie, mich mit bem Manne bekannt zu machen."
"Gut, Sie können morgen mit mir gehen, Sie haben gehört, baß er mich einlub; aber kommen Sie recht früh, ba können Sie auch noch mit mir über die Berge gehen, ich kann Ihnen schöne Bunkte zeigen und viele rechtschaffene Menschen."

Der Techniter fagte berglich Gute Racht, ber Dottor ging

mit ben Geinen ins haus.

Der Mond stand hell am himmel, die Blumen dufteten allein für sich in der Nacht, und die Sterne schauten zu ihnen nieder; stille war's überall, nur da und dort, wenn man einem hause vorsüber kam, hörte man eine Uhr schlagen.

## Sechstes Rapitel.

Die Belt melbet fich.

"Guten Morgen, Leng! Du haft gut geschlafen. Du bift boch noch wie ein Kind; bas schlaft gut, wenn es fich ausgeweint

hat." So tönte der Grundbaß Jallers am Morgen, und Lenz sagte: "D Camerad, aufwachen, so wieder auswachen und sich erinnern, was am gestrigen Tag geschehen ist — das Elend ist neu. Aber ich muß mich jett sassen. Ich will dir gleich die Bürgschaft schreiben. Geh' damit zum Schultheiß, eh' er davon reitet, und sag' ihm auch einen Gruß von mir. Jett fällt mir's eben ein, ich habe von ihm geträumt. Wenn du tannst, geh' auch zum Pilgrim und sag', ich warte daheim auf ihn. Glüd zu deinem Haus. Es thut mir wohl, daß du jett einen eigenen Unterschlupf hast."

Faller ging mit der Bürgschaft ins Thal, und Lenz setzte sich zur Arbeit, vorher aber zog er noch eine der Spieluhren auf und ließ den Choral spielen. Er nickte mehrmals, während er an einem Rade seilte: das Stück geht gut, es war auch ihr — der Mutter — Lieblingsstück, dachte er vor sich hin. Die große Spieluhr mit zierlich geschnitztem Nußbaumgehäuse, so groß wie ein mäßiger Kleiderschrant, hieß "die Zauberslöte," denn die Duverture dieser Oper war neben sünf anderen Stücken, die drein gesetzt waren, ihr Hauptstück. Sie war bereits verkauft in ein großes Theehaus nach Odessa. Ein kleineres Werk stand daneben, und an einem dritten arbeitete Lenz. Er arbeitete unablässig Wittag. Er war sehr hungzig. Als er sich aber jetzt allein zu Tisch jeßen sollte, schien ihm aller Hunger zu vergehen.

Er bat die alte Magd, daß sie sich wie zu Ledzeiten der Mutter zu ihm setze. Sie that sehr zimperlich und verschämt, mit einem jungen Manne so allein. Sie ließ sich aber doch ende lich dazu bewegen, und schon nach der Suppe sagte sie: "Eigent-

lich folltest bu gar nicht beirathen."

"Wer fagt benn, baß ich beirathen will?"

"Ich meine, wenn du heirathest, solltest du des Bogtsbauern Kathrine heirathen, die ist aus einem rechtschaffenen Haus, und sie ehrt dich, sie schwört nicht höher als bei dir. So eine Frau wäre recht. Es ware schrecklich, wenn du eine bekamst, bei der du den Schuhputzer machen mußtest. Die Mädle sind ja heutigen Tags so... so bräuchig und wollen nichts als prächteln und sich anputzen."

"Ich benke nicht ans heirathen und am wenigsten jest."
"Haft auch recht. Es ist nicht nöthig. Besser triegst bu's. nicht, glaub' mir. Und ich weiß, wie du's gewöhnt bist von jeher, und ich will bir Alles so verrichten und halten, daß du meinen sollst, deine Mutter ware noch auf der Welt. Nicht wahr, die Bohnen schmeden dir gut? Ich hab's von deiner Mutter gelernt, sie so zu machen, ganz so. Sie hat Alles verstanden, vom Größten bis zum Kleinsten. Wirst sehen, du wirst vergnügt sein, seelenvergnügt, wenn wir beieinander sind."

"Ja Franzl," sagte Lenz, "ich glaube nicht, daß es so

bleiben mirb."

"So? Haft du schon eine auf dem Korn? Schau' einmal an! Meint man, der Lenz habe nichts im Kopf, als seine Uhren und seine Mutter! Wenn's nur eine aus einem rechten Haus ist. Wie gesagt, des Bogtsbauern Kathrine, das giebt eine Frau für Sonntag und Werktag, die kann in Haus und Feld schassen und kernnter spinnen, man meint, sie müsse das Stroh vom Dach herunter spinnen. Sie schwört nicht höher als bei dir, und alles, was du thust, und alles, was du sagst, ist sür sie ein Heiligthum. Sie sagt immer: vom Lenz kommt nur Gutes, und wenn's auch den Anschein hat, daß es anders ist, wie dein Arbeiten gestern. Und sie hat ein schönes Vermögen und noch ein besonderes Muttergut, da kann man einmal ein Kind drauf sehen, und das kann sich ganz gut nähren."

"Franzl, vom Heirathen ist ja gar keine Rebe. Ich hab' im Sinn — ich weiß noch nicht, es ist möglich — vielleicht verkaufe oder verpachte ich mein ganzes Anwesen und gehe noch in

die Frembe."

Franzl sah starr auf Lenz und brachte den Lössel nicht mehr aus dem Teller nach dem Munde. Lenz suhr fort: "Ich werde dich versorgen, Franzl, du sollst keine Noth leiden; aber ich meine, ich bin noch nie in der Welt draußen gewesen, und ich möcht einmal hinaus und auch was sehen und erleben, und vielleicht bringe ich's in meiner Kunst noch weiter, und wer weiß — — "

"Ich will da nichts brein reben," sagte Franzl, "ich bin ein dummes Mädle, wenn auch sonst wir Knuslinger dafür bekannt sind, daß wir nicht auf den Kopf gefallen sind. Was weiß ich viel von der Welt! Aber so viel weiß ich doch, ich hab' nicht umsonst siebenundzwanzig Jahre da gedient. Ich bin ins Haus gekommen, wie du vier Jahre alt gewesen bist. Und du bist das jüngste und auch das liebste Kind im Hause gewesen. Und deine Geschwister unterm Boden — jest aber, das habe ich dir nicht

fagen wollen. Ich bin fiebenundzwanzig Jahre bei beiner Mutter gemefen. 3ch tann nicht fagen, daß ich fo gescheidt bin, wie fie; wo giebt's eine weit und breit, von ber man das fagen tann? Das fteht nimmermehr auf, so lang die Welt fteht. Aber ich weiß doch viel von ibr. Und wie oft bat fie gefagt: Frangl, bat fie gefagt, ba rennen die Menschen in die Belt hinaus, wie wenn ba braußen, ba bruben über bem Rhein ober gar überm Deer bas Glud auf ber Gaffe berumliefe und: ei iconen guten Morgen, Sans und Michel und Chriftoph, freut mich, bag du fommft, fagt er jum Sans und jum Dichel und jum Chriftoph. Frangl, hat beine Mutter gefagt, wer's babeim ju nichts bringt, bringt's auch braußen zu nichts, und überall, wo man bin tommt, find auch ichen Menichen, und wenn's Gelb regnen that', thaten fie's icon aufheben und nicht marten, bis die Fremden tommen. Und was für ein Glud tann man machen in ber Welt? Mehr als effen, trinten und folafen fann man nicht. Frangl, bat fie gefagt, mein Leng ber bat auch - verzeib' mir's, beine Mutter hat's gefagt, ich fag's nicht aus mir felber — mein Lenz ber hat auch die Narrenspoffen mit dem Bandern im Kopf, aber wo tann er's beffer friegen? Und er ift tein Menich fur die wilde Da muß man ein Ausrauber fein, wie ber Betrowitsch, ein ausgeschämter, fnidriger, habgieriger, unbarmbergiger Denfc, heißt bas, wenn ich ehrlich fein foll, fie hat bas nicht gefagt, fie hat auf Niemand mas gefagt; aber ich bent's und ich fag's. Und bann bat fie mir oft ans Berg gelegt: ichau, wenn mein Leng hinaus fam', ber ichentte bas Bemb vom Leib meg, wenn er einen Bedürftigen fieht, er ift gar leidmuthig, und wer nur will, tann ihn betrügen. Franzl, hat fie gesagt, wenn ich nicht mehr auf ber Welt bin und die Mandersucht tommt wieder über ihn, Frangl, hat sie gesagt, hang' dich an seinen Rock und laß ihn nicht fort; heißt das, lieber Gott, das thu' ich nicht, wie tann ich bas? Aber fagen barf ich's bir, ich muß es, fie bat mir's auf tie Seele gebunden. Sieh bich einmal um, ba baft bu ein eingerichtetes Saus, haft beine gute Rahrung, bift geehrt und bift geliebt, und wenn bu hinaus tommft in die frembe Belt, mer tennt bich? Ber weiß, bag bas Leng von ber Morgenhalbe ift? Und wenn bu teine Berberge haft, und mußt im Balb übernachten, wie oft wirft bu benten: D lieber Gott! und ich habe ein Saus gehabt und fieben aufgerichtete Betten und Beschirr genug und ein Fäßchen Bein im Keller . . . Coll ich bir nicht ein Schöpple holen? Bart' ich hol'! wenn man traurig ist, muß man Bein trinken. Tausendmal hat's beine Mutter gesagt: bas heitert auf, und ba kriegt man andere Gedanken."

Schnell eilte Franzl zur Thur hinaus und in ben Keller und tam bald mit einem Schoppen Wein. Lenz that es nicht anders, sie mußte auch für sich ein Glas holen. Er schentte ihr ein und sließ mit ihr an, sie nippte nur verschämt, nahm aber beim Ab-

raumen boch bas Glas Bein in bie Ruche.

Lenz arbeitete wieder fleißig, bis es Abend wurde. War's der Wein oder sonst was, er war unruhig bei der Arbeit und mehrmals nahe daran, das Handwerkszeug wegzulegen und irgend wohin auf Besuch zu gehen. Aber er dachte wieder, er dürse nicht ausgehen, es kämen gewiß gute Freunde, die ihn in seiner Einsamkeit trösteten; sie sollten ihn zu Hause sinden. Es kam aber Niemand als der Pröbler. Er war dem Lenz besonders gut, weil er einer der Wenigen war, die ihn nicht versprotteten und ihn nicht darüber auslachten, daß er sich nicht dazu bringen tonnte, eines seiner Kunstwerke zu verkausen, er verpfändete sie nur, dis er sie nicht mehr einlösen konnte, und man sagte: der löwenwirth, der als Backer — wie man die eigentlichen Commissionäre und Eroßhändler nennt — große Geschäste machte, verdiene ein schön Stück am Pröbler, der seine Hauptwerke bei ihm verpfändet hatte.

Lenz hörte dem alten Pröbler sogar immer ganz ausmerksam und ernst zu, wenn er ihm darthat, daß er nichts Geringeres herstellen könne, als das perpetuum mobile, es sehlte ihm weister nichts dazu, als die zweiundvierzig Diamanten, auf denen das Werk gehen muß. Dasür hatte ihm der Pröbler auch gern geholfen, die Normaluhr herzustellen, nach der die ganze Gegend arbeiten sollte, und Lenz erzählte überall offen, daß der Pröbler ein Gutes dazu gethan habe, denn er drang darauf, die Normals

ubr in fünferlei Raliber vorzurichten.

Heute kam aber ber Pröbler nicht wegen einer neuen Entbeckung und nicht wegen bes perpetuum mobile, er bot sich vielmehr Lenz — nachdem dieser die pslichtgemäße Prise genoms men — als Unterhändler an, wenn er heirathen wolle. Er sührte ihm eine ganze Reihe heirathsssähiger Mädchen vor, darunter auch die des Dottors, und schloß: "Alle Häuser stehen dir offen, du bist nur zu scheu. Sag' mir nur ehrlich, wo beine Gebauten hingehen, ich will schon machen, daß man dir halbwegs entgegen kommt."

Lenz gab kaum eine Antwort, und der Pröbler ging davon. Daß er auch eine von des Doktors Töchtern bekommen könne, beschäftigte Lenz doch eine Weile. Es waren drei prächtige Kernmädchen. Die älteste hat etwas gar Bedächtiges, sast mütterlich Sorgliches, und die zweite konnte so vortresslich Clavier spielen und singen. Wie oft hatte Lenz vor dem Hause gestanden und ihr zugehört! Die Musik war eigentlich seine einzige Leidenschaft, und er hatte eine wahre Sehnsucht nach Musik, wie ein Durstiger nach einer Wasserquelle. Wie wär's, wenn er eine Frau bekommen könnte, die gut Clavier spielte? Sie müßte ihm alle Stücke vorspielen, die er in seine Uhren sett, und die sollten dann noch einen ganz andern Klang bekommen. Aber nein, aus einem so vornehmen Haus kannst du keine Frau brauchen, und eine, die gut Clavier spielt, kann nicht Haus und Feld und Stall besorgen, wie die Uhrmachersfrauen müssen. Und überhaupt, du wartest noch ruhig.

Mls es ju bammern begann, jog fich Leng an und ging

ins Thal.

Alle Häuser stehen dir offen, hat der Pröbler gesagt. Alle Häuser? Das ist sehr viel, just so viel, wie gar keins. Wenn man nicht in ein Haus treten kann und die Menschen bleiben in ihrer Ordnung; du gehörst dazu, kein Blick, keine Miene fragt: was kommst du daher? Was magst du wollen? Was geht vor? Wenn du nicht heimisch bist, dann hast du eben gar kein Haus. Und wie jest Lenz das ganze Dorf hinauf und hinab, eine Stunde weit, in Gedanken von Haus zu Haus ging, man wird ihm überall mit Freuden die Hand reichen, aber er ist eben nirgend daheim. Doch, doch, er hat einen Freund, da ist er daheim, gerad' so viel wie in seiner eigenen Stube. Der Schildermaler Bilgrim hat ihn gestern vom Leichenbegängniß heim begleiten wollen, aber als sich ihm der Ohm Petrowitsch anschloß, blieb Pilgrim zurück, denn Petrowitsch verachtet den Pilgrim, weil er ein reicher Teusel war. Also zum Pilgrim gehst du.

Bilgrim wohnte thalabwarts beim Don Baftian, fo nannte ibn Bilgrim. Es war bies ein ehemaliger Uhrenhandler, ber fich

Ing and Lacogle

burch einen zwölfjährigen Aufenthalt in Spanien ein beträchtliches Bermögen erworben hatte. Nach seiner Heimkunft kauste er sich ein Bauerngut, zog wieder Bauernkleider an und hatte außer dem Gelde nichts von seiner spanischen Reise behalten, als ein paar spanische Worte, die er zu Zeiten gern verwerthete, besons bers im Hochsommer, wenn die Weltläuser aus allen Gegenden heimkehrten.

## Siebentes Rapitel.

Mirthstöchterlein ichentt ein.

In der großen Gaststube zum Lömen saß ein junger Mann ganz allein vor dem wohlgedeckten Erkertisch und aß mit dem guten Behagen, wie es eben einem stattlichen jungen Manne in der Mitte der zwanziger Jahre nach einer vollen Tageswanderung über Berg und Thal zusteht. Nur manchmal betrachtete er wie träumend das überaus schwere silberne Besteck. Das ist noch aus guter alter Zeit, wo man noch nicht Alles zinstragend ausnützte. Bett stedt sich der junge Mann — es ist der Techniker, mit dem wir gestern Abend beim Dottor gesessen — eine Sigarre an und bürstet mit einem Taschenbürstichen seinen hellbraunen, vollen Bart; sein Untlitz ist martig, eine große, start vorgewölbte Stirn schaut bell aus dem braunen Haare heraus; die blauen Augen liegen etwas tief und haben einen Ausdruck herzlicher Innigseit, die Wangen sind voll und frisch.

Ein fühles Abendluftchen zieht durch das geöffnete Ertersfenster und nimmt die blauen Tabafswöltchen fonell mit fort.

"So, Sie rauchen schon, Herr Kurt? Also wollen Sie nichts mehr effen?" sagte ein eintretendes, äußerst fäuberlich gekleidetes Mädchen, das eine weiße Schürze mit Brustlat trug; die Gestalt war schlant und biegsam, leicht beweglich, das längliche und dabei vollwangige Gesicht hellsarbig, braune Nehaugen schauten klug drein, und auf dem Haupte saß eine Krone von dreisachen schweren braunen Flechten.

Mit leichtem Redesluß fuhr bas Madden fort: "Sie muffen furlieb nehmen. Wir haben nicht mehr geglaubt, baß Sie fo fpat

noch zu Mittag effen."

"Es war Alles vortrefflich. Seten Sie fich ein wenig zu mir, Jungfer Schwägerin."

"Gleich, wenn ich abgeräumt habe. Ich kann mich nicht fegen, wenn Alles fo herumfteht."

"Ja, bei Ihnen muß Alles nett und aufgeraumt fein, wie

Gie felber."

"Danke fürs Compliment. Freut mich, daß Sie nicht Alles verausgabt haben bei bes Doltors."

"Rommen Sie ja gleich wieder, ich hab' Ihnen viel ju

erzählen."

Der junge Mann faß wieber eine Beile allein, bann tam bas Birthetochterlein, feste fich ibm gegenüber mit einem Strice

zeug und fagte: "Run, fo ergablen Gie."

Der junge Mann berichtete, daß er heute den Doktor auf seinen ärztlichen Besuchen über Berg und Thal begleitet habe, und mußte nicht genug zu rühmen, welche tiese Eindlick er in das Leben der Menschen hier gethan; da lebe man noch, wie der Doktor gesagt habe, aus dem si, sleißig und fromm, und das letztere ohne alle Bigotterie. Wir waren auch heute in drei vier Wirthehausern," sagte er; "sonst, wenn man an einem Sommermittag in ein Dorswirthshaus kommt, trifft man in der Regel einen verkommenen Menschen, der sich nun den Garaus giebt auf der Bant binter einem Tische, im Halbschlaf bei seinem welken Bier oder Schnaps, und der Elende glotzt die Ankommenden an und prahlt und schimpst in irgend einer Weise auf die Welt halb verständlich. Das habe ich anderwärts oft gesehen, hier aber nirgends."

"Ja," fagte Unnele, "unser Schultheiß, ber Doktor, ift ftreng gegen Trunkenbolbe, und wir geben von felber bier im

Saufe nie einem etwas."

Mit wahrer Ueberschwänglichkeit schilderte nun der Techniker das Wesen des Doktors; wo er hinkam, da war's, als ob der Tag noch heller würde, und selbst in die Hütten der Armuth brachte seine treuherzige Natur etwas wie Sättigung, und die Zuversicht, die in seinem Wesen wie in jedem Worte lag, gab überall frischen Muth.

Die Buborerin ichien etwas in Berlegenheit bei biefer begeisterten Schilberung, und fie fagte nur, indem fie eine Stricknadel an die Lippen prefte: "Ja wohl, der Dottor ift ein mahrer

Menschenfreund."

"Er ift auch Ihr Freund, er hat gut von Ihnen gesprochen."

"So? hat er bas? Das barf er aber nur braugen auf Feldwegen; babeim barf er nicht gut von mir reben. Das leiden seine fünf Beibsleute nicht. Rein, die alte Schultheißin muß ich ause nehmen, die ist seelengut."

"Die andern nicht? 3ch batte geglaubt -"

"Ich will nichts gegen die Leute sagen. Ich sag' gegen Niemand was. Ich hab's gottlob nicht nöthig, daß ich mir aus Schimpf über Andere mein Lob holen muß, aus fremder haut Riemen schneite, wie die alte Lenzin ein Sprüd wort gehabt hat. Es geben tausend Menschen bei uns aus und ein, die konnen auf allen Straßen berichten, wer man ist, und ein Wirthehaus ist ein effenes Haus, da kann man nicht wie andere Leute jest auf zwei Tage, so lang ein Besuch da ist, ein Haus säuberlich herrichten und stiedlich mit einander thun, und nacher ist wieder eine Hubelwirthschaft und Eines möchte dem Andern die Augen auskraßen, und wenn man weiß, taß Jemand vorbeigeht, singt man wieder oder setzt sich mit der Arbeit an den Weg und thut schön. Ich will aber gegen Niemand was gesagt haben, ich will nur ermahnen, du solltest nicht so obenauf — Berzeh, wenn ich so bei Ihnen bin, da meine ich immer, es wäre der Bruder, mein Schwager, und da kommt mir das Du heraus."

"3ch habe nichts bagegen, wir wollen Du ju einander

fagen."

"Nein, um Gotteswillen nicht. Wenn noch fo mas gefagt wird, bleib' ich nicht da figen. Wo nur der Later bleibt?" jagte bas Wirthstöchterlein errotbend.

"Ja, wo ift benn ber Bater?"

"Er ist in Geschäften aus, er kann jede Minute kommen. Wenn er nur einmal bas Geschäft aufgabe! Wozu braucht er sich noch so anzustrengen? Aber er kann nicht leben ohne bas, und er sagt immer: Geschäft aufgeben, da stirbt man bald; bas Sorgen und Wachen und Tenken und Schaffen, das hält frisch. Und wahr ist's, ich kann mir's nicht denken, wie man mit gesunden Gliedern am Morgen hinsitzen und Clavier spielen oder für nichts und wieder nichts im Haus herum trällern kann; etwas thun und flint aus der Hand, das hält frisch. Freilich, wenn man's in Geld rechnet, ist's nicht viel, was wir Weibelcut' verzbienen, aber erhalten und hausen ist auch was werth."

"Ja wohl," fagte ber Techniter, "es ift bier ju Land eine

fcone Arbeitsausdauer; Die meiften Uhrmacher arbeiten vierzehn

Stunden täglich. Das ift boch ehrenwerth."

Das Mädchen sah ihn betroffen an; was foll benn bas immer mit ben einfältigen Uhrmachern? hat er nicht verstanden ober nicht verstehen wollen, wohin man abzielt?

Es trat eine Paufe ein, bis ber Techniter wieder fragte:

"Bo ift Ihre Mutter?"

"Gie ift im Garten beim Bohnenbrechen, ba lagt fie fic

nicht abrufen. Rommen Gie, wir wollen ju ihr."

"Nein, wir wollen bier bleiben. Nun, Jungfer Schmägerin, so barf ich boch fagen: ift nicht die alteste Tochter bes Dottors, bie Umanda, ein braves, feines Madchen?"

"Die? Barum foll fie nicht brav fein? Alt genug ist fie bazu, und wenn fie fich nicht fo ein geschicktes Mieber aus ber

Stadt verfdriebe, tonnte man ihren hoben Ruden feben."

Das Wirthstöchterlein biß sich auf die Lippen: das war dumm, was du da gesagt; weil er nach Amanda fragt, hat ihm die Bertha in die Augen gestochen. So ist's. Sich zusammensnehmend, seste sie daher hinzu: "Die Bertha aber, das ist ein lustiges —"

"Ja wohl, ein prächtiges Mädchen," fiel ber Techniker ein; bem Wirthstöchterlein fiel eine Nadel unter den Tisch, er hob sie auf. Dem jungen Mann schien es auch unlieb, daß er so herausgeplatt war, er sagte daher jett: "Gestern Abend hat mir der Doltor viel von dem Pilgrim erzählt."

"Bas ist da viel zu erzählen? Der Doktor kann nur aus

Allem was machen."

"Ber ift benn ber Betrowitsch? Sie fagten mir, Ihr mußtet

Alles von ihm."

"Richt mehr, als was Jeber weiß. Er ist jeden Mittag bei uns und bezahlt jeden Mittag. Es ist ein eigensinniger alter Kracher, steinreich, aber auch steinhart. Er ist viele, viele Jahre in der Fremde gewesen und nimmt sich um gar keinen Menschen an. Nur ein Einziges hat er, woran er Freude hat, das ist die Kirschenallee, die da thalab nach der Stadt zu führt; früher sind ba verbutzelte Bäume gestanden, und der Betrowiisch — "

"Warum beißt er Betrowitich?"

"Er heißt eigentlich Beter, aber weil er ba brunten, ich glaub' bei ben Serben, gewesen ift, heißt man ihn hier ben Betrowitsch."

"Erzählt weiter, mas ift bas mit ber Allee?"

"Ja, ber Betrowitsch ist immer mit einem Messer in der Hand spazieren gegangen und hat den Bäumen am Weg die überschüssigen Triebe abgeschnitten, und da hat ihn einmal der Wegknecht als Baumsrevler verhaftet, und da hat er eine ganz neue Kirschenallee pflanzen lassen auf seine Kosten, und schon sechs Jahre läßt er jest die Kirschen unreif herunter thun, damit die Bäume von den Dieben nicht beschädigt werden, und die Bäume sind auch schön gewachsen. Um Menschen nimmt er sich aber gar nichts an. Schaut, da geht sein einziges Brudertind, der Lenz von ber Morgenhalbe; er kann sich nicht rühmen, daß er von seinem Ohm hat, was man in einem Aug' leiden kann."

"So, das ist der Lenz? Gin bubscher Mensch, ein feines Gesicht, ich hab' mir ihn so gedacht. Geht er immer so gebuckt?"

"Nein, nur jett, er ist in Trauer um seine Mutter. Er ist ein guter Mensch, freilich ein Bisle gar zu weichmuthig. Wenn es jett da hinaus geht, weiß ich, daß zwei Augen aus einem Haus mit wilden Reben nach ihm ausschauen und ihm herein winken möchten, und die Augen gehören der Bertha."

"Co? Saben die ein Berhaltniß mit einander?" fagte ber

Technifer und feine weiße Stirn murbe roth.

"Rein, bas hab' ich ja nicht gesagt. Sie möcht' ibn freilich gern haben, er hat ein schönes Bermogen, und fie hat nichts als

einen ichonen Strobbut und gerriffene Strumpfe."

Das Wirthstöchterlein, ober, wie es eigentlich heißt, bas Löwen-Unnele, frohlodte innerlich: So, euch ist boch wenigstens bie Supp' versalzen! Ueber biesen Gedanken vergaß sie ihren eigenen Aerger.

Der Technifer fagte, daß er noch einen Gang ins Freie

machen wolle.

"Bobin benn?"

"Da hinauf nach ber Spannreute."

"Da ift's icon, aber jab wie an einem Dad."

Der Techniter ging weg. Unnele eilte in ben Berggarten hinter bem hause und sah ihm von bort aus nach. Er ging in ber That eine Strede bergauf, balb aber kehrte er um und ging schnellen Schritts thalabwärts, nach bem hause bes Doliors.

"Geb' gum Teufel," fagte fie vor fich bin, "von mir friegft

du fein gutes Wort mebr!"

#### Achtes Rapitel.

Die Gelige zeigt fich und eine neue Mutter fpricht.

"Er ist nicht babeim," rief die Frau bes Don Bastian bem Leng zu, als er die Bergwiese herauf tam. "Er ist wahrscheinlich zu bir. Bist du ihm nicht begegnet?"

"Nein. 3ft fein Bimmer offen ?"

"Ja wohl."

"3ch geb' ein Bischen binauf."

Lenz ging nach ber wohlbekannten Stube; als er die Thur öffnete, sant er sast zu Boben. Seine Mutter stand da und lächelte ihn an. Schnell aber besann er sich und dankte im Herzen bem Freunde, der, noch ehe die Erinnerung verwischt, die lieben, guten, innigen Züge sesthbielt. Ja, ja, so hat sie drein gesehen. Er ist und bleibt meine gute Seele. Weil er nicht hat bei mir sein können, hat er mir derweil etwas Gutes gethan. Ja, und das Beste, das Beste, was du mir hättest thun können.

Lange und unverrüdt schaute Lenz in das geliebte Antlit. Die Augen gingen ihm über, aber er schaute immer wieder hin. So lang' mir ein Aug' offen steht, werde ich dich nun sehen, aber hören — wenn ich dich nur hören könnte! D, wenn man nur auch die Stimme eines Todten sich zurückrusen könnte!... Er konnte sich nur schwer von dem Zimmer trennen. Es war ihm so wunderbar, seine Mutter so allein zu lassen, und sie sieht immer drein, und Niemand sieht sie an . . .

Erst als es Nacht wurde, nickts mehr zu sehen war, ging er fort, und unterwegs sagte er sich: So, jest muß das Trübsselige aufhören. Still in mir behalt' ich's, was ich habe, aber die Welt soll nicht sagen, daß ich nicht seste. — Um Hause bes Dottors hörte er Musit; die Fenster waren offen, und eine Männerstumme sang in träftigem Bariton fremde Lieder. Die Stimme ist nicht aus dem Thal. Wer mag das sein? Wer's auch sei, schön ist's.

3cst jagte der Fremde: "Run, Fraulein Bertha, nun fingen

Sie mir aber auch."

"Rein, herr Storr, ich tann jest nicht. Wir muffen jest zum Abendessen. Spater singen wir noch zusammen. Seben Sie berweil bas burch."

Die Erinnerung an bas Abenbeffen und ber Borfat, frifc

ju leben, schien auf einmal hunger und Durft in Lenz geweckt ju haben, und er faste sogleich einen muthigen Gedanken. Du gehst in den Löwen, sagte er sich und schritt sicher und hoch aufs gerichtet in das Dorf binein.

"Ei, guten Abend, Lenz, das ist schön, daß du in deiner Trauer an die guten Freunde dentst! Es ist noch keine Minute, baß ich beinen Namen ausgesprochen hab', und wenn bu beute ba gemesen marft, ben gangen Tag ift von bir gesprochen worben, von allen Menschen, die ause und eingegangen sind. Haft nichts gespürt im rechten Ohr? Ja, guter Lenz, dir wird sich's im Leben bezahlen, mas bu an beiner Mutter felig gethan haft. Und beine Mutter, bu weißt's ja, wir find bie besten Freundinnen gemefen, leider Gottes haben wir uns nur wenig gesehen, fie ift nicht gern fort vom haus und ich auch nicht — — Willst ein Schöpple neuen ober alten trinten? Trint du neuen, er ist gar gut und geht nicht so ins Geblüt. Du siehst so erhipt aus, so roth. Ja, natürlich, wenn man fo eine Mutter verloren bat. Ich will nichts fagen, aber .... "Die Löwenwirthin, bie fo auf Leng bineins fprach, winkte mit ber hand, anzeigend, fie konne vor Ruhrung nicht weiter reben.

Endlich fuhr fie fort, indem fie Glas und Flasche auf ben Tifch ftellte: "Bas wollen wir machen? Bir find fterbliche Menichen; beine Mutter ift einundsiebengig Jahre alt geworben, bas ift ein volles Jahr als Bumage, und morgen tann ich fort muffen, wie beine Mutter. Dit Gottes Gulfe werbe ich meinen Rindern auch einen guten Ramen binterlaffen. Freilich, mit beiner Mutter fann fich Reins vergleichen. Aber barf ich bir jest etwas rathen?

3ch mein's gewiß gut mit bir."

"Ja, ja, ich hore gern einen guten Rath."

"Ich hab' bir nur sagen wollen, bu haft so ein weiches Gemuth, lag bich nicht von ber Trauer übermannen. Gelt, bu nimmft mir's nicht übel?"

"Nein, nein, was tann ich benn ba übel nehmen? Im Gegentheil, ich febe jest erft, wie viel gute Freunde meine Mutter gehabt hat und wie ich fie von ihr erbe."

"D, du verdienst's schon allein; du bist ja — "
"Ei, Gruß' Gott, Lenz!" wurde die Lowenwirthin ploplich von einer hellen, jugendlichen Stimme unterbrochen, und eine polle runde Sand bot fich Leng bar, und bas Geficht, ju bem

die Hand gehörte, war eben so voll. Es war das Löwen-Annele, das mit Licht in die Stube kam, es wurde auf einmal bell, und zur Wirthin gewendet sagte sie: "Mutter, warum habt Ihr mir's

nicht fagen laffen, baß ber Leng ba ift?"

"Ich barf auch noch mit einem jungen Mann in ber Dammerung reben, bu bift's nicht allein ... " ermiberte bie Mutter, eigenthumlich lachend. Der Spaß schien Leng gar nicht zu ge-fallen, und Unnele fuhr fort: "D guter Leng, bu mußt mit's anseben, wie ich beute und geftern geweint hab' um beine Mutter. Es liegt mir noch in ben Anieen. Golde Meniden follten gar nicht fterben, und wenn man bentt, baß fo viel Gutes, wie fic geschafft, auf einmal nicht mehr ba - man tonnte fich binterfinnen. 3ch tann mir's benten, wie's bir in beiner Stube ift. Du schauft in alle Eden, bu meinft, die Thur muffe aufgeben; es tann gar nicht fein, baß fie bir bas anthun tann, baß fie nicht mehr ba ift; fie muß berein fommen. D lieber Gott! Beng, ben gangen Tag babe ich mir benten muffen: ber gute Leng, wenn ich's ihm nur abnehmen tonnte! 3ch mochte ihm gern ein Stud abnehmen fonnen bavon. Du bift heute Mittag gang ficher bier erwartet worden gum Mittageffen. Dein Ohm hat bich erwartet. Und wenn man ibm fonft auf ben Glodenschlag anrichten muß, bat er beute gejagt: Unnele, mart' nur, ftell's noch ein wenig bin; mein Leng wird tommen, er wird boch nicht allein da oben fiten bleiben. Und ber Bilgrim hat wieder gefagt, bu tamft gu ibm, bu murbeft mit ibm effen; bu weißt, ber Bilgrim ift mit uns, er ift mir wie ein Bruber. Und an bem baft bu einen Freund, o, einen gang echten. Deinem Ohm, bem muß man allein beden an feinem Tijdochen, ich muß mich zu ihm feten und mit ihm plaudern. Er ift ein gefpaßiger Dann, aber gescheit, gescheit wie ber belle Satan. Best, morgen mußt bu jum Effen tommen. Gag', mas ift bu benn gern?"

"Ich hab' zu gar nichts rechten Appetit. Mir war's am liebsten, wenn ich jest acht Tage immer schlafen könnte, immer

nur folafen und nichts von mir miffen."

"Das wird sich schon andern. — Ja, ich komme gleich!"
rief Annele nach einem andern Tisch, wo eben Fuhrleute angekommen waren. Sie brachte ben Juhrleuten schnell Essen und Trinken und stellte sich wieder zu Lenz hinter bessen Stuhl. Während sie ben andern Gasten Antwort gab, hielt sie hand auf die Stuhllehne des Lenz, und diesen durchzudte es gar wunderssam, als ob ein elektrischer Strom durch den ganzen Körper ginge. Jest aber brachte ihm das Essen der Andern wieder seinen eigenen Hunger ins Gedächtniß, und flint wie der Blit war Annele in der Rüche und wieder da und breitete seines Linnen vor Lenz aus und stellte ihm das Essen und legte ihm das Besteck so appetitslich hin und sagte mit so herzlicher Stimme: "Gesegn' dir's Gott!" daß es Lenz gar wohl mundete.

Ja, so flint und nett wie Annele giebt's doch nicht leicht mehr ein Mädchen. Schade, daß sie die ganze Welt am Narrensfeil herumführt, sie weiß Schlag auf Schlag zu antworten und versteht Gespräche aufzubringen und in Gang zu halten, das

bricht nicht ab.

Leng hatte ben ersten Schoppen ausgetrunten, fie brachte schnell einen neuen und schenkte ihm ein.

"Nicht wahr, bu rauchst nicht?"

"3d muß es grad' nicht, aber ich fann's."

"Ja, ich hol' dir eine von den Cigarren, die mein Bater raucht. Die Gafte friegen fonft teine davon." Sie brachte eine Cigarre, gundete ein Bapierchen am Lichte an und hielt es

Lenz bin.

Indeß trat der Löwenwirth ein; eine große, breite, massige Beftalt, ehrwurdig anguschauen, benn er batte ichneeweißes, fparliches haar und brauf ein fleines, schwarzes Sammettappchen, fast wie ein Geiftlicher. Dabei trug er eine filberne Brille mit großen, runden Glafern; er brauchte die Brille nur gum Lefen und hatte fie meift auf die Stirn geschoben, und es mar, als ob fein ruhiger Berftand aus ber Stirn ichaute, und ruhig mar er, bis jum Dajeftatischen rubig, und für febr verftandig galt er. Er fprach zwar fehr wenig, aber muß ein Mann nicht fehr verständig fein, der es fo weit gebracht hat, wie der Löwenwirth? Das Besicht mar röthlich und, wie gejagt, ehrfurchtgebietenb. Rur ber Mund, ber sich meist so verzog, als wenn er etwas behaglich schlürfte, war nicht gang mit der Chrfurcht zu vereinbaren. Er mar ein ernfter und schweigsamer Mann, als mußte er die Redfeligfeit feiner Frau und theilmeife auch feiner Tochter burch fein Schweigen ins Gleichgewicht bringen. Wenn bie Frau gar viel Borte machte und übermäßig icon that, ichuttelte er bisweilen ben Ropf, wie wenn er fagen wollte: Ein Chrenmann

mag bas nicht. Und ein Ehrenmann war ber Löwenwirth, weit und breit bekannt und ber erste Geschäftsmann, ein sogenannter Bader, benn er kaufte ben Uhrmachern bie Uhren ab und ver-

fandte fie nach allen Beltgegenden.

"Guten Abend, Leng," fagte ber Lowenwirth mit breiter Stimme, als ob barin eine gange lange Rebe mare; und als Leng ehrerbietig aufftand, gab er ihm die Band und fagte: "Bleib' nur figen und mach' feine Umftand', bu bift im Birthebaus. Dann nidte er ftill, bas follte fo viel beigen: 3ch babe Refpett por bir, und bas nothige Beileib, weißt bu, ift bei mir ficher wie eine breifache Spoothet. Dann ging er an feinen Tifc und las bie Zeitungen. Unnele bolte fich ihren Stridftrumpf und feste fich ju Leng, indem fie dabei hoflich fagte: "mit Erlaubniß." Sie fprach viel und gewandt; und es ließ fich nicht fagen, ob fie mehr gescheit ober mehr gut ift. Gie ift eigentlich Beibes jufammen und gewürfelt wie nur Gine. Als Leng endlich begablte, fagte fie: "Siehft bu, bas thut mir leib, bag ich Gelb von bir nehmen muß. Es mar' mir viel lieber gemesen, bu warft unfer Gaft gemefen. Run gut' Racht! Und gram' bir bein Berg nicht ab. 3ch wollt', ich fonnt' bir beifteben. Gi, ba batt' ich fast vergeffen: bis mann geht benn bein schönes, großes Orgelwert, von bem so viel bie Rebe ift - bas foll ja bas Schonfte fein, mas hier zu Lande gemacht ift - bis mann gebt's benn nach Rugland?"

"Es tann jeden Tag Nachricht tommen, daß es abgeholt

mirb."

"Darf ich auch noch mit meiner Mutter hinaustommen und es sehen und hören?"

"Es wird mir eine Chre fein. Romm' bu nur, wann bu

willft."

"Nun gut' Nacht! Und schlaf' recht wohl und gruß' mir auch die Franzl, und wenn sie was braucht, soll sie nur zu uns kommen."

"Dant' fcon, will's ausrichten." - -

Es ist doch eine starte Viertelstunde bis zum Hause bes Lenz und geht steil bergan; heute war er schnell daheim, er wußte nicht, wie. Als er aber wieder allein war in seiner Stube, ward er traurig. Er schaute noch lange hinaus in die Sommernacht, er wußte nicht, was er dachte. Man sieht und hort nichts von der Menschenwelt, nur weit in der Ferne am jenseitigen Berge steht ein einsames Haus, bort wohnt ein Kettenschmied, jest blinkt ein Licht auf, verschwindet aber bald. Die Menschen, bie kein Leid im Herzen haben, können schlafen.

Die Saamüble, Die nicht weit vom Saufe bes Rettenschmiebes ift, bort man jest in ber Stille ber Racht bei einer Luftftromung haftig arbeiten. Die Sterne über bem bunteln Balbrande bes Berges glangen bell; bort, wo ber Mond hinter bem Bergwalbe binabgegangen, ift noch ein blaulich lichter Rreis, und die fleinen Bolten am himmel find fanft burchleuchtet.

Leng bielt fich die brennende Stirn, und ba flopften bie Bulfe. Die gange Belt geht mit ihm berum. Das thut gewiß ber junge Bein. Du darfft Abends teinen Bein trinten. Aber ein gescheites und herzliches Mabchen ift bas Unnele. — Sei boch tein Narr, was willft bu bavon? - Gut' Nacht! Schlaf' recht mobl! wiederholte er fich, und fand in der That beute einen

festen Schlaf.

## Neuntes Kapitel.

#### Freundesbefprechungen.

Der Gefell und ber Lebrjunge, Die Leng über die Tage ber bauslichen Störung ju ihren Gltern beim geschickt hatte, arbeiteten bereits in ber Wertstatt, als Leng am andern Morgen erwachte. Das war noch nie vorgetommen, daß fie vor bem Meifter an ber Arbeit maren. Ja, als Leng bas Fenster öffnete, stand bie Sonne icon boch am himmel, und auf funf ober feche Uhren, bie in ber Stube maren, folug es ju gleicher Beit Sieben. Es war Lenz, als ob sein Wunsch in Erfüllung gegangen ware, daß er wochenlang schlafen könne. Zwischen gestern und heute schienen Bochen zu liegen, so lange tam es ihm vor, so Bieles war mit ibm porgegangen.

Frangl brachte ihm bas Frühstud, feste fich ungeheißen gu

ibm und fragte: "Was foll ich bir beut Mittag tochen?"

"Mir? Bar nichts, ich effe heute nicht babeim. Roch' bu fur euch, wie bu's gewohnt bift. Dent' nur, Frangl, ber gute Bilgrim . . . "

"Ja, er ift geftern Abend ba gewesen," unterbrach Frangl,

"und hat lang auf bich gewartet."

"So? Und ich bin bei ihm gemefen. Dent' nur, ber gute Rerl bat gestern in Gebeim meine Mutter abgemalt. Du mirft bich munbern, wie lebendig fie brein fieht. Man meint, fie muß

zu reben anfangen."

"Ich hab's gewußt, daß er's macht, ich hab' ihm ja beim: lich die Sonntagsjade, bas rothe Mieber, bas feingefaltete Goller. bas Salstuch und die Saube beiner Mutter geben muffen; Die Granatenschnur haft bu ja bort eingeschloffen bei ben andern Sachen, Die ich nicht weiß. Es geht mich nichts an. 3ch brauche nicht Alles zu wiffen. Aber mas ich weiß, wenn's geheim gehalten werben foll, ba tonnt' man mir alle Abern fclagen, ich red' tein Bort. Sab' ich mit einem Schnauferle verrathen, baf ich bas von bem Bilgrim weiß? Sabe ich bir ein Wort gefagt, marum er nicht fommt? Dir fannst bu Alles anvertrauen."

Da Leng ihr indeß nichts anvertraute, fragte fie: "Bo gebft bu benn beute bin? Bo bift bu benn geftern Abend gewesen?"

Leng fab fie ftaunend an und gab feine Untwort.

"Du mirft bei beinem Ohm Betrowitsch gewesen fein?"

fragte Frangl.

Leng schüttelte verneinend mit bem Ropf, gab aber immer noch teine andere Untwort, und Frangl half ihm und fich aus ber Berlegenheit, indem fie fagte: "3ch hab' feine Beit mehr, ich muß im Garten Bohnen fcneiben fur heut' Mittag. 3ch bab' eine Taglohnerin bestellt, Die mir bilft; wir muffen beute unfere Rartoffeln baufeln. Es ift bir boch recht?"

"Ja, ja, mach' bu nur das, wie sich's gehört." Lenz ging auch an die Arbeit, aber ber Kopf war ihm heute feltsam eingenommen. Er irrte fich mehrmals in ber Dabl ber Reilen, und die Reile bes Baters, Die boch ein Seiligtbum mar, warf er unwillig bei Geite.

Die Bauberflote fpielte. "Wer hat bas Wert wieber in

Sang gebracht?" fragte Leng rafch und vermundert.

"Ich," fagte ber Lebrjunge. Leng ichwieg.

Es muß Alles wieber in Gang tommen. Die Belt ftebt nicht ftill, wenn ein Berg auf ewig ausgeschlagen und wenn ein trauerndes freiwillig ewig ftill fieben mochte. Leng arbeitete rubig weiter.

Der Gefell berichtete, bag in Triberg ein junger Deifters. fohn aus ber Fremte beimgetommen, ber nun felbständig eine

Homo bachoole

Spieluhren : Werkstatt errichten und sich in der hiesigen Gegend seben wollte.

Dem könntest du dein ganzes Anwesen verkausen, dachte Lenz, und dann könntest du einmal selber sehen, wie die Welt ausschaut. Aber dieser Gedanke des Fortgehens tauchte nur in ihm auf, wie eine Erinnerung an etwas, was er einmal vor Beiten gewollt. Ein eigentlicher Trieb war nicht mehr darin, und gerade, daß der Ohm das Gerücht von seiner Wanderung verbreitet hatte und ihn dadurch zwingen wollte, machte ihn widerspänstig. Er nahm die Feile des Vaters nochmals zur Hand und betrachtete sie eine Weile, wie wenn er sagen wollte: Sein Leben lang hat der Mann, der diese Feile geführt — eine kurze, frühe Wanderzeit ausgenommen — hier auf der Stelle gesesen und ist glücklich gewesen; freilich — er hat jung geheirathet, das ist was Anderes.

Sonst ichidte Leng ben Lehrjungen gum Gieger, ber bruben jenseits am Berge wohnte, heute ging er felbst. Und als er wiederkam, saß er auch nur turze Zeit an ber Arbeit. Es ift unrecht, bag bu nicht jum Bilgrim gehft. Mitten im halben Tage ging er ben Berg binab burd, bas Dorf, bie Matte binauf au Bilarim. Der brave Ramerad faß an ber Staffelei und malte. Er ftand auf, fuhr fich mit beiben Sanden burch feine langen, schlichten, röthlich blonden Haare und reichte Lenz die Rechte. Dieser sagte nun, welch eine Freude ihm diese Ueberraschung mache und wie herglich und treu es vom Freunde fei. "Bab," lebnte Bilgrim ab, und ftedte beibe Banbe in feine weiten Bumphofen, "puh, ich thu' mir felber ein Bene bamit. Es ift gum Berzweifeln, jahraus jahrein bas liebe Dorf zu malen, bie Rirche mit der Bijchofemuge als Rirchthurm, ber bat ein großes Loch, baß man bas Zifferblatt hereinsegen tann, und ber Maber ba mit ber Gense steht immer ba und tommt nicht vom Gled, und die Frau mit bem Rinde, die ihm entgegen geht, tommt nie gu ibm; bas Rind ftredt feine Sandchen aus, aber es friegt ben Bater nie. Und ber verfluchte Rerl ftebt immer mit bem Ruden ba, ich weiß gar nicht, mas er für ein Besicht bat. Aber bun: bert und hundert Mal muß ich dieses verdammte giftgrune Beug malen. Es ift einmal fo, die Welt will immer baffelbe. Ich mein', ich könnte mit verbundenen Augen bas Ding malen, und muß immer wieder bran. Nun bab' ich mir ein Bene gethan,

und beine Mutter gemalt. Ich male sonst keine Portraits mehr, ich mag die Gesichter hier herum nicht und will künstigen Jahrbunderten nicht den Possen spielen, daß sie sie auch noch ansehen müssen. Dein Ohm hat Recht, daß er sich nicht will malen lassen. Wie vorlängst ein Durchreisender ihn drum angeht, sagt er: Nein, sonst sehe ich mich noch in künstigen Zeiten in einer Tröbelbude hangen beim Napoleon und beim alten Frig. — Der Kerl bat doch Gedanken, man möcht' ein Rad schlagen."

"Bas willft bu jest vom Dom? Richt mahr, bas Bild meiner

Mutter haft bu boch für mich gemalt?"

"Benn du's haben willst, ja. Komm', stell' dich gleich dasher. Mit den Augen bin ich noch am wenigsten zufrieden, die trieg' ich noch nicht weg. Der Doktor war heut früh da, der sagt's auch. Er hat mir einen Fremden bringen wollen, der was von der Kunst versteht, er ist aber zu spät aufgestanden. Du hast ganz die Augen deiner Mutter. Komm', stell dich da her, so, da her. Jeht halt' dich ruhig, dent' dir was Gutes von mir, oder wie du einem was schesten möchtest. Das ist brav, daß du dich für den Faller verbürgt hast. Daran dent', dann hast du den Blick deiner Mutter, der Einem einheizt. Nicht lächeln. Aber so gut, so getreu, so. so. jeht, jeht ist's recht. Blinzle nicht. Nein, so kann ich nicht malen, wenn du weinst!"

"Es sind mir nur die Augen übergegangen," beschwichtigte Lenz, "ich hab' mir benten muffen, daß die Augen meiner Mutter . . . ."

"Nun gut, so laffen wir's sein. Ich weiß jest schon. Komm, wir wollen Schicht machen. Es ist ohnedies bald Mittag. Du ist doch heut Mittag mit mir?"

"Nein, nimm mir's nicht übel, ich muß mit meinem Dom

Betrowitsch effen."

"Ich nehm' dir nie was übel. Jest sag', wie geht dir's?"
Lenz legte nun den Plan dar, daß er halb und halb Willens sei, noch ein paar Jahre auf die Wanderschaft zu gehen, und er beschwor den Freund, jest den damals verdordenen Plan auszusühren und mit ihm gemeinschaftlich zu ziehen. Vielleicht könnten sie nun das Glück erringen, das sie damals erhofft.

"Thut's nicht, geht nicht," widerfprach Bilgrim. "Schau, Lenz, bu und ich, wir find nicht zu großen Reichthumern ge-

Dia zed by Goog

boren, und es ist auch recht so. Mein Don Bastian, das war der rechte Weltmann, der zu Geld kommt; lauft der Kerl durch die halbe Welt und weiß so wenig davon, als die Kuh von der Kirchenlehr'. Wo er hinkommt, wo er geht und steht, ist sein einziges Denken: wie kriegt man hier Baten? Wie spart man, und wie betrügt man? Und da versteht er sich mit der ganzen Welt. Der spanische Bauer ist gerad' so pfissig dumm wie der beutsche, und ihr Hauptgaudium ist, einen Andern über's Ohr hauen. Wie mein Don Bastian heimgekommen ist, hat er nichts abzulegen gehabt als sein Geld, und nur zu sehen, wie er's gut anlegt. Wer so ist, bringt's zu was."

"Und wir?"

"Ber Bergnügen an Sachen hat, die man nicht für Geld haben kann, ber braucht kein Geld. Schau, alles überzählige Rlingende mas ich hab', ift meine Guitarre, und bas ift genug. Ich hab' in diesen Tagen einmal dem Jüngsten von meinem Don Bastian die zehn Gebote abgehört, und da ist mir auf einmal ein gescheiter Gebanke gekommen. Wie heißt's im ersten Gebot? Ich bin der herr bein Gott, du follft keinen andern Gott neben mir haben. — Das ift viel. Jeder Mensch kann nur Ginen Gott haben. Du und ich, wir haben Freude an unserer Runft. Du bist gludlich, wenn bu ein Werk gemacht hast, bas gut zu- sammen stimmt, und ich auch, wenn mir's auch oftmals zuwider ift, daß ich bas ewige Dörflein mit bem ewigen Mabberlein und bem ewigen Beiblein und Kindelein malen muß. Aber es freut mich doch, wenn's fertig ist, und wenn ich's mach', bin ich lustig wie ein Bogel, siehst du? wie der Fink, der da auf dem Kirchenbach sitt. Und wer an dem, was er thut, Freude hat, wer brauf fein ganges Dichten und Trachten richtet, ber fann nicht auch noch feine Gedanten brauf ftellen, wie er reich wird, wie er fpeculirt und die Welt hinterliftet. Und wer Freuden bat, Die man nicht kaufen kann, was fragt ber viel nach Geld und Gut. Ich fattige mich am Anblick einer schönen Baumgruppe, wie ba Die Lichter burch die Gezweige fpielen, wie fie fich wiegen und in einander huscheln, gar so heimelig und gludselig. Was braucht ber Wald mein eigen sein? Du sollst keinen andern Gott neben mir haben. Das ist ein gutes Wort. Freilich, ber andere Gott ift meistentheils ber Teufel, bas kannst bu an beinem Ohm Betrowitsch feben. Und richtig beißt es auch in ber Parallelftelle, die ich dazu gefunden im Evangelium: du kannst nicht den Kelch bes Gerrn und den des Teufels auf Einmal trinken."

"Bieh zu mir ins haus," war die ganze Antwort, die Lenz dem Freunde gab, "ich lass' dir unser Oberstüble ausbauen und

noch eine Rammer baneben."

"Du meinst's gut, aber es war' nicht gut. Lenz, du bist ein Bunder. Du bist der geborne Chemann und Hausvater. Du mußt heirathen, und ich freue mich schon darauf, wie ich deinen Kindern Geschichten von meinen Reisen erzähle. Und wenn ich alt bin und nichts mehr verdienen kann, da kannst du mich meinetwegen ins Haus nehmen und zu Tode füttern. Aber jest halt' die Augen auf. Und ich nehm' dir's nicht übel, im Gegentheil, ich rathe dir's, set' mich ein Bischen hinten an, damit dich dein Ohm Petrowitsch ins Testament sett. Erben, das können wir. Ich habe das größte Talent zum Erben, ich habe aber leider Gottes lauter arme Verwandte, sie sind alle nur reich an Kindern. Ich bin der Einzige, von dem's einmal was zu erben giebt. Ich din auch ein Erbonkel, so gut wie der Petrowitsch."

Der Freund erheiterte Lenz, wie ein eben schnell vorüberziehender Sonnenregen draußen die Natur erfrischte. Sie warteten, bis es ausgeregnet hatte, dann gingen sie mit einander nach dem Wirthshause; aber schon vor demselben trennten sie sich, denn Pilgrim sagte, er solle nicht mit ihm gemeinschaftlich beim Petrowitsch ankommen. Vor dem Wirthshause stand ein Fuhrwert, der Löwenwirth begleitete einen jungen Mann die vor das Haus und reichte ihm zwei Finger zum Abschied und schob

babei bas Rappchen etwas in ben Naden.

Der junge Mann gab nochmals Gruße an Frau und Tochter auf und befahl dem Fuhrmann, voraus zu fahren und am Hause bes Doktors zu warten.

Als er an ben beiben Freunden vorüberging, grußte er fie,

indem er die Müte abzog.

"Rennst bu ben jungen Mann?" fragte Leng.

"Rein."

"Und ich auch nicht," fagte Bilgrim. "Sonderbar! Wer ist ber Fremde?" fragte er ben Löwenwirth.

"Der Bruber von meinem Schwiegerfohn."

"Oho!" raunte Bilgrim leise zu Leng, "jest erinnere ich mich. Ich habe von ihm gehört, er ist ein Freier vom Unnele."

Lenz stieg schnell voraus die Treppe hinauf. Pilgrim sah nicht, was in seinem Gesichte vorging.

# Behntes Rapitel.

Sin Mittagessen bei Petrowitsch und Warten auf ben Magenschluß.

Petrowitsch war noch nicht in der Stube. Lenz setze sich einstweilen an dessen Tisch und unterhielt sich von da aus mit

ben Wirthsleuten und Bilgrim.

Annele war heute seltsam wortkarg; ja, als Lenz ihr nach bem Eintreten die Hand barreichte, machte sie sich etwas zu schaffen. Ihre Hand ist wohl versagt, sie kann sie jest Niesmand, auch nur zum Gruße, geben. Und doch, sie sieht nicht aus wie eine Braut. Jest kam der Ohm Petrowitsch, das heißt, sein Hund, ein Bastard von Dachs und Rattenfänger, als Läuser ihm voran.

"Guten Tag, Leng!" sagte ber Ohm hinter brein tommend, etwas brummig. "Hab' bich schon gestern erwartet. Hast bu's

benn vergeffen, bag ich bich eingelaben batte?"

"Ja wohl, bas muß ich fagen, bas hab' ich rein vergeffen."

"In solchen Beiten kann man vergessen, aber sonst ist Bergessen nicht gut für einen Geschäftsmann. Ich hab' in meinem ganzen Leben nichts vergessen und nichts verloren; keine Stecknabel verloren und kein Sacktückle vergessen. Man muß immer seine sieben Sinne bei einander haben. So, jest wollen wir essen."

Annele brachte die Suppe; ber Ohm schöpfte für sich heraus und noch auf einen Nebenteller. Dann sagte er zu Lenz: "Rimm du das Uebrige." Hierauf zog Petrowitsch die Zeitung aus der Tasche, die er sich täglich von der Post holte, schnitt sie auf, dis die Suppe verkühlte, legte Tabaksbeutel und Meerschaumpfeise darauf, und jest erst begann er zu essen.

"Siehst bu," sagte er nach ber Suppe, mahrend er in den Teller für den Unbekannten Brod einbrockte, "siehst du, so lebe ich gern; im Wirthshause essen, da muß mir jeden Tag frisches Beißzeug gegeben werden. Ich werf' tagtäglich die Zeche in

Bintel bin und bin immer mein freier Berr." -

ugited by Google

Beim Meische legte Betrowitsch bem Leng hocheigenhandig ein Stud por, bas andere nahm er fur fich und ichnitt wieder ein Stud in ben Teller bes Unbefannten. Es mußte ein febr Bertrauter fein, benn Betrowitich ftedte ben fleinen Finger in bas Bericht, icuttelte ben Ropf und icuttete etwas Daffer in bas Bergerichtete. Jest wurde es offenbar: "Romm, Buble," rief Betrowitich bem Sunbe gu: "fachte, fachte, nicht bigig fein, Buble, fo, fo, rubig!"

Er stellte ben Teller auf ben Boben, und ber bund schmatte behaglich feine Speise, bis er zulett die Mundwinkel ausledte

und seinen herrn bankbar und zufrieden anschaute. Bon nun an bekam ber Buble — in ber ganzen Gegend war man Betrowitsch bos, daß er bem Sunde biefen Namen gegeben hatte — nur noch kleine Biffen. Petrowitsch sprach wenig während des Effens, und als er nach Tisch seine Pfeife angegundet batte und die Zeitung aufnahm, fannte Buble bas als Reichen, daß er nun auf den Schoof feines herrn fpringen konnte. Dort rubte er balb figend balb ftebend und Betrowitsch las über bem Ropfe bes hundes weg bie Beitung.

Leng faß verlegen ba, ber Ohm mar nicht aus feiner Bewohnheit zu bringen. Endlich fragte Leng: "Ohm, warum habt Ihr bas Gerücht verbreitet, bag ich auf bie Wanberschaft gebe?"

Betrowitsch rauchte breimal behaglich und blies noch ben Rauch an, bann streichelte er ben Buble, schob ihn fanft vom Schoofe, legte die Zeitung wieder gusammen, stedte fie in die Tasche und sagte endlich: "Ja, Lenz, wie kommst bu mir vor? Du hast mir ja selber gesagt, daß bu beine Jugend einholen und noch in die Fremde willft."

"3d tann mich nicht erinnern."

"Ich nehm' bir auch bas nicht übel, bu bift nicht bein eigen gemesen; aber gescheit mar's, wenn bu noch in bie Frembe gingeft, bu tamest aus Manchem beraus. Zwingen will ich bic nicht, und ich fann ja auch nicht."

Lenz ließ sich von der Zuversicht des Ohms einreden, daß er ihm bas mitgetheilt, und bat, ihm auch nicht übel zu nehmen,

baß er bas vergeffen.

"Leng, rud' ein Bischen naber," lispelte Betrowitich vertraulich, "es braucht's Niemand zu hören, was wir reben. Sord, wenn bu mir folgst, beiratheft bu nicht."

Digitized by Goog

"Aber Ohm, wo werde ich denn jest an so etwas benken?"
"Bei euch jungen Leuten kann man nichts sagen. Das ist sicher. Schau, Lenz, nimm dir ein Exempel an mir. Ich bin dir einer der glücklichsten Menschen auf der Welt; ich din jest sechs Wochen in Baden Baden gewesen, und jest ist's hier auch wieder schön, und wo ich hinkomme, din ich mein eigener Herr, und die Welt muß mich bedienen. Und es giebt jest gar keine Mädchen mehr, die zu etwas taugen. Die Einfältigen und Gutzmüthigen, dei denen stirbt man vor langer Weile; und die Gewistigten und Gescheiten, denen soll man täglich dreimal, zu jeder Mahlzeit, Feuerwerk machen, damit sie sich auch amüstren. Dann heißt's sortwährend: Ach Gott, wie ist das Haushaltsühren so langweilig! Ihr Männer wißt's gar nicht. — Und dabei das Kindergeschrei und die Verwandten und das Schulgeld und die Steuern."

"Benn aber bie gange Belt Gure Gebanten batte, ba mar'

ja die Belt in hundert Jahren ausgestorben!"

"Pah, sie stirbt nicht aus!" lachte ber alte Betrowitsch und drückte den Tabak in seiner Pfeise mit einem porcellanenen Drücker nieder, den er stets bei sich trug. "Schau, da geht das Annele." — Lenz erschrak ins Herz hinein, er wußte nicht, warum; aber der Ohm suhr ruhig fort: "Schau, das ist ein kugeliges Weibsbild, immer aufgezäumt, und sie ist mein Hoffnarr. Ja, die alten Könige waren gescheit, die haben sich Hoffnarren gehalten, die haben sie beim Essen müssen zum Lachen bringen, das ist gesund, das hilft verdauen. Das Annele ist mein Hoffnarr, ich muß tagtäglich über sie lachen."

Als sich Lenz umsah, war Bilgrim bereits verschwunden. Er schien es in der That darauf angelegt zu haben, daß der Freund ihn vor Betrewitsch verläugne. Lenz hielt es aber für seine Pflicht, zu sagen, daß er ein getreuer Freund des Pilgrim

fei und bleibe.

Der Ohm fand das recht und lobte den Reffen darüber, und Lenz war ganz erstaunt, da Betrowitsch den Bilgrim lobte, indem er hinzusepte: er sei auf eine andere Manier ganz so, wie er selbst; er wolle auch nichts vom Heirathen wissen und mache sich auch nichts aus dem Weibsvolt.

Der Buble ward unruhig und minfelte.

"Ruhig!" brobte Betrowitsch, "fei gedulbig, wir geben jest

fcon beim und fclafen; fei gedulbig. Romm, Buble. Gebft

bu mit, Leng?"

Lenz begleitete ben Ohm bis zu bessen Hause, bas groß und stattlich war und von ihm allein bewohnt wurde. Die Thür öffnete sich von selbst wie durch einen Zauber, denn die Magd mußte auspassen und ihm öffnen, ohne daß er antsopste. Ein Fremdes, das sich nicht über sein Begehren auswies, durste nicht ins Haus, und im Dorfe sagte man: da muß eine Fliege einen Baß haben, wenn sie ins Haus will.

Lenz fagte Lebewohl, und ber Ohm bantte ihm gabnend. — — Lenz war frob, als er am Nachmittag wieder bei feiner

Arbeit faß.

Das haus, das so verödet war, daß er es nicht mehr darin aushalten zu können glaubte, wurde ihm wieder aus Neue heimisch. Man kindet draußen in der Zerstreuung keine rechte Ruhe, die wohnt allein daheim. Er suchte einen Plat für das Bild der Mutter: der beste war gerade über der Feile des Vaters, sie sieht ihm dann zu, wie er arbeitet, und er kann oft

zu ihr aufschauen.

Halte bie Stuben ein bischen sauber, hatte Lenz zu Franzl gesagt, und mit gerechtem Zorneseiser erwiderte sie: es ist immer sauber! Lenz wollte es nicht sagen, daß er eine besondere Sauberkeit wünschte, denn er wartete jede Stunde, daß Annele mit ihrer Mutter tame, um das Orgelwert zu sehen und zu hören, ehe es in die weite Welt ging. Dann wollte er sie auch geradezu fragen — der gerade Weg ist der beste — was denn an dem Gerede sei mit dem Techniker. Er weiß zwar nicht, was ihm das Recht giebt, sie zu fragen, aber er meint, er muß es; er kann dann ganz anders mit ihr reden, so oder so.

tann bann gang anders mit ihr reben, so ober so. Es verstrich Tag auf Tag, Annele tam nicht, und Leng ging oftmals am Löwen vorüber, ohne hinauf zu gehen, ja zulest ohne

binauf zu ichauen.

# Gilftes Rapitel.

Das große Mert spielt seine Stude, und neue Stude werben gesett.

Es war ein Ereigniß für bas ganze Thal, als sich bie Nachricht verbreitete, bas schone große Uhrwert bes Lenz von ber Morgenhalbe, die Zauberflöte, gehe in den nächsten Tagen an ihren Bestimmungsort nach Ruhland. Eine wahre Wallsahrt zog nach dem Hause best Lenz; Jeder wollte das schöne Werk noch bewundern, ehe es auf ewig verschwände. Die Franzl hatte viel zu thun, all den Leuten Willsomm zu sagen, die Hand zu reichen und immer vorher die Hände an der Schürze abzuwischen und ihnen das Geleite zu geben. Es waren gar nicht Stühle genug im Hause, um die vielen Leute auf einmal sich sehen zu heißen.

Selbst ber Ohm Betrowitsch fam ins haus und mit ihm nicht nur Buble - bas versteht fich von felbft - auch Ibrahim, ber Spielkamerad Betrowitichs, bem man nachsagte, er fei in seinen funfzig Jahren Abmesenheit von ber Beimath ein Turte geworben, tam mit ibm. Die beiden Alten fprachen wenig: Ibrabim faß ftill ba und rauchte feine lange turtifche Pfeife und zwinkte nur manchmal mit den Augbrauen; Petrowitsch war beweglich um ihn her, fast so beweglich, wie Buble um Petrowitich; benn Ibrabim mar eigentlich ber einzige Denich, ber eine gewiffe Macht über Betrowitsch befaß, und er befaß fie nur. weil er fie nicht übte. Er wies alle Menschen ab, bie burch ibn etwas bei Betrowitich erreichen wollten. Gie farteten gange Abende mit einander und bezahlten gegenseitig baar aus, und eben bie ftetige, unbewegliche Rube 3brahims machte Betrowitsch um fo lebenbiger und bienstwilliger, und bier in feinem elterlichen Saufe idien Betrowitich gemiffermaßen ben Wirth maden zu wollen.

Während ein großes Stüd gespielt wurde, stand Petrowitsch an der Werkbant und betrachtete Alles, was dalag und an Wand und Decke hing; endlich nahm er die wohlbekannte Feile mit dem eingedrückten Griff herunter. Als das Stück ausges spielt hatte, sagte er zu Lenz: "Nicht wahr, das ist seine Feile

gemefen ?"

"Ja, meines Baters felig."
"Ich will fie bir abkaufen."

"Dom, bas ist nicht Guer Ernst, bas tann man ja nicht vertaufen."

"Mir wohl."

"Auch Euch nicht, nehmt mir's nicht übel."

"Gut, so schenk" mir's. Ich werbe bir auch einmal was schenken."

"Ohm, ich weiß nicht — ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Aber ich meine, ich darf das nicht aus dem Haus geben."
"Gut, so bleib' da," sagte Petrowitsch zu dem todten Handwerkszeug und stedte es an seine Stelle.

Er ging mit 3brahim balb wieber thalmarts.

Auch von stundenweit und aus dem jenseitigen Thale kamen sie daher, um das Werk zu bewundern, und Franzl war besonders glücklich, als der erste Mann aus ihrem Dorse, der Gewichtlesmann, kam und offen sagte: "So etwas ist in hundert Jahren nicht aus unserer Gegend gekommen. Schade, daß das so stumm dahin sährt und nicht spielt von hier die Odessa und überall sagt: "Ich komm' vom Schwarzwald, da wohnen kunstsertige Menschen, die so was zuweg bringen." Franzl lächelte glückselse, So sprechen die Knuslinger, so kann's doch Niemand von anders woher. Sie berichtete, wie lang und eifrig Lenz an dem Werk gearbeitet und wie er oft in der Nacht aufgestanden sei, um etwas vorzurichten, was ihm in den Sinn gekommen: da seien Geheimnisse darin, die Keiner auskunde; sie natürlich war in Alles eingeweiht, und stärkeres Herztlopsen hat ein Mädchen nicht, das die erste Liebeserklärung hört, als Franzl empsand, da der erste Mann ihres Dorses sagte: "Ia, Franzl, und ein Haus, aus dem so ein Werk hervorgeht, so accurat und so sein — so ein Haus muß ordentlich sein; du hast auch Theil."

Es nehme mir's Keiner übel, ich will Niemand damit beleidigen, aber das muß man doch sagen, so gescheit wie bei uns
daheim sind sie nirgends in der Welt. Der Mann ist doch der Einzige, der Alles richtig ausgelegt hat. Wie sind die Anderen
da gestanden? Wie die Kuh vor einem neuen Scheunenthor. Muh! Muh! Ja, die Knuslinger! Gottlob, daß ich von Knuslingen bin! — So sagten die Mienen der Franzl, so sagte ihre Hand, die sie auf das klopsende Herz legte, so sagte ihr Blid,
der dabei zum himmel ausschaute.

Lenz mußte immer lachen, wenn sie ihm in jedes Effen eins brodte, wie berühmt er nun in Anuslingen sei, und Anuslingen ist tein kleiner Oct, es hat noch zwei Filiale: Fuchsberg und

Anebringen.

"Morgen Abend schlage ich ben Dedel zu, morgen Abend geht die Zauberfiote fort," fagte Leng.

Digitized by Goog!

"Schon?" flagte Franzl und sah den Kasten an, als wollte ste ihn bitten, doch noch länger zu bleiben: er ist so gut dabeim und bringt so viel Ehre.

"Ich wundere mich nur," fuhr Lenz fort, "warum bes Doktors nicht kommen und . . . und . . . da bes Löwenwirths

haben mir's fogar versprochen."

Franzl rieb sich die Stirn und zudte die Achseln, ihre Unwissenheit bedauernd; sie konnte allerdings nicht wissen, was in

ben großen Saufern vorgeht.

Das Löwen-Annele hatte die Mutter schon lang ermahnt, aber diese wollte nicht ohne den Bater gehen, es sehlt die Majestät, wo er nicht dabei ist; aber die Majestät ging den Dingen nicht nach, wer beachtet sein wollte, mußte zu ihr kommen.

Jest aber, am letten Tage, hatte Annele erfahren — sie hatte ihre guten Kundschafter — daß des Doktors zu Lenz gehen; nun mußte die Majestät sich erbitten lassen, und so ist's recht: beute, am letten Tage kommen die Bornehmsten. Mutter und Tochter beschlossen, daß man erst auf die Morgenhalde gehe, wenn des Doktors vorausgegangen waren; der Majestät sagte man nichts von der Diplomatie, die dabei spielte, ihre Accura-

teffe und Burbe vertrug bas nicht.

"Der Duzlehrer fommt!" rief Franzl am frühen Morgen, als sie zu ihrem Küchenfenster hinaus schaute. Im Dorse bei ben alten Leuten hieß nämlich ber jugendlich frische Schullehrer ber Duzlehrer, weil er sich mit ber ganzen ledigen Mannschaft im Dorse duzte, was man ihm theilweise sehr übel aufnahm; dafür hieß er aber auch bei seinen Kameraden Liedermeister, und diesen Titel liebte er sehr. Er war der eigentliche Gründer und der seite Mittelpunkt des Liederkranzes und noch dazu mit Lenz und Bilgrim und Faller das erlesenste Duartett. Lenz hieß ihn herzlich willkommen, und Franzl bat ihn zugleich, doch ein paar Stunden zu bleiben, um ihr zu helsen, die vielen Besuche, die heute noch kommen werden, zu empfangen.
"Ja, bleib da," bat Lenz, "du kannst dir nicht vorstellen,

"Ja, bleib ba," bat Lenz, "du kannst dir nicht vorstellen, wie bang mir ist, da das Werk fortgeht. So muß es einem sein, wenn ein Bruder, ein Kind aus dem Hause in die Fremde zieht."

"Du gehst zu weit," ermahnte ber Lehrer, "bu hangst an MIles ein Stud Herz. Wo nimmst bu nur immer wieder frisches ber? Du weißt, ich mag eigentlich das Georgel nicht . . . " Franzl

machte ein bofes Besicht, aber ber Duglehrer fuhr fort: bas Georgel ift für Rinder und findische Bolter. 3ch mag icon bas Clavier nicht, weil die Tone barin fertig find; eine Dufit auf bem Claviere ift nicht viel mehr, als wenn man ein gefungenes Lied pfeift, und eure Orgelwerte baben Bungen und Lungen,

aber tein Berg." Frangl verließ unwillig bas Bimmer. Gottlob, bag noch Anuslinger auf ber Welt find, die Alles beffer verfteben. Sie borte jest drin in der Stube fingen bas rubrfame Lied: "Morgen muß ich fort von bier." Leng fang einen bellen, wenn auch eben nicht volltonenden Tenor, und ber Schulmeifter burfte nicht die Bollfraft seines Basses brauf seten, um ihn nicht zu vers
beden. Franzl unterbrach ben Gesang, indem sie burch bie geöffnete Thur rief: "bes Dottors tommen!"

Der Edulmeifter ging ihnen als Ceremonienmeifter bis por

bas Saus entgegen.

Der Dottor tam mit Frau und brei Töchtern und fagte alsbald in feiner behaglichen Beife, die nichts Befehlerisches hatte und gegen die es doch tein Ausweichen gab, daß Lenz burch Blaudern fich feine Arbeitszeit rauben folle, er moge nur bas Wert in Bang fegen.

Das geschab, und Alle waren voll sichtbarer Freude. Als bas erfte Stud geenbet, foling Leng bie Augen nieber, ba er fo viel Lob hören mußte, und Alles war so gesagt, baß man feinen Höflichfeitsrabatt abzuziehen hatte.

"Die Großmutter läßt Ihnen gratuliren," fagte bie altefte Tochter, und Bertha rief: "D, wie viel Stimmen bat fo ein Schrant!"

"Möchtest wohl auch fo viel haben?" nedte ber Bater.

Die altefte fagte aber wieber ju Leng, und ihr braunes Muge mar babei voll Glang: "Sie haben einen febr feinen Mufitsinn."

"Ja," fagte Leng, wenn mir nur mein Bater felig in meiner Rindheit ein tleines Beigle getauft batt', bag ich brauf spielen fonnt', ich glaub', ich batt's in ber Dufit zu mas gebracht."

"Du haft's zu was gebracht," fagte ber bide Dottor, und

legte babei feine breite Band auf bie Schulter bes Leng.

Der Duglehrer, ber feine besondere Freude baran batte, ben inneren Bau bes Bertes ju verfteben, überhob Leng ber Dube, folches ben Frauen ju erflaren, und Leng batte es auch nicht fo sagen können, wie bier namentlich die Feinheiten beim Crescendo und Decrescendo angebracht maren, und welch ein feiner Ginn bagu gebort, unbeschadet ber Bartheit die Rraft hervorzubringen, Die geschleiften und die gestoßenen Tone geborig abzuschatten. Er erflarte wiederholt, wie Dufitfinn und mechanische Fertigteit fich bei foldem Berte vereinigen muffen, und wie besonders die ichwermuthigen Bartieen fo mob thuend gelungen feien; und bie Seele eines Musitstudes berausbringen, mabrend man nach bem Metronom arbeite, bas fei boppelt fcmer; benn ber frei fpielende Mufiter fpiele nie nach bem Metronom, und fei baburch unbebinderter im Ausdrude ber Empfindung. Er mar eben baran, bas maffive Laufwert, die hauptstimmen und Bistimmen und besonders die Beschaffenheit der Balgen ju erklaren, wie fie fest jufammengefügt werben muffen, baß fie nicht ichwinden, außers lich bas weiche Erlenholz liege, mabrend innerlich verschiedene Bolger. beren Fafern verschieden gelegt find, - ba muibe feine Ertla: rung unterbrochen, benn man borte braugen die Frangl besonders freundlich und berglich Billtomm fagen. Leng ging binaus. Da mar ber Lömenwirth mit feiner Frau und Unnele. Der Lowen: wirth gab ihm die Sand und nidte babei mit dem Bewußtjein, baß es barüber binaus nichts mehr gebe, wenn ein anertannter stolzer Ehrenmann einem jungen Mann Die Ehre anthue, Bert, an das er jahrelangen Gleiß gewendet bat, auch eine Biertelftunde ju muftern.

"Kommft doch auch endlich noch?" begrüßte Lenz bas Unnele.

"Barum endlich?" fragte biefe.

"Go? haft's benn vergeffen, baß bu mir icon vor fechs Wochen gesagt haft, bu tamft?"

"Wann benn? 3ch tann mich nicht erinnern."

"Um Tage nach dem Tode meiner Mutter haft du gefagt,

bu famft balb."

"Ja, ja, es wird so sein, ja, ja, es ist so. Es ist mir immer gewesen, wie wenn mir was auf dem Herzen läge, ich habe nicht gewußt, was; jest das ist's, ja wohl. Aber, lieber Gott, in unserm Haus, du tannst es gar nicht glauben, was einem da alles durch den Kopf geht," so sagte Annele, und Lenz spürte etwas wie einen Sich durchs Herz.

Er hatte aber eigentlich nicht Beit, fich zu befinnen, mas

ihn dran verdroß ober erfreute, benn nun ging es an ein Bcwillfommen von Seiten des Löwenwirths und des Doktors. Es fehlte nicht viel, daß Annele nach der Stadtmode die Töchter des Doktors geküßt hätte, die Freundinnen, die sie doch tief haßte, denn sie thaten immer etwas zurüchaltend gegen Annele.

Amanda, die Kräutlesmamfell, hatte ihren breiten Hut abgenommen, wie wenn sie daheim wäre; nun that's Annele auch, und sie hatte ein reicheres Haar als alle die drei mit einander, sie konnte auf ihr langes Haar sitzen; so lang und voll war's; sie richtete ihre Krone von dreisachen schweren Flechten auf und schaute wohlgemuth drein.

Lenz seste nun eine frische Walze ein und ließ die lustige Beise aus der Zauberstöte spielen, die noch besonders gesetzt war, das Lied des Mohren: "Das klinget so herrlich, das klin-

get fo fcon."

Der Löwenwirth brummte: hm! hm! Das war eine große Rede, benn er nickte babei und schlürfte mit ber Unterlippe, wie

wenn er einen guten Wein toftete.

"Gang orbentlich," entschied er endlich und öffnete dabei beibe hande, wie wenn er bas Lob buchstäblich mit vollen han ben austheilte, "recht orbentlich." Das find in ber That ge-

wichtige Worte, wenn bas ber Lowenwirth fagt.

Die Löwenwirthin saltete die Hände auf ber Brust und sah mit einer Andacht ohne Gleichen auf Lenz: "Rein, daß ein Mensch so was machen kann, und so ein junger Mann! Und er thut so, wie wenn er wär' wie die Anderen alle. Bleib' du nur so, das ist der schönste Schmuck für einen großen Künstler, wenn er bescheiden ist; sahr' nur so fort, mach' nur mehr so, du bist gut dran, das sag' ich."

Rach dieser Anrede sah sie vergnügt auf die Doktorin, innerlich frohlockend: so kann die leibarme Person, die Hopfenstange, doch nicht reden. Und wenn sie auch redet, was ist's?

Es ift etwas gang Unberes wenn ich mas fage.

Auch Annele faßte sich und sagte: "Ja, Lenz, das schöne Werk hast du noch gemacht, wie deine gute Mutter gelebt hat, da liegt ihr Segen drauf. Ich kann mir denken, wie hart es dir sein muß, daß es jeht so sort geht in die weite Welt. Weißt du was? Du mußt mir das Stück bringen, ich will mir's ein-lernen auf dem Clavier."

"Ich fann bir bas Stud leihen," fagte bie alteste Tochter bes Dottors. Sie hatte bie letten Worte ber Unnele gebort.

"Aber wir haben's nur vierhandig," fagte bie zweite Tochter. "Und ich bin nur zweihandig," fagte Annele fonippifch.

Die Madden hatten noch lange geplaubert, wenn ber Doktor ihnen nicht mit ernster Miene gewinkt hatte: sie sollten boch ftill fein, benn eine neue Balge mar eingesett und bas zweite Stud begann.

Als biefes zu Ende gespielt war und man in die andere Stube ging - Frangl hatte Bein, Butterbrod und Rafe aufgeftellt - ba fagte ber Löwenwirth: "Leng, mir tannft bu's ehr= lich fagen, bu fannst's, ich will feinen Bortheil baraus gieben:

wie viel bekommft bu für bas Musikwert?"

"Rund und grad zweiundzwanzighundert Gulben. 3ch verviene nicht viel dabei. Ich hab' mich lang dabei aufgehalten und hab' große Ausgaben gehabt. Aber wenn ich wieder eins mache, weiß ich ben Bortheil beffer."

"Machst bu wieber eins?" "Rein, es ift teins beftellt."

"Ich kann keins bestellen, ich handle eigentlich nicht mit Spieluhren. Wie gesagt, ich bestelle nicht, aber wenn du wieder eins machst, ich glaub', daß ich dir's abkause; ich hab' eine Spur, wo ich's anbringe."

"Wenn ich bas weiß, gehe ich wieder frisch an ein neues, und es soll noch besser werden. Jest wird mir's fast leicht, daß das ba fortgebt und die Jahre mitnimmt, die ich bran gearbeitet habe."

"Wie gesagt, ich sag' tein Wort mehr und fein Wort weniger. Bei mir geht alles accurat und sauber. Ich bestelle

nicht, aber - es ift möglich."

"Das ist mir ichon genug, bas macht mich gang gludlich. Das Unnele bat mir vorbin baffelbe Wort gefagt, mas ich geftern dem Bilgrim fagte: mir thut's fo web, ich follt's eigent= lich nicht fagen, mir thut's fo web, daß ich bas Werk bergeben muß, an dem meine Mutter auch so große Freude gehabt hat." Annele schaute bescheiben zu Boben. "Und ich werd' Freude

bran haben, gerad' so wie deine Mutter," sagte bie Löwenwirsthin. Die Dottorin und ihre Töchter schauten bei biesen Worten betroffen auf die Löwenwirthin. Der Löwenwirth gog die Brauen tief ein und schaute strafend nach seiner Frau; aber eben burch

biese Baufe, die jest entstand, murde bas Bort ber Löwenwirthin noch verfänglicher. Franzl mar indes eine gute Aushulfe; sie nöthigte Jedes, zu essen und zu trinken, und sie war ganz glüdlich, da Annele sagte, sie könne stolz sein, daß sie das Haus so nett halte, daß man die Hausfrau gar nicht vermisse. Franzl wischte sich mit ihrer neugewaschenen Schürze die

Augen ab.

Die Löwenwirthin fand indeß balb eine geschidte Frage: "Lenz, ist bein Ohm nicht auch ba gewesen, und freut er sich nicht auch über bas schöne Wert?" "Er war ba, hat aber weiter nichts gesagt, als ich hatte

ju billig vertauft und verftunde meinen Bortbeil nicht genug."

Nun giebt es nichts Geschidteres, als eine abwesende Berson porgunehmen und gar eine folche, bie fo viel gu fprechen giebt wie Betrowitich. Es tam nur barauf an, welche Tonart man anschlug. Unnele und die Lowenwirthin batten ichon ben Dund gewest, fie mußten aber unter bem bannenben Blide bes Lowenwirths fiill halten, und ber Schultheiß-Dottor begann ben Betrowitsch zu loben: er thue nur so raub, weil er sich vor seinem weichen Gerzen fürchte; gegen ben Schullehrer und Lenz gewandt fagte er: "Der Betrowitich ift wie Steintoble, bas find Baume, bie einst bei ber sogenannten Sundfluth verkohlt find, fie haben aber reichen Barmestoff in sich; so auch ber Betrowitsch." Der Schulmeifter lächelte einverständlich, Leng fab verdust brein und der Löwenwirth brummte. Die alteste Tochter des Doktors sagte: Betrowitsch habe Freude an der Musik, und wer Freude an der Mufit finde, babe auch ein gutes Berg. Leng nidte einverftanbe lich, und Unnele ladelte holdfelig. Die Löwenwirthin durfte sich's nicht nehmen laffen; sie hatte das Gesprach auf einen so ergiebigen Gegenstand gebracht, es durften nicht Andere sich seiner bemachtigen; sie lobte die Gescheitheit bes Betrowitsch und gab zu versteben, daß sie beffen innigste Bertraute sei; wobei nicht undeutlich durchschimmerte, daß sie auch gescheit sei und einen solchen Weisen richtig zu wurdigen verstehe, was natürlich nicht Jebermanns Sache ift. Auch Annele hatte etwas Gutes anzubringen, sie lobte die Sauberlichkeit des Betrewitsch und wie er immer so feine Basche trage und so unterhaltsame Spaße machen tonne; ja, selbst fur ben Buble fiel ein guter Biffen ab von ber reichen Lobestafel. Unnele schilberte Betrowitsch als ben

volltommensten Hausfreund, ja, er wurde zulett heilig, es fehle ten ihm weiter nichts als ein paar Flügel, um ein reiner Engel zu sein. Endlich ging ber Besuch; ber Schulmeister begleitete die Familie bes Dottors. Als der Dottor hinter drein ging, gab ihm Lenz das Geleite und sagte: "herr Dottor, ich habe eine Bitte, aber Sie mussen mich nicht fragen, warum ich frage."

"Bas ift's benn?"

"Ich möchte nur wiffen, was ist das für eine Pflanze: Ebelweiß?"

"Weißt bu es nicht, Amanda?" fragte der Doktor. Erröthend erwiderte Amanda: "Das ist doch die Alpen-

pflanze, die nahe an der Schneegrenze, ja, sogar unterm Schnee

machsen foll; ich habe fie aber nie lebendig gesehen."

"Das glaube ich, Kind," erwiderte der Dottor lächelnd; "nur kede Alpenjäger und Alpenhirten wagen es, die eigensinnige Pflanze an ihrem Standorte zu pflüden, und es gilt als Zeichen glüdlichen Muthes, wer sie gewinnt. Es ist eine eigenthümliche, sein und zart gedaute Pflanze, wenig saftig und darum leicht lang aufzubewahren, wie unsere heimische Immortelle; die Blüthe ist mit weißiammetnen Blättern eingerändert, und auch der Stengel ist mit wolligem Flaum bedect. Wenn du einmal zu mir kommst, Lenz, kann ich dir das Pflanzeen zeigen. Der lateinische Name der Pflanze ist: Leontopodium alpinum, was zu Deutsch Löwensuß won den Alpen hieße; woher deutsche Rame kommt, weiß ich nicht, wenn ich's nicht in einem Buche sinde; aber schöner ist er jedensalls als der lateinische."

Leng bantte.

Der Dottor und die Seinigen gingen ben Berg binab.

Als Alle schon weg gegangen waren, hielt sich die Lömens wirthin noch bei Franzl in der Küche auf und wußte nicht genug zu loben, wie sauber und sein da Alles sei. "Du bist aber auch wie die Mutter im Haus," sagte sie und hatte dabei ihr Elsterngelächter, wie es Pilgrim nannte, "du verdienst, daß er dich in Ehren halt und dir Kisten und Kasten anvertraut und kein Geheimnis vor dir hat."

"Das hat er auch nicht, nur ein einziges."

"So? Doch? Darf man's wiffen?"

"Ich weiß es ja felber nicht. Wie er vom Begrabniß beimgekommen ift, ba bat er in ber Kammer in bem Schrantchen gekramt, zu bem die Meisterin nie Einem ben Schluffel gegeben hat, und wie ich ihn rufe, brudt er die Kammerthur zu und kramt lang und schließt wieder Alles fest zu, und wenn er aus bem Haus geht, brudt er noch jedesmal an dem Schränkchen, ob es auch gut verschlossen ist. Er ist aber sonst nicht mißtreu."

Die Löwenwirthin schluckte behaglich und stieß nur ein turzes Elsterngelächter aus. Das ist gut, die Alte hat gewiß einen Strumpf voll Gold gespart, wer weiß, wie viel! — "Besuch' mich auch einmal," sagte die Löwenwirthin herablassend, "komm du nur, wann du willst, und wenn du was brauchst, ich verzeih dir's mein Lebtag nicht, wenn du in ein ander Haus gehst, als in meines. Dein Bruder kommt oft zu uns mit seinem Schindelnssuhrwerk. Soll ich ihm nichts ausrichten?"

"Ja, er könnte sich boch auch einmal nach mir umsehen!"
"Kannst dich drauf verlassen, daß ich ihm das ausrichte,
und wenn er nicht Zeit hat, schicke ich nach dir. Es kommen
viel Knuslinger zu uns, sie sind gescheit, wenigstens Ich einmal
unterhalte mich am liebsten mit ihnen. Wenn die Knuslinger
reich wären, sie wären die Berühmtesten landaus und landein. Es ist auch oft die Rede von dir, und die Knuslinger hören's gern,
wenn man ihnen sagt, wie du in Ehren stehst und was du bist."

Die Löwenwirthin holte Athem, Die Frangl schaute fie voll bienstbefliffener Gludfeligfeit an, fie hatte ihr gern mit ihrem Athem ausgeholfen, aber fie batte felbst feinen mehr; fie legte die hand aufs herz, um bas ju betheuern, reden konnte fie nicht. Die ift es benn auf einmal in ber Ruche? Da ift es ja, wie wenn aus allen Topfen lauter frobliche Anuslinger Besichter lachen, und die schönen, blanken, kupfernen Ressel und Pfannen werden zu Pauken und spielen auf, und die blechernen Trichter blafen, und bie fcone weiße Raffeetanne ftemmt ben Urm in die Seite und tangt just wie die alte Burgermeifterin, Die Bathe ber Frangl; o web, fie fturgt! Frangl faßte noch gludlich die übermutbige Raffeetanne. Die Lowenwirthin erhob fic und schloß: "Jest behut' bich Gott, Frangl! Es thut einem boch wohl, wenn man wieder einmal mit einer alten guten Freundin fpricht. Es ift mir ba bei bir viel mohler, als brin in ber Stube bei bem Doftor mit feinen verdorbenen Fraulein, Die nichts fonnen als Clavier fpielen und Maulden machen. Bebut' bich Gott, Frangl!"

Das Musikwerk brin in ber Stube spielte nicht mehr und nicht iconere Melodicen, als fich jest in bem Bergen ber Frangl fpielten; fie batte tangen und fingen mogen bor Freude, fie lachte ins Feuer hinein, und bann icaute fie wieder burch bas Ruchenfenster ber Löwenwirthin nach. Bas ift boch bas für eine prachtige Frau, und sie ift boch bie Erste in ber Gegend, und sie hat's ja selber gesagt, sie ist beine gute alte Freundin! Als Frangl in ber Stube ben Tifch bedte, fcaute fie einmal rafc in ben Spiegel, wie ein Madden, bas vom Tang beim tommt: fo fieht die Frangl aus, die die beste Freundin ber Lömenwirthin ift. Sie tonnte feinen Biffen über ben Mund bringen von bem guten Offen, bas fie bereitet jatte, fie mar fatt, überfatt.

### 3wölftes Rapitel.

Gutes Beleite und Bebanten in bie Deite.

Fertig ift's jest! fagte Leng in ber Stube vor fich allein, behut' bich Gott! - Er ging nun baran, bas Wert aus einander ju ichrauben. Es murbe in einzelnen Studen nach bem Thale gebracht und der große schöne Kasten auf einer Bahre hinab getragen, denn es ging tein Fahrweg nach dem Sause bes Lens.

Die beiden Feinde Betrowitsch und Bilgrim trafen gusammen bei bem Bagen, auf bem Leng ftand und bie einzelnen, mohl permidelten Theile einpadte. Auf ber einen Seite bes Bagens fagte Betrowitich: "Ich tenne ben Mann und bas Saus, wo bas Wert bintommt, gerade in Obeffa ift einer meiner liebften Freunde. Der bas Wert friegt, ift ein grundbraver Menich. Benn bu gescheit wareft, gingft bu mit und ftellteft bas Bert in Doeffa auf; bann triegft bu fieben neue Bestellungen."

"3ch hab' icon wieder eine neue Bestellung," beschwich=

tiate Leng.

Auf ber andern Seite bes Bagens fagte Bilgrim: "Leng, wir geben ber Bauberflote ein Stud Bege bas Beleite, und heute Abend find wir bei guter Beit wieder babeim."

"3d bin's gufrieden, ich fann ohnedies beute nichts mehr

arbeiten."

'Alls die beiben Freunde, hinter bem Wagen breingehend, Muerbad, Dorfgefdicten. VIII.

an bem Löwenwirthshaus vorüber tamen, schaute Annele jum Fenfter hinaus und rief: "Glud gu!"

Die beiben Freunde bantten.

Um hause bes Doktors war's aber doch noch schöner. Da kam die Magd heraus und legte schnell einen Kranz auf ben Wagen.

"Wer ichidt ben?" fragte Bilgrim, benn Leng mar ftarr

von Staunen.

"Meine haustochter," fagte bie Magb und ging ins haus

zurück.

Die beiben Freunde nidten binauf ans Fenster; es zeigte sich Niemand; nur als sie ein Stud weiter gegangen waren, borten sie aus bem hause bes Dottors bie Zauberstöte spielen.

"Es sind boch prächtige Menschen, des Dottors," sagte Bilgrim. "Ich bin nie dummer, als wenn ich mich frage: wer von ihnen ist die Beste? Mir die liebste ist die alte Schultheißin. Die ganze Gegend sollte eine Bittschrift bei Gott eingeben, daß er die nicht sterben läßt; jest ist beine Mutter todt, und wenn die noch stirbt, dann ist die ganz alte Welt todt, die noch in ehrlichem, hausmachenem Zeug lebte. Aber die Enkel sind auch brav, die Amanda wird einmal eine Großmutter wie die alte Schultheißin."

Lenz schwieg, und den ganzen Weg nach der Stadt war er ftill. Dort aber, als das Fuhrwert weiter gezogen war und die Freunde beim Weine saßen, wurde Lenz wohlgemuth und redselig und sagte, daß es ihm sei, als ob er jest noch einmal zu

leben anfange.

"Und heirathen mußt bu!" bas war wieber ber Ausspruch vos Bilgrim. "Du kannst nur zweierlei wählen: entweder eine rechtschaffene Gebildete, eine von des Doktors Töchtern, du kriegst eine, wenn du willst, und ich rathe dir zur Amanda. Es ist nur schade, daß sie nicht so singen kann, wie die Bertha, aber sie ist seelenbrav, sie wird dich ehren, wenn du sie ehrst, und wird deine Kunst hoch halten."

Lenz schaute in bas Glas, und Bilgrim fuhr fort: "Ober aber, bu machft bir's bequem und heirathest eine rechtschoffene Bauerntochter, bes Rogisbauern Kathrine; bie Franzl hat Recht, sie springt bir nach über sieben Zäune; die wird bir sparen und hausen, und bu wirst gesunde Kinder kriegen, sieben Sohne, die

vie alten Tannen in des Löwenwirths Wald hinter deinem Hause umreißen, und ein vermögender Mann wirst bu auch. Aber für beine Kunst und von dem, was du ba sonst noch im Kopf hast, kannst du dann von deiner Frau nichts verlangen. Du hast die Wahl, aber wählen mußt du. Wenn du entschieden bist, schiede nur mich, da oder dort hin. Ich freue mich schon auf meine Würde als Brautwerber, ich ziehe ein Halstuch um, wenn's nöthig ist. Kann ich mehr für dich thun auf der Welt?"

Lenz schaute noch immer in das Glas. Mit diesem EntwederOber des Bilgrim war Annele ausgeschlossen. Erst nach geraumer
Zeit sagte Lenz: "Ich möcht' nur einmal in einer großen Stadt
sein. Ich möcht' einmal von einem ganzen Orchester so ein Musitstück hören, aber dasselbe Stück fünf, sechsmal. Da, mein'
ich, könnt' ich's noch ganz anders sepen. Es ist mir immer, wie
wenn noch ein Ton da wäre, den ich nicht heraustriege. Schau,
sie mögen mich loben, wie sie wollen, ich weiß doch, daß die
Stücke, die ich gesetzt habe, nicht den rechten Ton haben, es ist
nicht der rechte Ton; ich weiß es und kann ihn doch nicht anders
machen, es ist so was Quieksendes, so was Herbes, Trockenes
darin, wie wenn ein Taubstummer spricht: das klingt sast so, wie
wenn wir reden, aber es ist doch nicht so. Wenn ich nur den Ton
herauskriegte! Ich kenne ihn, ich höre ihn, aber ich krieg' ihn
nicht."

"Ja, ja, es geht mir auch so. Ich meine, es giebt eine Farbe und ein Bild, das ich noch machen könnte. Ich mein', ich müßt's herausreißen und festhalten, aber ich sterbe weg von der Welt und trieg's nicht heraus. Das ist einmal so unser Schicksal, das deinige und das meinige. Da kommst du nicht darüber hinaus. Das muß so sein. Blasbalg und Uhrenrad werden nie das machen können, was ein lebendiger Menschenathem und eine lebendige Menschenhand ausrichten kann; die bringen auf Geigen und Flöten Tone heraus, die ihr nie herauskriegt. Und das muß so sein. Komm, trink' aus, wir wollen heim."

Sie tranken aus und gingen wohlgemuth heim durch die herbstnacht und sangen mit einander allerlei Lieder, und als sie des Singens mude waren, pfiffen sie zweistimmig. An seinem Hause nahm Pilgrim Abschied. Als aber Lenz im Löwenwirthst haus noch viel Licht sah und laut sprecken hörte, ging er hinauf.

"Das freut mich, baß bu noch tommft," fagte Unnele und

stredte ihm bie hand entgegen. "Ich hab' mir's gedacht, es muß bir einsam sein babeim, jest wo bas Werk fort ist, gerab

wie bamals, wo beine Mutter geftorben ift."

"Just gerad nicht so, aber doch von der Art. Ja, Annele, sie mogen mir das Musikwerk loben, wie sie wollen, ich weiß boch, es follte noch gang anders fein. Schau, ich will mich nicht loben, aber bas barf ich boch fagen, ich verstebe, Dufit zu boren, und Dufit recht hören tonnen, bas ift mas!"

Unnele fab ihn groß an. Dufit boren tonnen, mas ift benn bas fur eine Runft! Das tann ja jeber, ber Ohren bat und fie nicht verftopft! Sie abnte aber boch, bag Leng etwas Underes bamit meine: fie tennt bas, fie weiß aus vielfacher Erfahrung, baß bie Menschen oft verkehrt anfangen, wenn fie etwas zu berichten haben, wovon fie gang voll find. Sie warf baber nochmals einen großen Blid auf Lenz und sagte: "Ja wohl, bas ift mas."

"Du verstehft, wie ich's meine," rief Lenz begeistert. "Ja, aber ich weiß es nicht zu sagen."

"Das ist's ja, bas tann ich ja auch nicht. So wie ich an biesen Bunkt komme, bin ich gleich ein Stotterer. Ich habe nicht eigentlich regelrecht Musik gelernt, ich kann nicht geigen und nicht Clavier fpielen; aber ich bore boch gang genau, wenn ich bie Noten febe, mas der Mufiker bat fagen wollen. 3ch tann nicht Mufit fprechen, aber ich tann Mufit boren."

"Das ift ein gutes Wort!" froblodte Annele. "Das Wort behalt' ich mein Leben lang: Mufit fprechen und Mufit boren. find zweierlei. Ja, von dir lernt man gut, wie es Ginem fo

innen ift, aber man fann es nicht fo geben."

Leng trant ben guten Wein, Die guten Worte und ben guten Blid bes Unnele auf einmal hinunter, bann fuhr er fort: "Besonders meinen Mogart, ben bore ich gang, und ich meine, ich höre ibn recht. Wenn ich bem nur einmal im Leben hatte bie hand geben konnen! Aber ich meine, ich ware gestorben vor Behmuth, wie er gestorben ift, wenn er gu meiner Beit gelebt hatte; aber in ben himmel hinein mochte ich ihm mas Gutes thun. Oftmals bente ich auch wieder: es ift beffer, bag ich fein Instrument spielen fann: ich batte boch nie fo sprechen gelernt, wie ich boren tann. Das Soren ift eine Naturgabe. fur bie ich Gott ju banten habe, und mein Grofvater foll auch besonbers

gut Musit verstanden haben. Wenn ich spielen mußte, anders als ich's boren mag und wie ich's meine, es thate mir bie Ohren

gerreißen."

"So geht mir's auch," sette Annele ein, "ich höre es gar gern, aber ich bin zu ungeschickt; und wenn man noch dazu im Haus schaffen muß und nicht dabei bleiben kann, da wird nichts Rechtes draus. Ich habe das Clavierspielen ausgegeben. Mein Bater ist bös darüber, er hat nichts gespart, er hat uns Kinder Alles lernen lassen; aber ich meine, was man nicht recht aus dem st kann, muß man ganz bleiben lassen, und eben sür Menschen, wie ich, die auch Musit hören, aber nicht sprechen können, eben sür solche bist du da und machst deine Musitwerke. Wenn ich Meister im Haus wäre, ich thäte dir dein bestes Musitwert abkausen, ich ließe es nicht nach Rußland; da in der Wirthstube müßte es sein, das wäre unterhalisam für alle Gäste, und du bekämest auch dadurch Bestellungen genug. Seitdem ich bei dir da oben gewesen din, spielt's mir immer, wo ich stehe und gehe, die schöne Weise mit dem Glockenspiel: das klinget so berrlich, das klinget so serrlich, das klinget so serrlich, das klinget so serrlich, das klinget so

Es tlang auch in Lenz berrlich und icon. Er fuchte Unnele zu erklaren, bag, wer nicht bas rechte Musitgefühl habe, Die Stifte mobl porzeichne und einsete, wie es bie Roten porichreis ben, aber damit fei es nicht gethan und auch nicht mit Berande= rung bes Tempo's, wie es vorgeschrieben ift; wo bas Gefühl nicht ift, ba wird nichts als ein Leiertaften. Er nehme baber das Piano noch langsamer und das Forte noch schneller; der spielende Musiker thue das von selbst, er wird von selbst beim Piano fanfter und beim Forte bigiger. Das mußte man eben in die Stifte gu bringen fuchen, aber es barf nur gang gering fein, mas man nadgiebt und poridlagt, und beim Forte muffe man besonders brauf fegen, weil bas Wert ba ohnedies viel zu thun hat und von felbst anhalt, ba muffe man Borfpann geben. "Schau Unnele," schloß er, "ich tann dir gar nicht sagen, wie glücklich mich meine Runst, mein Geschäft macht. Der Bilgrim bat Recht: ba fige ich ba broben und fege beitere und ernste Stude, die sich bann allein spielen und hundert und bunbert Menichen in weiter Gerne gludlich machen."

Unnele hörte fehr einverständlich zu und sagte schließlich: "Du verdienst es auch gludlich zu sein. Und du legst es fo

icon aus, wie icon bas ift mas bu thuft. 3d bante bir vielmal, daß bu mir Alles fo auslegft. Wenn bas Manches mußte, baß bu mir Alles fo fagft, tonnte es eifersuchtig fein."

Bei biefen Borten fuhr fich Leng mit ber Sand über bie

Stirn und fagte: "Ja, Unnele, barf ich bich mas fragen?"

"Ja, dir fag' ich Alles."

"Nimm mir's nicht übel: ift es benn mabr, bag bu fo viel

als Braut bift mit bem Technifer?"

"Ich bante bir, baß bu mich bas gerabesmegs fragft. Da haft bu meine Band brauf, es ift fein mabres Bort bran. wir haben nichts mit einander."

Leng hielt die Sand fest und fagte: "Jest erlaube ich mir

noch eine Frage."

fein." Frag' du nur, was du willst, du sollst ehrlich bedient

"Sag', warum bift bu immer fo anders gegen mich, wenn ber Bilgrim ba ift? habt ibr je mas mit einander gehabt?"

"Schau, ba will ich Gift mit hinein trinten, wenn ich bir nicht die Wahrheit fage," entgegnete Unnele und faßte nach bem Glafe bes Leng und nippte, fo viel Leng auch betheuerte: "Du brauchst nicht zu schwören, ich tann Schwören nicht leiben." Sie fuhr fort: "Ja, wenn alle Menschen fo maren wie bu, brauchte man nicht ju fcmoren auf ber Welt. Der Bilgrim und ich, wir foppen und banfeln uns immerfort. Aber er tennt mich boch nicht gang. Und wenn bu ba bift, ba fann ich bas Spaßmachen und die Fastnachtspossen nicht leiden. Jest mußt bu mir aber auch etwas thun. Bleib' babei! Go wie bu über mich was ju fragen haft, was es auch fei, frag' Riemand, als mich selber; versprich mir bas, gieb mir bie hand brauf." Sie reichten einander bie hande, und Unnele fuhr mit web-

muthigem Tone fort: "Ich bin eine Wirthstochter, ich bab's nicht fo gut wie andere Saustochter, bei benen barf nicht Jeber ba bereintommen, und man muß ibm Rede und Antwort geben. Darum ichlag' ich oft aus, wo ich tann, aber ich bin nicht immer fo, wie ich mich ftelle. Dir baif ich bas fagen, und bir fag' ich's. 3ch tonnt' wohl auch mandmal betrübt fein. aber mit luftig bruber megspringen jagt man die Traurigfeit fort."

"Das hatte ich jest nie geglaubt, ich batte nie geglaubt, baß bir je ein trüber Bedante burch bie Geele gegangen. 3ch babe immer gemeint, bu bist ben ganzen Tag wie ein luftiger

Bogel."

"Ja, die Lustigkeit ist mir auch lieber," erwiderte Annele und betam plöglich ein ganz anderes Gesicht. "Ich mag auch die traurige Musik nicht. Das klinget so herrlich, das klinget so schön! Das ist eine Weise, die ist lustig, da möchte man dazu hüpsen und tanzen."

Das Gespräch war wieder auf die Musik und auf bas heute abgesandte Wert zurückgelenkt. Lenz sprach gern und viel davon, wie er die Zauberstöte auf ihrem langen Wege begleite. Er hätte gern allen Packtnechten, allen Fuhrleuten und allen Matrosen zugerusen: habt Ucht! Schade, daß ihr nicht hören könnt, was

ba eingewidelt ift!

Noch nie in seinem Leben war Lenz, wie heute, ber lette Gast im Wirthshause gewesen, und er fühlte gar keine Lust, auszustehen und heim zu gehen; die große Schlaguhr in der Stude schlug laut und mahnend, und die Gewichte rollten dabei wie zornig, Lenz hörte sie nicht. Der Löwenwirth war in der Stude verblieden, da sich die Frau zu Bette gelegt hatte. Er las seine Zeitung am andern Tisch, stand auf, gab Annele einen Wint, Feierabend zu machen; sie mußte es nicht verstanden haben, sie sprach eiszig weiter. Er löschte mit Geräusch sein Licht aus, auch das merkten die Beiden nicht. Er ging mit schwer knarrenden Stieseln die Stude auf und ab, Lenz achtete nicht darauf. Das war noch nie geschehen, daß Jemand that, als ob der Löwenwirth nicht in der Stude war. Der Löwenwirth ließ seine Repetiruhr schlagen, auch darauf merkte Lenz nicht. Endlich — der Löwenwirth hat's nicht nöthig, sich vor Jemand einen Zwang anzuthun — endlich ließ er sich vernehmen: "Lenz, wenn du hier über Nacht bleiben willst, will ich dir ein Zimmer anweisen."

Lenz erwachte, er gab Annele die Hand, er hatte fie auch bem Löwenwirth gern gereicht, aber bas barf man nicht wagen, wenn er nicht felber bazu aufforbert. Still, allerlei in Gedanken

überlegend, ging Leng beimmarts.

# Dreizehntes Rapitel.

Löwe, Fuchs und Elfter.

In ben erften Wintermonaten wie in ben erften Frublinasmonaten mar's auf ber Morgenhalbe am schönften in ber gangen Begend. Der alte Leng batte Recht gehabt, als er fagte: auf meinem Saus und meiner Wiese ba liegt ben gangen Tag bie Morgensonne. Man brauchte ben halben Tag nur wenig zu beigen. In bem fleinen Gartden binter bem Saufe blubten noch Blumen, wenn anderwärts ichon lang feine mehr zu feben, und ba fproften fie wieder auf, wenn fonft noch Alles tabl mar. Diefes Gartden ift aber auch geschütt wie eine Stube, und mas in ber Gegend felten ift - es ftand bier ein gabmer Kastanienbaum, dem aber die Eichhörnchen und Rußhaher aus dem nahen Walde manchen unliebsamen Besuch abstatteten. Das Saus icutte bas Bartchen von ber einen Seite, ohne ihm bod von gebn Uhr ab die Sonne ju entziehen. Und ber machtige Bald, ber ben fteil auffteigenben Berg hinter bem Saufe bebedte, ichien feine besondere Freude an bem Gartden binter bem Saufe zu haben. Er hatte zwei feiner machtigften Tannen als Bache an ben Gingang beffelben gestellt.

Wenn es viele Spazierganger im Dorf gegeben batte, in ben unfreundlichen erften Wintermonaten hatten fie ben Weg, bie Bergmatte binauf, am Saufe bes Leng vorüber in ben Balb binein und oben über ben Bergfamm gurud, gewiß oft bejucht. Es gab aber nur einen Spazierganger im Dorfe ober eigentlich zwei, namlich ben Betrowitich und feinen Sund, ben Buble. Jeben Tag por bem Mittagemahl holte fich Betrowitsch einen guten Appetit, indem er eben ben Weg buich die Matte, am Sause porbei über ben Bergtamm ging. Der Buble machte fic Dabei boppelte und breifache Bewegung, benn er fprang immer den Sabichtstobel (wie man die ausgehöhlte Rinnse im Berge nennt, bie rechts vom Saufe bes Leng thalwarts lief) binab und binauf. Diefe Minnje mar jest troden und biente nur bagu, im Frühling und Commer die wieben Baffer aufzunehmen. witich mar außerft freundlich mit feinem hunde, und in verliebten Stunden nannte er ibn auch "Sobnele." Betrowitich mar reich aus ber Fremde gurudgefehrt; man ichapte fein Bermogen natur: lich in ber Gegend breifach bober, aber es war immer noch

erkledlich, was er in Wahrheit heimgebracht. Die Sehnsucht, die den Oberdeutschen und den Sohn der Berge nie verläßt und ihn drängt, wieder nach der Keimald zurück zu kehren, hatte auch Petrowitsch aus seine alten Tage wieder in die Heimalh zurück geführt, und er lebte hier in seiner Urt ein vergnügtes Leben. Seine fröhlichste Zeit aber war der Hochsemmer, denn da kamen aus allen Weltgegenden die Händler hier zusammen, und man hörte im Löwen Spanisch, Italienisch, Englisch, Russisch und Holländisch, überhaupt alle Sprachen der Welt, und dazwischen wieder ganz gesundes Schwarzwälder Deutsch von denselben Menschen, die eben in allen Jungen redeten. Da war Petrowitsch eine gesuchte Person, und er lebte ganz stolz auf, da er wieder einmal Gelegenheit hatte, spanisch und russisch zu sprechen. Während er sonst immer zur gesetzen Zeit das Löwenwirthsbauß verließ, hielt er sich da oft ganze Tage, ja, die in die Nacht hinein auf. Und wenn der Markt verlausen war, blied er allein übrig und that sich viel darauf zu gut, namentlich denzienigen, die nach der untern Donau gingen, nachrechnen zu tönnen, wo sie jest und jest seine.

Betrowitsch hielt die ganze Gegend in Spannung. Er sagte es zwar nicht selbst, aber es war doch betannt geworden, daß er eine große milde Stiftung für die ganze Gegend machen wolle. In jedem Zimmer des großen Hauses, das er sich erdaut hatte, war ein Osen, das deutete an — und er sagte nicht Ja und nicht Nein, wenn man's ihm vorhielt — daß er eine Stiftung für invalide Arbeiter machen wolle. Lenz, sein einziger Erde, wurde dadei nicht minder in Spannung erhalten; denn es galt natürlich als ausgemacht, daß er ihm auch einen ertlecklichen Theil hinterlassen werde, Lenz rechnete aber nicht darauf. Er erwies dem Ohm alle Ehre, die ihm gebührte; im Uedrigen war er Manns genug, für sich selber zu sorgen. Er ließ für den Lieblingsspaziergang des Ohms den Weg durch den Lehrling immer gut im Stand erhalten, aber nie sagte weder er noch Petrowitsch ein Wort darüber. Jeden Mittag, wenn die Gänse und Jühner des Lenz lärmten und ein Hund bellte, war's die Anzeige, daß der Ohm Petrowitsch daher kam. Lenz grüßte durch das Fenster, an dem er arbeitete; der Ohm dantie und ging seines Weges. Lenz kam nicht zu Besuch in das haus des Ohms, und dieser nicht in das seine.

Eines Tages blieb ber Ohm vor bem Fenfter fteben, und ber Buble ichien auch die Gedanten feines Beren ju errathen; benn mahrend er fonft bie Subner bes Leng nur bis an ben Gartenzaun verfolgte und fich's genugen ließ, wenn fie gadernd hinter ben Baun flogen, und dann zufrieden zu feinem herrn zurudfehrte, verfolgte er heute die Suhner in ben Garten binein bis ins haus, wo fie indeß an Frangl Schut genug fanden. Betrowitich gantte beute ernftlich mit bem Sunde und ging vorüber, inbem er babei por fich bin bachte: ber Leng muß bir felber tommen, und es ift beffer, du fummerft bich gar nicht um ibn; fobalo man fich um irgend einen Menichen fummert, bort die Rube auf. Dan bat bann zu benten: wird er Das thun? Wird er Jenes thun? Richts ba! Dich geht Gottlob Riemand auf ber Welt etwas an. — Dennoch fonnte er bas Denten nicht abwehren: mas ift bas mit bem Balbe! Denn geftern am Mittag batte fich die Löwenwirthin ju ihm gefest, und nachdem fie von allerlei gesprochen, lobte fie es julest, aber gang unverfebens, bag Betrowitich taglich feinen rubigen Bang mache; bas erhalte ibn gefund, und babei tonne er hundert Jahre alt werben, er habe gang bas Unseben bagu. Sie gonne es ibm auch von Bergen, er babe fich's fauer werben laffen, er verbiene es nun auch, baß es ibm moblaebe. Betrowitich mar tlug genug, zu miffen, babinter ftedt etwas; er bachte vielleicht nicht mit Unrecht, daß die Lowenwirthin so besonders freundlich mit ihm fei, weil sie Absichien auf seinen Reffen habe. Sie redete aber bavon gar nichts. Sie tam nochmals auf feinen Spaziergang und fagte, wie es ein tluger Schid mare, wenn Betrowitich ihrem Dann ben iconen Spannreuter-Bald an ber Morgenhalbe abtaufe; er gebe ibn zwar nicht gern ber, und sie miffe überhaupt nicht, ob er ibn bergebe, aber fie mochte bem Betrowitich bas Gute gonnen, bag er täglich in feinem eigenen Bald fpazieren geben tonne, bas mußte boch vergnüglicher fein. Betrowitich bantte für Die überaus gartfinnige Aufmertjamkeit und fagte folieflich, er gebe in fremdem Bald eben fo gern frazieren; im Gegentheil, er habe fich dann gar nicht zu ärgern, wenn er Bolgbiebe antrafe, und folder Merger fei por Tifche gar nicht gut.

Die Löwenwirthin lachelte überaus tlug und meinte: wenn man sich schon etwas Gescheites ausgebacht habe, so sei der Betrowitsch immer noch gescheiter. Wiederum bankte er, und Beibe waren gar fuß mit einander, noch viel fußer als bas Stud Buder,

bas fich Betrowitsch von feiner Nachtischtaffe einstedte.

Run aing's Betrowitich burch ben Ripf, bag ber Balb für Leng ein ichidlicher Rauf mare, wenn er ihn burch britte Sand faufen ließe, benn ibm felber merbe ber Lomenwirth einen gu boben Breis ftellen. Das mar's nun, mas er ihm fagen wollte, wovon er aber boch wieder abließ, weil er ben edeln Grundfat batte, fich um feinen Menschen ju fummern. Und ichon bas mar ju viel, daß er fich mit ber Sache beschäftigte. Er mertie es, bas Berafteigen murbe ibm beute viel ichmerer; benn man foll nichts benten beim Bergfteigen, gar nichts benten, nur gut athmen. Betrowitich befahl bem Buble, ber nach einem Daulmurf fragte, mahrend ihm boch ruhiges, getochtes Effen bevorftand: hieher! bummer Rett! Bas gebt bich ber Dlaulmurf an? Lag ibn graben. Und als ber hund bart neben ibm ging, befahl er nun: jurud! Der hund ging hinter ibm, und fo wies er auch alle unnuben Gedanten binter fich; er mochte nichts bavon miffen, bas rubige Leben barf nicht gestört werben.

Im Löwenwirthshaus traf Petrowitsch die Familie verstimmt. Die Frau hatte ihrem Manne gesagt, daß sie Betrowitsch den Wald an der Morgenhalde angeboten habe, daß er ihn aber nicht wolle. Der Mann war äußerst ergrimmt über diese vorseilige Zutraulichteit und schloß: "Jest wird der Petrowitsch ges

wiß aussprengen, ich brauche Gelb."

"Du haft ja gesagt, bu brauchtest Gelb," erwiderte bie Frau

ichmollend.

"Und ich brauche dich nicht zum Unterhändler. Ich mag nur bei dem jetigen Course keine Bapiere verkausen!" schrie der Löwenwirth ungewöhnlich laut, eben als Petrowitsch eintrat. Dieser schmunzelte behaglich und dachte in sich hinein: weil du so schreift und prahlst, brauchst du Geld. Als man sich zu Tische sepen wollte, brachte der Briesbote mehrere Briese, darunter auch recommandirte; der Löwenwirth bescheinigte den Empfang, öffnete aber die Briese nicht und setzte sich zu Tische, indem er laut wiederholte, was er schon ost gesagt hatte: "Ich lese keine Briese vor Tisch; sind sie gut oder sind sie nicht gut, sie verderben einem das Essen. Ich lasse mich nicht aus meiner Rube bringen durch die Eisenbahnen."

Es faß ein bofer Spotter am andern Tifche, ber biefer

Meisheit das gebührende Staunen entzog und in sich hinein dachte: dir geht doch eine Locomotive im Leib herum, du magst noch so gemächlich thun. — Und dieser Spötter war natürlich Betrowitsch.

Nach dem Essen ging Bilgrim mehrmals am Tische des Betrowiisch vorüber und wollte sichtlich vor demselben stehen bleiben; vier Augen betrachteten ihn mit Verwunderung; der Büble, der auf dem Schooße seines Herrn saß, starrte ihn an und knurrte, er spürte, daß man was von seinem Herrn will, und Petrowitsch blinzelte manchmal von seiner Zeitung auf: Was will denn der? Der hat doch nicht auch einen Wald zu vertausen? Höchstens den auf seinem Kopf, wenn er ihn nicht schuldig ist.

Bilgrim fuhr sich allerdings oftmals mit der hand burch seine langen, schlichten Haare, er fand aber damit keinen Weg zu Petrowitsch, vielmehr stand dieser jest auf, bezahlte und ging. Bilgrim eilte ihm nach, und auf der Straße sagte er: "herr

Leng, ich bitte um ein paar Worte."

"Guten Tag, bas find just ein paar Borte."

"herr Lenz, ich will nichts für mich, aber ich halte es für meine Bslicht —"

"Ihre Pflichten geben mich nichts an."

"Doch, herr Leng, nehmen Sie an, es fagt ein Anderer, was ich sage; es ift nur, bamit Sie's wissen."

"3ch bin nicht neugierig."

"Rurg und gut, es betrifft Ihren Reffen Leng."

"Das hab' ich gewußt."

"Es ist noch mehr. Sie können sein Lebensglud machen."

"Das muß Jeder felber machen."

"Es toftet Ihnen nur einen Gang gum Dottor."

"Ift ber Leng frant?"

"Nein. Die Sache ist kurz die: er muß heirathen, und er will auch, und die beste Frau für ihn ist des Doktors Amanda. Ich hab's nach allen Seiten hin überlegt. Er ist aber nicht dazu zu bringen, daß er selber den Muth hat; er meint auch — er hat's nicht gesagt, aber ich weiß es —, er wäre nicht reich genug dazu. Ist wenn der Ohm anhält und dabei verspricht —"

"Go? hab's gewußt, daß darauf Alles abgespitt ift. Wenn mein Bruderssohn eine Frau braucht und eine will, soll er fie

felber holen; ich bin ein alter Junggefelle, ich verstebe bas nicht."

"Wenn nicht seine Freunde dazu thun, verheirathet sich die Amanda: es balt ein Arotheter um sie an, ich weiß das."

"Gut, bagu paßt fie. Aber ich bin nicht ber Berforger ber Belt."

"Und wenn Guer Reffe anderswo ungeschidt hineintappt?"

"Soll er feben, wie er beraustommt."

"Berr Lenz, Sie find nicht fo hart, wie Sie fich ftellen."

"Ich stell' mich gar nicht, ich geh'. Guten Tag, herr

Pilgrim."

Er ging davon und Bilgrim stand tief aufathmend und ging endlich heimwärts, um bei dem trüben Wetter, wo es kaum tagte, wenigstens Farben zu reiben für helle Tage.

### Bierzehntes Rapitel.

Schränke und Augen werben aufgemacht.

"Gruß' Gott, Franzl! Gi, bu läßt bich auch einmal sehen? Das ist schön, bas freut mich." So wurde Franzl von ber Löwenwirthin angeredet, als sie in die Wirthsstube trat.

"Mit Berlaub, habt Ihr nicht nach mir geschickt? Mein

Bruder foll ja ba fein," brachte Frangl ftotternd bervor.

Die Lömenwirthin wußte von nichts. Der Bruder war allerz dings da gewesen, war aber schon lange wieder fort. Die Löwenz wirthin hatte dem Haustnecht nur Auftrag gegeben, bei Gelegenzheit einmal der Franzl Botschaft zu bringen; von heute wußte sie nichts.

Franzl bat um Berzeihung, wollte gleich wieder umtehren, sie tam sich unendlich überflüssig vor hier: das schien der Löwenswirthin zu genügen. Die einfältige Magd durfte nichts merken, mußte glückselig sein, daß man ein paar Minuten sich mit ihr abgab. So war's am bisten, sie zu tausend Dank zu verpslichten, statt ihr einen schuldig zu werden. Franzl wurde nun, da sie einmal da war, genöthigt, in das Familienstüble zu treten; dort ein wenig zu warten, bis die Bielbeschäftigte zu ihr täme. Franzl wagte es nicht, sich hier auf einen Stuhl zu setzen und blieb an

ber Thur fteben und ftarrte nur immer bie großen Schrante an,

bie bis gur Dede binaufreichten.

Endlich tam die Löwenwirthin und sagte, sich die Kleider glatt streichend: "So, jett hab' ich Alles abgeschüttelt, jett will ich auch einmal eine gute Stunde mit einer alten Freundin haben. Was hat man denn sonst auf der Welt, wenn man auch noch so viel hat?"

Franzl fühlte fich hochbegnabigt. Sie mußte fich zur Löwenwirthin segen, ganz nabe, aufs Sopha, und eine Magd brachte

Raffee mit Badwert.

Franzl zierte sich, wie sich's gebührt, und noch etwas mehr, und wollte mit aller Gewalt den Rahm, den ihr die Löwenwirthin ganz eingeschenkt hatte, in die Tasse der Löwenwirthin schütten, dis diese sagte: "Ich werde bos, wenn du mit mir Umstände macht."

Bei ber zweiten Tasse mußte Franzl erzählen, wie es benn oben außsehe, und sie berichtete, daß Lenz so sleißig sei, wie wenn er kein Brod im Haus hätte, und es sei doch Alles gespickt voll. Er gehe fast gar nicht aus dem Haus, nur manchmal zum Faller, dem er sein Haus einrichten helse, für dessen Ankauf er sich verbürgt habe, und er habe dem Faller ein aufgerichtetes Bett und der alten Fallerin das Sonntagsgewand seiner Mutter geschenkt. Wenn der nicht bald Jemand bekame, der ihm die Schlüssel abnehme, der schenke Alles weg; aber für sich selber spare und geize er überaus. Er raucht nicht, er schnupft nicht, er trintt nicht und spielt nicht, er braucht für sich gar nichts, belobigte Franzl.

Nachdem die Löwenwirthin wieder die Knuslinger, die Alles verstehen, sattsam gerühmt hatte, fügte sie beiläufig an: "Dent' einmal, gute Franzl, sagt man, dein Herr — was, dein Herr? bein Hausschn will des Doktors Krautles: Mamsell heirathen.

Ift etwas an bem?"

"Ja wohl."

"Heißt bas, es ist nichts, mein' ich. Der Bilgrim bat ibm freilich zugerebet, er foll, aber er will nicht, und ich glaub', sie

find bos begwegen."

"So? Das ist anders. Ich sag's immer: ber Lenz weiß, was er will. Da ist viel besser, er thut, was du meinst, er heirathet des Bogtsbauern Kathrine."

"Siehst bu?" triumphirte Frangl und lächelte in Die Luft binein und nidte, wie wenn Leng vor ibr ftanbe. "Siehft bu?" fagt's bie gescheite Lowenwirthin auch, bag ich Recht habe. Siebst bu? Und meinft bu immer, fie mare ju ftopig fur bich, und man brachte nichts aus ihr beraus. "Ich will's ihm fagen, baß Abr auch bagu rathet. Das wird mir helfen. 3ch bab' mich icon lang nach einer Gulfe umgefeben."

"Mein, Frangl, Gott bebute! Bon mir rebeft bu tein Bort, wenn bu beimfommft; aber Recht bat er, bes Bogtsbauern Rathrine paßt nicht für fo einen feinen Menschen, ba muß es mas

gang Apartes fein."

"Ja, lieber Gott, mo finbet fich bas?"

"Ei, guten Tag, Frangl!" fagte bas ploplich eintretenbe Unnele. "Das ift fcon, bag bu auch einmal ba bift. Bleib' nur figen. Wenn man bich fo fieht, meint man, bu marft eine Baurin von einem großen Sof, und versteben thateft bu Alles fo gut wie Gine. Trint' nur, bein Raffee wird bir talt. 3ft er auch fuß genug?"

"D, mehr als genug!" und bie Borte Unnele's thaten

gange Buderhute binein.

"Ich möchte auch gern ba bleiben und ein gescheit Wort von bir boren, aber ich muß in die Wirthestube. Gins muß ba fein. Komm nur bald wieder. Dann bleibst du aber bei mir."
"D, was ift bas ein liebs, liebs Mable!" lobpreiste Frangl

binter bem meggegangenen Unnele. "Ihr habt boch bas himmel-

reich auf Erben!"

"Man bat auch feine Sorgen. Es ift unfer lettes Rind. aber boch bentt man: wenn fie nur icon verforgt mare!"

Frangl machte große Augen, bann lächelte fie blod erftaunt,

fie magte aber fein Bort gu fprechen.

Die Löwenwirthin zupfte fich mehrmals an ber Rafe und lachte gang elstermäßig; Franzl hielt es für ihre Bflicht, auch zu lachen. Gie weiß auch, mas fich schidt auf einem Rafferbesuch; ja, Gines von Anuslingen fann man hinftellen, wo man will, es weiß sich zu helfen. Die Löwenwirthin wußte sich aber nicht ju belfen, fo gescheit sie auch mar, oder boch, bas ift gut. "Sag', Franzl, bift bu Liebhaber, schones Beißzeug ju

feben ?"

"D lieber Gott! bas ift ja meine einzige Freude. Wenn

ich reich mare, fieben Raften voll iconfter Leinen mußte ich haben.

Die Gewichtlesfrau von Anuslingen, Die bat -"

"Da schau einmal," sagte die Löwenwirthin, die Flügelthuren eines großen Schrantes öffnend, wo in blauen, rothen und grünen Seidenbandern Alles zu Dutenden aufgeschichtet war bis zur Decke binauf.

"Ift bas für bie Wirthschaft?" fragte Frangl, als fie fich

von Ausrufungen ber Bewunderung erholt hatte.

"Gott bewahre! Das ist die Aussteuer von meinem Annele. Bon ihrem siebenten Jahr an habe ich so zurückgelegt, bei allen meinen drei Töchtern. Man kann bei so einem Mädle nicht wissen, wie's plötlich kommt, da brauch' ich nicht mehr zum Weber und nicht mehr zur Näherin. Ich möcht' nur, daß auch einmal eine Aussteuer von einem Kind im Ort bliebe und daß wir auch ein Kind bei uns behielten. Es geht meinen Kindern braußen Gottlob gut, mehr als gut, aber gut sehen ist besser als gut hören."

Ueber Franzl kam's wie eine Offenbarung, ber Schrank mit all dem Leinenzeug tanzte vor ihr, und die blauen und rothen und grünen und gelben Bänder schmolzen in einen Regenbogen zusammen. "Frau Löwenwirthin, darf ich was sagen? Wenn's unverschämt ist, bitt' ich tausendmal um Verzeihung. O lieber Gott, wo das ist, was muß da sonst noch sein! Wie wär's?

Darf ich's fagen . . . Wenn mein Leng . . . ?"

"Jch sag' nichts, ich bin die Mutter, und mein Kind ist so, daß man ihm nachfragen kann. Berstehst du? Ich mein' . . . ich weiß nicht —"

"O, das ist genug, himmelgenug! O lieber Gott! Ich flieg' heim, ich hab' ihn auf den Armen getragen, ich trag' ihn wieder, daher; aber er wird springen, über sieben Heden, über alle Häuser. Frau Löwenwirthin, ich bin dumm, ganz einfältig,

nehmt mir's nicht übel."

"Bas? Du einfältig? Du tannst ja einem ben hintersten Gedanten aus der Seele ziehen. Du tannst sieben Rathsherren in die Tasche steden! Aber schau, Franzl, wir sind da ganz allein bei einander, zwei gute Freunde, vor Gott; ich hab' dir nichts gesagt, du hast das selber aussindig gemacht. Mein Mann will natürlich höher hinaus. Ich will aber auch ein Kind im Ort haben, wenn's Gottes Wille ist. Ich sag' dag' dir ehrlich, ich tann

nicht falsch sein und nichts verläugnen, ich werfe beinen Antrag nicht weg."

"Das ift genug. Ich will zeigen, baß wir Knuslinger nicht

umfonft ben Ramen haben!"

"Ja, wie willft bu's benn nun machen?"

"Hoho!" rief Franzl sehr entschieden und that dabei sehr pfiffig. "Das wird schnell gehen. All sein Handwerkszeug reiß' ich ihm aus der Hand und jag' ihn fort. Noch heut muß er da sein. Stehet ihm aber auch bei, er ist unter Fremden ein Bisle scheuch —"

Die Löwenwirthin beruhigte die entslammte Franzl, die balb aufstand, bald sich niedersetze, bald die Hände zum Himmel erhob, bald sie still faltete. Sie empfahl ihr, ja ihre Klugheit zu beweisen und nichts zu verrathen, daß die Mutter Annele's ihm hold sei. Sie gab ihr noch die weise Lehre, hauptiächlich auf die Anderen bös zu reden, das heißt, Lenz vor ihnen zu warnen und das Annele kaum zu erwähnen; "denn," schoß die Löwenwirthin, "so etwas muß man zimpser ansassen, und man hat im Sprichwort: man darf auf einen Blig nicht mit Fingern deuten."

Franzl wollte immer gehen und ging doch nicht. Endlich hatte sie die Thur in der Hand, sie grüßte noch den großen Schrant, und ihr Blick sagte: du bist bald bei uns. Sie nickte zu jedem Stück Hausrath: das ist jest alles unser, und ich bin's, die's bringt. Und heimwärts ging's, als ob all das Weißzeug zu Segeln geworden ware und sie im scharsen Herbstwinde den Berg hinaujtrüge.

Unnele sagte aber hinter bem Schenktisch zur Mutter: "Mutter, warum zeiselt ihr die alte dumme Kuh so ins Haus? Benn ja etwas daraus wird, soll man der dann den Hof machen, und thut man's nicht, schreit sie über Undank. Und was pressirt

es benn fo ?"

"Stell' bich nicht so, wie wenn bu von nichts mußtest. Es ift aut und nöthig, bag bu bald versorgt bist."

"3ch ftell' mich nicht und weiß nichts. 3hr habt ja früher

nichts vom Leng wiffen wollen; warum wollet 3hr jest?"

Die Mutter sah Annele groß an. Sollte bie Schnabelschnelle wirklich nichts wiffen? Sie sagte nur: "Jest ist's anders, jest ist ber Lenz allein und hat ein volles Haus. Zu einer Schwieger:

mutter hatte ich bich nicht gegeben " Sie verließ bie Stube und bachte: thust bu falich gegen mich, thu' ich's auch gegen bich.

Auf ber Morgenhalbe ging Franzl immer umber und lächelte, und mit lächelndem Mund schimpfte sie auf alle Mädchen, auf bes Dottors, auf bes Bogtsbauern Kathrine, Unnele erwähnte sie nicht, sprach aber geheimnisvoll von Weißzeugbergen und rechten Leuten. Lenz glaubte, daß die Alte in ihrer Einsamkeit verwirrt zu werden beginne; sie that aber ruhig ihre Arbeit und war lustiger als je, und eben so in sich begnügt war er selbst bei der Arbeit und kam lange nicht ins Dorf.

# Fünfzehntes Rapitel.

Junge Bergen nach einer Trauung.

Lenz saß zu Hause und arbeitete unablässig. Er hatte das Glück, daß sein kleineres, sast vollendetes Wert durch Vermittlung des Knuslinger Gewichtles-Manns verkauft war. Mit wahrer Lust arbeitete er an der Vollendung und rüstete daneben zu dem neuen, das der Löwenwirth so viel als bestellt hatte; er war so glückselig in der Arbeit, daß er ostmals daran dachte: du brauchst nicht zu heirathen, und du kannst nicht. Wo sollst du noch Gebanten hernehmen für Frau und Kind, wenn dir deine Kunst Kopf und Herz so voll einnimmt?

Bilgrim hatte seine alten Plane und Entwürse zu neuen Uhrenmodellen wieder vorgenommen und arbeitete in den Abendstunden — er konnte keine Arbeitszeit darauf verwenden — unsablässig daran. So sahen die Freunde einander selkener, und Lenz kam jest nicht zu den Uebungsabenden des Liederkranzes.

Die hochzeit bes Faller brachte Lenz boch wieder ins Dorf. Der gute Kamerad ließ nicht ab, bis ber Grunder seines Gludes ihm willfahrte, trop ber Trauer mit ihm zur Kirche zu geben.

Die hochzeit war nur tlein, ohne Gafte und ohne Mufit, benn Faller ertlarte: "Wenn ich einmal mas Uebriges habe, labe

ich mir Gafte ein, und Musit mache ich mir felber."

Lenz mußte im Hochzeithause viel Lob hören, was er da Alles gethan, und die alte Fallerin sagte: "Wenn du, will's Gott, bald heirathest, trage ich auch die Kleider deiner Mutter in die Rirche. Ich schame mich nicht, baß ich ihre Rleiber trage; im

Gegentheil, Jeber fagt's, ich hab' Ehre mit angethan."

"Und ich bin gut gebettet," sagte Faller, und seine starke Stimme klang sast fomisch in der Rührung. "D Lenz, ich bete beute sast gar nicht sur mich, ich bete für dich zu unserm Herrzott. Gott soll dich davor bewahren, aber ich wünsche mir doch, wenn du nur einmal in einer schweren Gesahr wärest, daß ich dich heraußholen könnte. Ich möchte mich in der Kirche zur Gemeinde umwenden und rusen: schaut, Gott hat mir geholsen, daß ich da stehe, aber er hat mir geholsen durch meinen Freund, und lieber Gott, segne du ihn dasur und seine Eltern im himmel. Lenz, du mußt glüdlich sein, denn du hast ein ganzes Haus glüdlich gemacht."

Der starte, feste Faller konnte nicht weiter reden und zwir-

belte feinen foldatischen Schnurrbart.

Lenz war im Hochzeithause fast mehr Gegenstand ber Ehrenbezeigung, als bas junge Chepaar, und er war froh, als es endlich in die Kirche ging.

Der Liederfrang fang ichon in ber Rirche, man mertte aber boch, bag zwei hauptstimmen fehlten, bie bes Faller und bie

bes Lenz.

Das gange Dorf, vor Allem aber die Frauen und Madchen, waren bei der Trauung; die Berheiratheten hörten wieder einmal gern die Che-Ermahnungen, und die Ledigen wollten einstweilen Fassung gewinnen, wie sie sich, hoffentlich bald, dabei benehmen werden. Die Frauen weinten und die Mädchen schauten neugierig umber in der Kirche, und wenn Lenz aufgeschaut hätte, er hätte

vielen Bliden begegnen fonnen.

Nach ber Trauung trennte sich Lenz von den Hochzeitleuten und ging allein heimwärts. Schon am Kirchhosszaun wurde er begrüßt, es war des Bogtebauern Kathrine, die mit einem schonen Burschen — der Tracht nach ein Bauernschn aus einem benachbarten Thale — dort stand; sie ward roth, als sie Lenz starr ansah und weiter ging. Jest grüßte er zuvorkommend und lüpfte den Hut; die beiden ältesten Töchter des Dektors gingen des Weges, und sie hatten schnürstiefelchen an, die sie bei dem nassen Wetter nicht verbergen konnten.

"Wir haben gemeint, Gie feien verreist," fagte Bertha, bie

Muthigere.

"Mein, ich bin immer tabeim," ermiberte Leng. "Wir auch," feste Bertha fort. Leng ichwieg.

"Sind Sie wieder an einer neuen großen Arbeit?" fragte

Amanda.

"Un neuer und an alter. Bei unser einem hort die Arbeit nicht auf."

"Ift bas nicht febr anftrengend, fo beständig?" fragte Amanba

wieder.

"O nein, ich wußte nicht, was ich fonst machen follte."

"Ja, die Uhrmacher," nedte Bertha, "die find wie bie Uhren

felber, immer aufgezogen."

"Und Sie sind so ein Schlüssel, ber einen auszieht," entgegnete Lenz rasch. Er hatte eigentlich etwas Anderes sagen wollen, aber er fand es nicht.

"Das ist gut, herr Leng, bag Sie ihr beim bezahlen," schlof Amanda. "hier scheidet unser Weg, bier muffen wir Abje fagen."

"Bielleicht geht ber Berr Leng noch mit," nahm Bertha auf,

"vielleicht geht er jum Bilgrim?"

In Lenz pochte bas Herz; er wollte Ja sagen, er wollte sagen, er gebe zum Bilgrim, aber unwilltürlich, wie in Angst, wie zitternd sagte er: "Nein, ich gebe beim. Abje wohl."

"Aldje!"

Leng ging tief athmend ben Berg hinan; er wollte umfehren, wer weiß, was wird! jest trifft er sie noch, jest find sie am Löwen, jest an ber Kirchhofsmauer . . . aber im Denken ging er immer weiter, und mit hochtlopfendem Herzen kam er daheim an, und es war ihm, als flüchtete er in sein Haus. Er flüchtete, aber vor was denn? Er weiß es selbst nicht. Nur unruhig war

er beute, unruhig und ungufrieden wie noch nie.

Am Abend zog er sich frisch an und ging ins Dorf; er wollte zu Bilgrim oder auch zum Doktor, er hat ja schon lange gesagt, er solle einmal kommen. Pilgrim war nicht zu Hause, und am Hause des Doktors stand Lenz lange und wagte es nicht, die Klingel zu ziehen. Er ging mehrmals auf und ab, vielleicht kommt der Doktor, spricht ihr an und nimmt ihn mit, aber es kam Riemand, Der Don Bastian ging vorüber. Lenz slüchtete wie ein Dieb, dem die Versolger auf dem Fuße sind, ins Dorf hinein; da war's doch besser, und da stand ein Haus offen, das ist gut. Wir sind im Löwen, da ist man geborgen.

Leng war froh, daß es boch noch einen rubigen Blat auf ber Welt giebt, Stuble wo man fich feben, Tifche, worauf man etwas ftellen tann, und ba find Menfchen, benen nicht por Unrube bas Berg tlopft, daß bie Bruft zerfpringen will, fie find rubig und gelaffen, und ba fommt ber Belaffenste und Gleichmuthigfte von Allen und grußt mobiwollend.

#### Sechzehntes Rapitel.

#### Das Berg geht auf.

Der Löwenwirth feste fich zu Lenz und war fehr väterlich: "Du haft bas Geld für bein Dufitmert betommen?" fragte er beiläufig. "Ja," antwortete Leng.

"Du thuft gescheit baran," begann ber Lawenwirth wieber, "wenn bu Actien von ber neuen Gifenbahnanleihe faufft, Die

werden gut. Du haft boch bas Gelb noch baar?"

"Nein, ich hab' noch acht hundert Gulben gehabt, und ba hab' ich meinem Nachbar, bem Bogtsbauer, in runder Summe brei Taufend Gulben gelieben. Er braucht's, um bie Ablöfungs: gelber zu bezahlen."

"Co? Saft bu eine Sypothet, und wie viel Binfen bezahlt er?" "3d hab' eine bloge Sandidrift, und er giebt fünf Brocent."

"Der Bogisbauer ift gut, und fünf Procent ift auch gut! aber wie gefagt, wenn bu einmal mas machen willft, ich ftebe bir gern mit Rath ju Dienften."

"Ich bleib' gerne bei dem, was ich verstehe; natürlich Cuch that ich blindlings folgen. Ich bin mit bem neuen Wert, bas Ihr mir abtauft, icon weit, und ich glaub', es wird beffer."

"Lenz, vergiß nicht, baß ich dir nichts Gemisses gesagt habe. Ein Chrenmann geht nicht weiter . . . "

"Rebet doch kein Wort, ich werde Euer Wort nie . . . "
"Bie gesagt, mit dem besten Freund muß man glatt und accurat sein. Da liegt ein accurater Mann, soll man mir ein, mal aufs Grab ichreiben."

Lenz war überaus begeiftert von bem festen, caraftervollen

Manne. Der ift boch wie pures Gold.

Unnele tam, fagte: "Mit Berlaub," und feste fich auch mit an ben Tifch jum Bater und ju Leng. Es bauerte nicht lange, ba erhob sich ber Löwenwirth, und Lenz sagte: "Annele, bu darsit stolz sein, so einen Bater zu haben. Das ist ein Mann! Es thut einem wohl, wenn man mit ihm redet. Gerad' weil er wenig redet, ba ist jedes Wort — wie soll ich doch sagen? lauter Kern, lauter Mark."

"Ja," sagte Unnele. "Es giebt nichts Besseres für ein Kind, als so von seinem Bater reben zu boren, und er verdient's auch. Freilich, brummig und überzwerch ist er auch, wie alle Manner."

"Alle Manner?" fragte Leng.

"Ja, alle. Ich barf bir's ins Gesicht fagen, bu bift boch einer ber besten, aber bu hast gewiß auch beine Launen. Man

muß eben Bebulb mit euch haben."

"Das ist brav, Annele. Siehst du, das freut mich am meisten; nicht, daß du mir solches Lob nachsagst — ich verdien's nicht —. Ich tann dir nicht sagen, wie oft ich auf mich selber bös din. Ich verunschiede viel, und die Musik, die mir immer im Kopf herumgeht, macht, daß ich Manches nur halb höre und halb thue; ich din viel ungeschickter, als viele Andere, und bin's doch nicht, und bin auch hitzig, und Dinge liegen schwer auf mir, die ein Anderer auf die leichte Achsel nimmt. Weiß der Teusel, ich krieg' das nicht weg. Meine Mutter hat mir's tausends mal gesagt: Lenz, dei aller deiner Gutheit hat's Eine doch manchmal nicht gut mit dir, wenn sie nicht gescheit ist und dich von Herzen gern hat. Und das ist es eben, siehst du, die rechte Geduld und die rechte Liebe, daß man weiß, jest ist er einmal ein Higenblig, aber ich fenn' ihn doch und weiß, was an ihm ist. Laß mir deine Hand, Annele, warum ziehst du mir deine Hand weg?"

In ber Site ber Darlegung hatte Lenz bie hand ber Unnele

ergriffen, und er mertte es erft, als fie ihm biefelbe entzog.

Mit einem schen verschämten Blide, Die Stridnadel an Die Lippe brudend, sagte Unnele: "Wir find nicht allein in ber

Stube, es find noch mehr Menfchen ba."

Ploplich überlief es Lenz siedend heiß und eistalt, und er sagte: "Nimm mir's nicht übel, ich bin nicht so, und du tennst mich ja, Unnele. Ich hab' nicht aufdringlich sein wollen. Gelt, bu bift mir nicht bos?"

"O, davon ist tein' Red.' Bos? Bos? Wie kannst bu nur so was fagen?"

"Aber gut?" fragte Leng, und fein ganges Beficht leuchtete. "Um Gottes willen," sagte Annele, sich an ber Stuhllehne bes Lenz anhaltend, "red' jest nichts mehr so. Wie kommst du benn bazu? Was ist benn bas? Ich hab' gemeint, mit bir barf man reben wie mit einem Bruber, ich bab' leiber Gottes feinen."

"Und ich bab' feine Schwefter und gar Niemand."

"Dich baben alle Menichen gern."

"Wenn ich aber einen brauch', hab' ich boch Riemand."

Es trat eine lange Baufe ein, und Unnele fragte: .. Weifit bu auch icon, bag bes Bogtsbauern Rathrine Braut wird mit Einem vom Thal brüben, man beift ibn ben Solberfepp? Gie baben just vorbin ben Berlobungswein holen laffen."

"So?" sagte Lenz, "ich hab' sie heute bei Einem stehen sehen, wie ich aus ber Kirche gegangen bin. Das giebt eine brave Bauerin, ich wunsch' ihr Glud. Sag', Annele, bist du

heut auch bei ber Trauung in ber Kirche gewesen?"

"Ja mohl, ich habe bich gefeben. Un bem Faller verbienst

bu bir bas Simmelreich."

"Das mare leicht verbient. Der Pfarrer bat boch prachtig gepredigt! Da hat sich Jedes was berausnehmen konnen, sei es ledig ober verheirathet. Das heilige Wort hat's doch gerade wie die Mufit. Sunderte und Sunderte, Die es horen, es nimmt Reiner dem Andern badurch etwas, Jeber hat's gang für sich."
"Und ich fann dir sagen, ich höre dir fast noch lieber zu

wie bem Bfarrer; bei bir tommt Alles fo aus einem flaren Grund. ich tann's gar nicht sagen, wie ich's meine. Ich bente manchmal, es ist schabe, daß bu nur Uhrmacher bist."

"Nur Uhrmacher? Ich bin's gang gern, bas ift mas Schones; ba bruber fonnte Ich predigen. Die gange Welt ift ein Uhrwert, von Emigfeit ju Emigfeit von Gott aufgezogen, ba laufen bie Sterne um einander, und einer breht fich burch ben andern. Der Bilgrim hat einmal gesagt, im Baradies hat's teine Uhr gegeben; freilich nicht, aber von ber Stunde an, wo die Meniden haben arbeiten muffen, haben fie fich die Beit eintheilen muffen und bent' dir einmal, daß wir teine Stunde mehr mußten, wir maren wie bie Rinber und wie bie Berrudten."

"Du tannft Ginem Alles gut auslegen, baran bab' ich jest

noch nie gebacht."

Diese Zwischenrebe machte ben Leng neu berebt.

"3d halte an ber Uhrmacherei fest, und wenn's nicht anders gebt, mache ich auch Rodeles : Uhren; bas ift ein ficheres Brob, ba gebe ich nicht bavon ab. Ich verbiene freilich bei ben Dufitwerten viel mehr, aber ber Cache ift nicht zu trauen, ba fann man nichts machen, mas nicht bestellt ift, und ba fage man auf einmal ba und hatte nichts, und Liebhaber von Musikmerken giebt's nicht alle Tage. Und mein bochftes Glud mare, wenn ich noch bie Ginung ju Stande bringen fonnte, bag alle Uhrmacher fic gusammenthun und Jeber feinen Bortheil bavon bat. Wenn ich bas jumeg bringen tonnte, ich wollte verfprechen, fieben Sabre lang und wenn's fein muß, mein ganges Leben lang nichts als Normal-Uhren zu machen."

"Du meinst es gut," entgegnete Annele, "aber die Musit-werke, die sind boch bein Eigentliches."

"Ja, wenn ich von den Uhren wieder jum Musikwert

fomme, ba bin ich so glückselia, so . . . "
"Da geht dein Herz zum Tanz, ba hast du Kircweih in bir." "D Unnele, mas bift bu fo gescheit und lieb! Wenn ich nur mußte -"

"Was? Das benn?"

Es lag ein warmer, fcmelgenber Ton in biefem einfachen: was benn? Glübenden Untliges fotterte Leng: "Ich tann's nicht fagen. Wenn bu's nicht weißt, tann ich's nicht fagen. Ich bin

... Schau, Annele ..." "Rinder, Die gange Stube gudt auf euch, mas machet ibr

benn ba?" fagte ploglich bie bergutretende Löwenwirthin. "Leng, wenn bu fo ins Unnele binein ju reben haft, ich vertraue bir, bu bift brav, ich ftelle Licht ins Stuble, ba fonnt ibr mit eine

ander reben."

"D Mutter, nein," rief Annele zitternd, aber die Lömen: wirthin entfernte fich rasch, Annele flog ihr nach. Leng faß still, bie gange Stube ging mit ibm berum. Endlich ftand er auf. ichlich binaus, bas Stuble mar offen; er mar mit Unnele allein. Sie perbullte ibr Beficht.

"Sieh mich an," bat er, "so, so. Jest barf ich bir boch was sagen? Schau, Unnele, ich bin ein einfältiger Mensch, ein ganz einfältiger, aber" — er tlopfte mit ber hand aufs herz, er tonnte fast nicht weiter reben - "wenn bu glaubft, baß ich's werth bin, bu thatest mich gludlich machen."

"Du bist mehr werth als die ganze Belt, bu bift zu gut, bu weißt gar nicht, wie schlecht die Welt ift."

"Die Belt ift nicht folecht, bu bist ja auch brin. Jest fag', ift bir's recht, ift bir's rechtschaffen recht? Willft bu mir beisteben und mir helfen gut und fleißig sein, und willst du meine Mutter und meine Frau und mein Alles sein? Sag' Ja und ich will bir mein Leben lang bie Sande unter bie Fuße legen."
"Ja, taufend= und taufendmal ja!"

Sie fant in feine Urme und er bielt fie feft.

"Mutter! o liebe Mutter!" rief Leng; Die Lowenwirthin tam berbei. "Und, o Löwenwirthin verzeiht," fagte er ploplich.

"Bon mir haft bu nur Gutes ju erwarten," fagte bie Löwenwirthin. Kinder, jest bitt' ich aber um Gins. Das Unnele tann bir's sagen, wer's gewesen ist, ber immer so gut von bir geredet und immer gesagt bat: bem Lenz muß es noch gut geben, ber Segen seiner Mutter rubt auf ibm. - Aber ich bitt' euch, haltet euch rubig. Du tennst meinen Mann nicht. Jedes Kind ist ihm ans herz gewachsen, und er ist allemal bos, wenn ihm Jemand eins weg nimmt. Gottlob, wenn's Gottes Willen ift, behalten wir jest boch auch ein Kind im Ort, und fie werben nicht alle so verfremdet." Die Löwenwirthin weinte bei biesen letten Borten bitterlich, fubr aber, nachdem fie fich febr ftart geschneugt hatte, fort: "Der Bater darf jest noch nichts merken. Kinder, laßt mich ihm das zuerst beibringen, und ich will dir's schon zu wiffen thun, wann bu ordnungemäßig bei ibm anhalten follft; tomm bis bahin nicht mehr ins haus, es geht nicht; und wenn bu bei ihm anhältst, bring' auch beinen Ohm mit, bas gebort fich, bu mußt ihm bie Ehre anthun, Baterftelle gu vertreten. Meine Kinder find bis jest immer noch in große Familien getommen. Wir find gewohnt, baß es bei uns bergeht wie bei Ehrenleuten. Leng, Gott hat mir keinen Cohn gegeben, aber ich will dir's nur ebrlich fagen, bas freut mich, baß bu mein Sohn werden follst. Ich hab' meine anderen Schwiegersöhne gewiß lieb, aber sie sind mir zu vornehm und zu hochdeutsch. Jest geh', Lenz; er kann ja jede Minute da herein kommen, und wer weiß, was dann wird! Rein, halt, da nimm noch das; gieb ibm bas, Unnele." Gie öffnete beibe Doppelthuren bes großen Schrantes und gab Unnele eine Goldmunge mit den Burten: "Schau, Die hat bir bein Bathe, unfer feliger Bfarrer, als Ginbund in die Wiege gelegt, fo, die ift paglich, es ift eine alte Denkmunge. Aber nein, bu mußt ihr zuerst eine Trau geben."

"Ich habe nichts, ja wohl, boch. Da, Unnele, ba haft bu meine Uhr, bie hat mein feliger Bater felber gemacht in ber . Someig, und bat fie meiner Mutter gegeben. Und gur Sochzeit, will's Gott, gebe ich bir auch mas von meiner Mutter, mas bich freuen wird. Da, nimm bie Uhr. Horch, wie fie pidt! Die hat an meinem Bergen gelegen! ich wollte, ich konnte auch mein

Berg fo berausnehmen und in beine getreue Band legen."

Sie tauschten gegenseitig bie Trau aus; Die Löwenwirthin, bie boch auch etwas fagen mußte, erklärte: "Ja, ein Berg und eine Uhr, die find gleich, und die Liebe ift ber Uhrschluffel." Sie lächelte über ihre eigene Gescheitheit, ba es Niemand Anderes Sie framte im Schranke und fagte: "Schau, bas mar bas erfte Rleidden, bas mein Unnele getragen bat, und bas find ihre Jahresichuhe." Leng betrachtete mit Entzuden Diefe Beiden aus ber Kindheit und bat: "Schenkt mir bas." wurde ihm willfahrt, und bie Lowenwirthin begann wieber: "Aber jest mußt bu geben, Leng, ich tann bir's nicht ersparen. Beb' ba burch bie Ruche. Go. ba baft bu meine Sand. Gute Racht, Leng!"

"Darf mich bas Unnele nicht ein bischen begleiten?"

"Nein, bas tann ich nicht erlauben, bu wirft mir's nicht übel nehmen; ich bin einmal fo, ich bin ein biste ftreng; ich habe brei Tochter groß gezogen, und es foll einmal eines tom= men und ihnen mas nachfagen - bas ift mein Stolz. Ihr tonnt Cuch, wenn's Gottes Willen ift, mit Ehren und mit Wiffen ber Eltern noch genug haben."

"Gut Racht, Leng!" "Gut Nacht, Unnele!" "Nochmals gut Nacht!"

"Gut Nacht, berztausiger Schat!"
"Gut Nacht, lieber Lenz! Schlaf wohl!"

"Und bu auch, taufendmal."

"Jest ift's genug," icalt bie Lowenwirthin lachend.

Lenz ftand auf ber Straße, die ganze Welt ging mit ihm berum, die Sterne am himmel tanzten. Das Unnele, bes Lowenwirths Unnele ift bein! Er eilte heimwarts, er muß es ber Frangl fagen, die bat ja auch bas Unnele fo gelobt. D

Gott, wie wird bie fich freuen! Wenn bu's nur gleich ausrufen burfteft von haus ju haus ... Aber als er fast icon oben vor seinem hause stand, hielt er ein: nein, der Frangl barfft bu's nicht sagen; erft wenn's sicher ift, sonst bleibts nicht geheim. Aber bu mußt's boch einem Menfchen fagen. Er fehrte wieber um, ftand lange vor bem Lowenwirthebaus: jest mußt bu noch fremd ba fteben, morgen bift bu bier babeim. Endlich riß er fich los und ging binaus ju Bilgrim.

### Siebzehntes Ravitel.

Freunbeseinfpruch.

Gottlob, er ift babeim! Es ist Licht in feinem Zimmer und er fpielt Buitarre. D, bu guter Bilgrim! D, bu guter Bilgrim! Gott, erhalte mich nur gefund und lag mich nicht fterben vor Freude! D, wenn nur meine gute Mutter bas noch erlebt batte!"

Bilgrim spielte und sang laut. Er hörte ben die Treppe Berauftommenden nicht. Leng öffnete die Thur und rief, die Urme ausbreitend: jauchze laut auf, Bergbruber! Ich bin alüdlich!"

"Was ift?"

"3d bin verlobt!" "Go? Mit wem?"

"Bie tannst bu fragen ?! Mit ihr, mit ber besten Seele. Und so gescheit und tlug wie ber Tag. D, Annele!"

"Bas? Unnele? Das Löwen-Unnele?"

"So? Du wunderst bich auch, daß sie mich nimmt! 3ch weiß, ich bin's nicht werth, aber ich will's verdienen, Gott ift mein Beuge, ich will's verdienen, ich will ihr die Sande unter bie Fuße legen, und fie foll . . . "

Leng fah jest bas Bild feiner Mutter und rief: "Gute Mutter! Hergliebe Mutter! Freue bich im fiebenten himmel, bein

Sobn ift gludfelig!"

Er tonnte por Weinen nicht weiter reben und fant in bie Aniee. Pilgrim ging auf ihn ju und legte ihm die Sand auf bie Schulter. "Bergeih' mir, lieber Bilgrim, verzeih' mir!" bat Leng aufftebend. "Ich mochte bie gange Welt um Bergeibung

bitten. 3d hab' mir's fest vorgenommen, ich will jest ein ftarter, fester Mann fein! 3ch frieg' jest eine Frau, bie's verbient, baß fie einen ftarten Dann bat. Aber beute, beute noch übermannt mich's. Unterwegs habe ich mir immer nur gewunscht: wenn nur jest Jemand fam' und mir mas Schweres auferlegte, ich weiß nicht mas, aber etwas, etwas, wozu man fein ganges Berg bergeben muß und was gang fcwer ift, ich will's thun. 3ch will's verdienen, bag mir Gott bas Glud gefchenkt bat."

"Rubig, fei boch rubig! Es haben andere Mannlein auch icon Beiblein bekommen, und man braucht ba nicht bie Belt

um und um ju reißen bafür."

"D, wenn meine Mutter nur bas noch erlebt batte!"

"Wenn beine Mutter noch lebte, nahm' bich bas Unnele nicht, ber bift bu erft gut ohne Unbang, ohne Mutter."

"Sag' bas nicht. Die ehrt fie meine Mutter!"

"Das bat fie jest leicht, weil fie nicht mehr auf ber Welt Und ich fag' bir, bu bift fur bae Unnele erft auf ber Belt, feitbem bu teine Mutter mehr baft."

"Und du haft mir noch nicht einmal Glud gewünscht."

"3d munich' bir Glud! 3d munich' bir Glud!" "Barum fagft bu bas zweimal? Barum zweimal?"

"Es ift mir nur fo berausgefabren."

"Rein, bu haft mas babei."

"Ja, bas ift mabr. 3ch will bir's morgen fagen, nicht heute." "Warum morgen? Rein, jest, bu barfft mir nichte verschweigen."

"Dent', bu bift jest berauscht, wie tann man ba nuchtern mit bir reben?"

"Ich bin nicht berauscht, ich bin gang nüchtern."

"Hun gut, fo fag' mir, wie ift benn bas fo fonell ge fommen ?"

"Ich weiß felbst nicht, es ift wie vom himmel herunter auf mich gefommen, und jest ift mir's beutlich, baß ich ichon lange nichts Underes gedacht babe."

"Ich hab's auch geglaubt, aber ich hab' auch geglaubt, bu

thuft nichts ohne mich."

"Nein, bas thu' ich auch nicht, bu gehft morgen mit mir als Brautwerber. 3ch muß beim Bater noch um fie anhalten."

"Go? Das ift mir lieb, bann hoff' ich, wird nichts aus ber Sache."

"Was! du willst mich verrudt machen?"
"Ift nicht nöthig. — Lenz, jest ist sie noch nicht beine Braut, jest ift fie noch nicht beine Frau, jest barf ich noch frei reden. Leng, es ift ein Unrecht, wenn bu jest noch gurudetrittft, aber es ift nur Gin Unrecht; und wenn bu Annele beirathest, thust du tausendmal Unrecht, dein Leben lang. Lenz, das ist keine Frau für dich, die am allerwenigsten."
"Du kennst sie nicht. Ihr soppt immer einander. Ich hab' sie aber kennen gelernt, so aus der Seele heraus. So grundgut

und fo grundgescheit."

"Ich tenne fie nicht? fagft bu! Und hab' doch einen Scheffel Salz mit den Leuten gegessen. Ich will dir fagen, was an benen Allen ift. Das Unnele und die Mutter find fich eigentlich gleich, und eben beswegen fonnen fie einander nicht leiden, wenn fic por ber Welt auch noch so icon mit einander thun. Alles mas fie reben, ift nichts ale Comagmufit. Man ift und trintt beffer, wenn man dabei Tafelmusit macht. Es tommt ihnen gar nichts aus ber Ceele, sie find gemuthlos. Ich batte nie geglaubt, bak es folde Menichen giebt, aber es ift fo; fie reben bir bon Gute, von Liebe, von Mitleid, ja, wenn's dazu tommt, auch von Religion, sogar von Baterland, und alles das sind bloge Worte, fie benten nichts babei, wollen nichts bavon und glauben feft, alle Menschen haben's so ausgemacht, solche Worte mit einander auszuwechseln, aber was an der Sache ist, da will Niemand was bavon. Das Unnele bat nicht einen Funten Berg, und ich bleibe dabei: wer kein Herz hat, hat auch keinen Verstand; er versteht nie, wie es einem Andern zu Muthe ist, und weiß nicht einzutheilen und nachzugeben. Das Annele fann, wie feine Mutter. Undern abhorchen, was fie fagen, und bas fagt's bann geschickt nach, und eine besondere Runft versteht es barin, es tann Ginen tabeln, ja sogar auszanken, aber in einer Art, bag man nicht flug baraus wirb, ift bas eine Liebes: ober eine Rriege: Ertlarung. Bater, Mutter und Tochter machen mit einander gute Schmatmufit: bas Unnele fpielt bie erfte Beige, Die Alte Die zweite, und ber Löwenwirth ben Brummbaß. Das muß ich sagen, er ift ber einzige Ehrliche im haus. Es ift und bleibt mahr, nur Die weiblichen Bienen tonnen ftechen, und wie! Der Lowenwirth spricht von jedem nur Gutes und fann's nicht leiden, daß die Weibsleute ein Anderes ausmachen. Denn bas ift ihnen ein

besonders gutes Gericht, wenn sie ben guten Namen von einem Madden ober einer Frau ins Saus meggen tonnen. Die Frau thut's noch mit einem gewissen scheinheiligen Mitleib, bas Unnele aber fpielt gern mit ber Belt, wie bie Rate mit ber Daus. Und bas Ende vom Lied foll immer fein : Du bift die Schönfte, bie Gefündeste und bie Gescheiteste und - wenn bas ein Lob ift - auch die Bravfte. 3ch habe mich lang in ber Welt befonnen, worin die eigentliche tiefste Robbeit besteht, und die ift gerade oft recht manierlich. Die eigentliche Robbeit ift - Die Schadenfreude. D Leng, bu tennft die Tonart nicht, ba bilft bir alle beine Musit nichts, bu tennst bie Tonart nicht, auf bie bieses Saus gestimmt ift. Da ift nichts als Spott und Luge. Diese Menschen werden dich und mas du willst und mas dir Freude macht, nie 3ch fag's auch. Rur wer aus ber Wahrheit ift, fann die Wahrheit faffen und lieben. Du wirst ba ewig fremb fein."

"Bilgrim, mas bift bu für ein Menfch! Bei ben Leuten, von benen bu so redest, gehst bu jest acht Jahre täglich aus und ein, iffest mit ihnen am felben Tifch und bift heiter und gut

mit ihnen. Bas foll ich von bir benten?"

"Daß ich ins Wirthshaus gehe und effe und trinke und baar bezahle. Ich zahle täglich und bin täglich mit ihnen fertig."

"Ich verfteh' bas nicht, wie man fo fein tann."

"Glaub' bir's. Sab's auch ichwer bezahlen muffen; mare mir auch lieber, ich tonnte fo fein wie bu. Es macht nicht frob, bie Menichen gu tennen, wie fie find. Beißt bas, es giebt noch immer Einige . . . "

"Und bu meinft, einer von ben Guten bift bu?"

"Ich halte mich nicht gang bafür. Sab' mir's aber gebacht, baß bu gegen mich losfahren wirft. 3ch muß es tragen. Schimpf' auf mich, mach' mit mir, was bu willft, had' mir ba bie hand ab, ich will betteln geben und will babei wiffen, ich hab' einen Menschen gerettet, wie du. Lag vom Annele! 3ch bitt' bich! Du haft beim Löwenwirth noch nicht angehalten, bu haft noch teine Berpflichtung."

"Das find beine weltklugen Sinterthüren. Ich bin nicht fo gescheit wie du, ich war nicht in der Fremde, wie du, aber ich weiß, was recht ift. Ich hab' mich mit dem Annele verlobt vor ihrer Mutter, und ich halte mein Wort. Gott gebe nur, baß ich's vom Bater auch friege. Und jett fag' ich bir zum letten male: ich hab' bich nicht um Rath gefragt, und ich weiß selber, was ich thu."

"In Gottes Namen, es soll mich freuen, wenn ich im Irrthum gewesen bin. Nein! Schau, Lenz, um Gottes willen, laß dich anrusen, es ist noch Zeit. Du kannst nicht sagen, daß ich dir je abgerathen habe, zu heirathen."

"Nein."

balten wie eine Offenbarung.

"Du bist der geborene Chemann, aber ich bin ein Narr gewesen, daß ich dir's nicht stärker gesagt habe; von des Doktors Töchtern mußt du eine heirathen."

"Und du meinft, ich wäre hingegangen und hätte gesagt: einen schönen Gruß von meinem Vormund, dem Pilgrim, er läßt euch sagen, es soll mich eine von euch heirathen, und die

Umanda besonders. Nein, die find mir zu vornehm."

"Freilich, die sind vornehm, und das Annele thut nur vornehm. Weil du zu des Dottors Töchtern Sie sagst, hast du nicht gewußt, wie du zum Du kommen sollst. Beim Annele ist dir's leichter geworden. Du hast in den Löwen gehen können, und es hat dich Niemand gesragt: warum kommst du daher? D, ich sehe Alles vor mir. Das Annele hat mit dir über deine Trauer geschwaht, es kann über Alles schwahen, und das hat dir das herz weich gemacht. Das Annele hat eine Ledertasche in jedem Rock, und sein herz ist auch nichts als eine Ledertasche, und da wie dort hat es immer klein Geld und kann jedem Gast wechseln und herausgeben."

"Bilgrim, bu versündigst dich, du versündigst dich schwer!" sagte Lenz, seine Lippe bebte vor Born und Wehmuth, und er erzählte, um Bilgrim zu zeigen, wie innig und herzgetreu Unnele war, was sie ihm nach dem Tode der Mutter, was sie ihm nach dem Abgang des großen Wertes gesagt; er hatte jedes Wort bes

"Meine Groschen! Meine Pfennige!" schrie Pilgrim darauf. "Meine armen Groschen! Sie hat einen Bettelmann ausgeraubt, da hat man Pfennige. O, ich einfältiger, verdammter Narr! Alles, was sie da gesagt hat, ja, jedes Wort hat sie von mir aufgeschnappt. Sie hat Redensarten an sich wie Pfropsenzieher; sie tann Alles heraustriegen. Ich bin so einfältig gewesen und habe ihr damals und damals das gesagt. Geschieht mir recht!

Sabe ich aber ahnen konnen, daß sie bich mit meinen Worten

fangen wird? D meine Bettelgrofchen!

Die beiden Freunde fagen lange ftill; Bilgrim big fich bie Lippen wund, und Leng schüttelte ben Ropf ungläubig; ba fubr Bilgrim wieder auf: "Und weißt bu, warum bas Unnele bich bauptfächlich nimmt? Richt wegen beiner langen Geftalt, nicht wegen beinem guten Herz, auch nicht wegen beinem Bermögen! Rein, bas ist Alles Rebensache. Es freut sich hauptjächlich, daß bich bes Dottors Tochter nicht friegt. Etich! Gelt, bu friegft ibn nicht; aber ich! Glaub' mir, bas Unnele ift ein Wesen, bas bu gar nicht beurtheilen fannst; bu glaubst nicht, bag es Menschen giebt, die teine Freude, tein Glud tennen, als wenn fie barin einem Andern webe thun ober über ein anderes bos werben tonnen und fich ausbenten, wie ein Underes fich barüber argert, weil fie fo fcon, fo reich, fo luftig find. 3ch hab's auch nicht geglaubt, daß es folche Menschen giebt, bis ich bas Unnele tennen gelernt hab'. Bruder, lern' bu es nicht weiter fennen. es ift bein Unglud! Das fiehft mich fo an und bift fo ftumm. Fabr' los, thu', was du willst, thu' mit mir, was du willst, nur laß vom Annele, das ist Gift! Ich bitt' dich, laß vom Annele. Und ja, die Hauptsache habe ich vergessen, bent' daran, Gott gebe nur, baß bu nicht ju fpat baran bentft, ich will fein bofer Bropbet fein - bent' baran, bas Unnele tann nicht alt werden."

"Sa, ha! Jest soll sie auch noch trant sein, und fie ist

ferngesund. Sie hat ja ein Besicht wie Milch und Blut."

"Ich mein's ja nicht so, ich mein's ja ganz anders. Schau, beine Mutter; hat's eine Frau gegeben, bei der es einem wohler gewesen ist? Und warum? Weil ihr das gute Herz aus dem Gesicht gesehen hat, die Freundlichkeit für alle Menschen, die Freude und die Sorge, daß es ihnen gut geht; das macht ein altes Gesicht schön, das macht einen fromm, wenn man da hineinsieht. Und das Unnele? Wenn es seine Haare nicht mehr in eine Krone slechten kann, wenn es keine rothen Backen mehr hat, wenn es beim Lachen nicht mehr seine weißen Jähne zeigen kann, was bleibt? Es hat nichts zum Altwerden, es hat keine Seele im Leid, es hat nur Redensarten, es hat kein gutes Herz, es hat keinen braven Verstand, es kann nur spötteln; wenn es alt wicd, da ist es nichts als des Teusels Großmutter!"

Leng preste bie Lippen icharf zwijchen bie Bahne, endlich

sagte er: "Jest ist's genug, übergenug! Kein Wort mehr! Aber Eins kann ich von dir verlangen, so darsst du nur zu mir reden, und auch zu mir heut so zum lestenmale und zu Niemand anders, zu Niemand! Ich hab' mein Annele lieb und . . . und . . . dich auch; kannst machen, was du willst, in deiner Eiserssucht. Ich verlange nicht mehr, daß du mit mir zur Brautwerbung gehst. Nur die vier Wände hier haben das von dir gehört. Gut Nacht, Pilgrim!"

"Gut Racht, Leng!"

## Achtzehntes Rapitel.

Heimlich ftille Liebe, Berfpruch ohne Anhang und Ginungskampf.

Als Lenz weggegangen war, saß Pilgrim lange allein, starrte in bas Licht und zwirbelte heftig an seinem röthlichen Kinnbart. Er war ärgerlich, er hatte zwar Alles gesagt, aber er hatte zu viel gesagt und seinen Zweck versehlt; zurücknehmen konnte er nichts, es war ihm ja Alles wahr, aber was half's? Er ging unruhig in seinem Zimmer umher, bann saß er wieder still und starrte in bas Licht. Wie ist doch das Leben so seltsam! Wie weniger Menschen Schickal kommt zu seinem geraden Ziele! Man will's nicht glauben, so lang man jung ist; man schilt die Alten grießgrämig, und am Ende wird man selber so und sindet sich in die Flicksneiderei. Nein, lustig ist's. Man muß nur nicht Alles baben wollen.

Ein tief verborgenes Leben zog an Pilgrim vorüber. Es war vor zehn Jahren, als er mit dem Muthe, die ganze Welt zu erobern, in die Fremde zog, und ein stilles Glück beseelte ihn. Er hatte nicht Wort, nicht Zeichen gegeben und erhalten, und doch war's sicher in ihm. Er liebte die schöne, schlanke Tochter des Doktors, Amanda, und sie, sie hatte sich zu ihm geneigt wie eine Prinzessin, wie eine Göttin, ja, sie hatte sich zu ihm geneigt; er half ihr in Feierstunden die Stäbe zu den fremden Pflanzen einsehen, darauf er selbst aus einem Buche die Namen gar zierlich abgeschrieben hatte. Sie behandelte den armen, verlassenen Knaben wie ein milder Geist, und selbst als er zum

Jüngling heranwuchs, durste er ihr noch manchmal beistehen; sie war immer gleich liebreich und jeder Blid wie gesegnet. Als er allein in die Fremde zog und noch einmal an dem Garten vorüber kam, da reichte sie ihm über den Gartenzaun nochmals die Hand und sagte: "Ich habe ein ganzes Stammbuch von dir; die Täselchen, worauf du die fremden Namen geschrieben. Wenn du jest draußen in der Welt die fremden Pflanzen sindest, da wo sie daheim sind, wirst du auch manchmal an unsern Garten gebenken und an das Haus, wo dir alle Wenschen gut sind. Leb' wohl und komm' auch wieder!"

"Leb' wohl und komm' auch wieder!" Das war ein Wort, das den Wandersmann über Berg und Thal, über Meere und durch fremde Länder begleitete, und manches Echo hat den Namen Umanda, der sich unwillkürlich jubelnd in die Welt hineinrief,

gurudgegeben.

Bilgrim wollte reich werben, ein großer Künstler werben, und sich Amanda erwerben. Er kam arm und zersetzt wieder heim. Als Biele ihn mit wohlfeilem Spott empfingen, sagte Amanda — sie war größer und stärker geworden, und ihr braunes Auge leuchtete —: "Bilgrim, seien Sie froh, daß Sie wenigstens gesund sind, und erhalten Sie sich Ihren heiteren Muth."

Und er bewahrte sich seinen frohen Muth. Er gewöhnte sich daran, sie zu lieben, wie drüben die schöne Linde in Rachbars Garten, wie die Sterne am himmel. Riemand borte je ein Bort, fab je ein Beichen feiner Liebe, felbft Amanda nicht. Und wie die Sage von Ebelfteinen ergablt, die in ber Racht leuchten gleich ber Sonne, fo burchleuchtete Die innige Reigung ju Amanda bas Leben Bilgrims. Er fab fie oft wochenlang nicht, und wenn er fie fah, blieb fein Benehmen fo rubig, als wenn ihm ein Frembes begegnete. Rur ber Gebante beichaftigte ibn oft, mer fie beimführen merbe. Er wollte aus ber Belt geben, ohne daß fie je ahnte, mas fie ihm mar, aber fie follte gludlich fein. Leng mar ber Gingige, ber fie beimführen follte, ihm gonnte er fie, fie maren einander werth, und er wollte ibre Rinder auf ben Urmen wiegen und fie erluftigen mit bem gangen Borrath seiner Lieder und Scherze. Jest war auch bas anders geworben, und Leng ftand bagu noch an einem Abgrund, bas glaubte Bilgrim feft.

So ftarrte er lang in bas Licht und schüttelte bisweilen ben

Ropf, bis er das Licht löschte und sich jagte: "Ich habe mir jelber nicht helfen können, ich kann auch Anderen nicht helfen."

Unterdeß war Lenz heimwärts gegangen. Er ging langsam. Er war so müde, daß er sich auf einen Steinhausen am Wege setzen mußte. Mis er ans Löwenwirthshaus tam, war Alles dunkel, kein Stern blinkte mehr, der himmel hatte sich mit Wolken überzogen. Lenz war stehen geblieben, und es war ihm, als müßte das ganze Wirthshaus auf ihn niederstürzen.

Er ging heim. Frangl schlief icon. Er wedte fie, er mußte einen Menschen haben, ber sich mit ihm freute; Bilgrim hatte

ibm Alles wie mit Afche beftreut.

Franzl war glückseitig über die Nachricht, die sie erhielt, und Lenz lächelte, da Franzl zum Beweiß, daß sie auch wisse, was Liebe sei, ja, nur zu gut, zum hundertstenmale ihre "geschlte Liebe," wie sie es beständig nannte, erzählte. Sie begann stets mit Weinen und hörte mit Zanken auf, und sie hatte zu Beidem Recht.

"Wie schön war's bamals babeim, brüben im Thal! Er mar ber Nachbarsfohn und brav und fleifig und fcon, fo fcon giebt's feinen mehr; bas foll mir Niemand übel nehmen, aber es ift fo. Aber er - ich will feinen Namen nur nennen, es weiß boch Jedermann, baß er Unton Striegler geheißen bat er hat hoch hinaus gewollt und ift auch in die Fremde auf Die Sandelicaft, und bort am Bach bat er noch jum Abichied gefagt: Frangl, bat er gefagt, fo lang ber Bach ba fließt, bin ich bir getreu im Bergen, und bleib' bu es auch. Er hat icon reben und auch im Schreiben die Worte ichon fegen tonnen, ja, fo find Die falichen Menschen, ich hatt's nie geglaubt. - Durch vier Jahre lang habe ich siebzehn Briefe von ihm befommen, aus Franfreich, aus England und aus Spanien. Der Brief aus England bat allemal einen Kronenthaler gefostet, benn ber Napoleon bat damals feinen Raffee und feinen Brief zu uns berein laffen wollen, und da ift der Brief wie unfer Bfarrer gesagt hat, über Ronftantinopel und burch Defterreich bieber und bat allemal einen gangen Kronenthaler gefostet. Rachber nichts mehr, ift lang feiner mehr gekommen. Bierzehn Jahre hab' ich gewartet, ba hore ich, baß er fich in Spanien mit einer Schwarzen verheirathet bat. 3d habe nichts mehr wiffen wollen von bem ichlechten Denichen. folechter giebt es boch feinen, und ba habe ich bie schönen Briefe,

bie Lügenbriefe, die er mir geschrieben hat, verbrannt; die Liebe ist in Rauch aufgegangen zum Schornstein hinaus."

"Mit biesen feststehenden Worten folof Frangl immer. Seute hatte sie einen guten Buhörer gehabt, den besten, er hatte nur den einzigen Fehler, daß er eigentlich gar nicht hörte, was sie fagte; er ftarrte fie nur immer an und bachte an Unnele. Sest tam Franzl aus Dankbarkeit auch auf biese zu reben. "Ja, ich will's bem Unnele sagen, wie bu bist, ich kenne bich ja am besten. Du haft bein Lebelang fein Rind beleidigt, und wie gut bift bu immer gegen mich gewesen! Mach' nur fein so finsteres Gesicht. Sei lustig! Ich weiß wohl, ach Gott, ich weiß ja, wenn man ein so großes Glud erfährt, meint man, man muffe barunter zusammenbrechen. Gottlob, ihr habt's gut, ihr bleibt ruhig bei einander daheim und könnt euch jeden Tag, ben Gott giebt, guten Morgen und gute Nacht sagen. Jest sag' ich auch gut Nacht! Es ift fpat."

Mitternacht mar vorüber, als Lenz endlich die Rube fucte, und mit einem "Gut Racht, Unnele! Gut Nacht, bu gutes Berg!"

ichlief er ein.

Um Morgen war's ibm feltsam zu Muthe. Er erinnerte fich, baß er geträumt hatte: er ftand hoch oben auf bem Berges: tamm hinter seinem Saufe bort auf hohem Felsen, und er hatte immer einen Fuß gehoben und wollte hinaussteigen in bie Luft -

Das fehlte noch, bag ich mich noch von Traumen angftigen laffe, fagte er und wijchte ben Traum von ber Seele meg und betrachtete die Dentmunge. Noch mehr aber erluftigte er fich an ben fleinen Schuhen und an bem erften Rleibchen Unnele's, bis er Diefe Beiligthumer zu ber Sinterlaffenschaft feiner Mutter einschloß.

Es tam ein Bote von ber Lowenwirthin: Leng folle um elf Uhr kommen. Leng jog sich sonntäglich an und eilte gum Ohm

Betrowitich.

Nachdem er mehreremale an ber Klingel gezogen und end: lich eingelaffen murbe, tam ihm ber Ohm etwas unwirsch entgegen: "Bas giebt's benn icon fo frub?"

"Ohm, 3hr feid meines Baters Bruber -"

"Ja, und wie ich in die Fremde gegangen bin, habe ich beinem Bater Alles gelassen. Alles, mas ich habe, habe ich mir felber erworben."

"Ich will tein Gelb von Euch, Ihr sollt nur Baterstelle bei mir vertreten."

"Was? Die?"

"Ohm, des Löwenwirths Annele und ich, wir haben einander gern, rechtschaffen gern, und die Mutter des Annele weiß es und hat eingewilligt, und jest in dieser Stunde soll ich beim Vater anhalten, wie's der Brauch ist, und da sollt Ihr mit mir gehen, weil Ihr meines Vaters Bruder seid."

"Go?" sagte Betrowitsch, nachdem er ein Stud weißen Buder in den Mund gestedt, die teppichbelegte Stube auf = und abgebend.

"So?" sagte er bei der Wendung noch einmal. "Eine alerte Frau kriegst du, und ich muß sagen, du hast Courage. Ich hatte dir's nicht zugetraut, daß du die Courage hattest, solch eine Frau zu nehmen."

"Warum Courage? Das ift benn babei?"

"Nichts Schlechtes, aber ich hatt's nur nicht geglaubt, daß bu so hoffahrtig bist, so eine Frau zu nehmen."

"Hoffahrtig? Bas ift ba für hoffahrt babei?"

Petrowitsch lächelte und gab teine Antwort. Lenz fuhr fort: "Ohm, 3hr tennt fie ja, fie ift ordentlich und genügsam und tommt aus einem braven Haus."

"Ich mein's nicht so. Es ist Hoffahrt von dir, daß du dir einbildest, einem Mädchen, das in einem Wirthshaus zweiundzwanzig Jahre alt geworden ist, auf der einsamen Morgenhalde eine ganze Wirthsstude voll schmeichelnder Gäste ersetzen zu
tönnen. Es ist Hosffahrt von dir, daß du eine Frau, die einem
großen Wirthshaus vorstehen kann, für dich allein haben willst.
Ein ganzer Mann nimmt keine Frau, die ihm das halbe Leben
auffrist, wenn er ihr zu Gefallen leben will. Und so eine Frau
zu regieren, ist keine Kleinigkeit; das ist schwerer, als vom Bock
herunter vier Steppenpferbe zu regieren."

"3d will fie nicht regieren."

"Claub's. Aber Eines muß sein: regieren ober regiert werben. Das muß ich sagen, gutmüthig ist sie. Freilich nur gegen
ben, ber sie lobt ober ihr unterthänig ist; sie ist die einzige Gute
im Haus. Die beiden Alten, da ist Jedes auf seine Art scheinbeilig; die Frau mit vielem Schwäßen, der Mann mit wenig
Schwäßen. Wenn er ein Wort sagt, giebt er dabei zu verstehen:
bei mir wiegt jedes Wort ein Pfund, kannst's nachwägen, es

wird richtig sein, wird kein Quintoen sehlen. Und wie er einen Fuß sett, heißt jeder Schritt: da kommt der Ehrenmann; wie er die Gabel in die Hand nimmt: so ist der Ehrenmann und wenn er zum Fenster hinausschaut, soll ihm Gott vom himmel herunter sagen: guten Morgen, Chrenmann! Und ich wette meinen Kopf, er ist die Gabel in der Hand und die knacksenden Stiefel am Fuße schuldig."

"Ohm, bas hab' ich nicht hören wollen."

"Glaub's."

"Ich hab' Guch nur in allem Respect fragen wollen, ob Ihr an Baterftatt mit mir geben wollet jur Brautwerbung."

"Fällt mir nicht ein. Du bist volljährig, bu haft mich ja

nicht vorher gefragt!"

"Nehmt mir's nicht übel, daß ich Euch jest gefragt habe."

"Gar nicht. — Halt!" rief Betrowitsch, als Lenz eben weggeben wollte, "noch ein Wort, nur noch ein einziges Wort."

Leng tehrte um, und Betrowitsch legte gum erstenmal in seinem Leben die hand auf die Schulter des Reffen, und Diesen durchzudte es wunderbar von der Berührung, noch mehr aber von ben Worten, ba Petrowitsch mit bewegter Stimme fagte: "Ich möchte boch nicht umfonft gelebt haben fur bie Meinigen. 3ch will bir mas geben, viele Menschen gaben ihr Leben brum, wenn fie's gur Beit befommen batten. Leng! Wenn ein Menfc in Sige und Saft ift, barf er nicht trinken; er tann fich ben Tod hineintrinken, und der thut ihm gut, der ihm bas Glas aus ber Sand ichlägt. Man fann aber auch anders erhipt fein, und ba barf man nichts trinten, will fagen, nichts thun, mas furs gange Leben gilt, man tann fich auch ben Tod mit anthun, ein langsames Siechthum. Du barfft jest ju teiner Beirath bich ent: schließen, auch wenn es eine Undere mare als das Unnele; bu bist erhist, schnaufe zuerst ruhig aus, und in einem halben Jahre frage wieder bei bir an. Lag mir's, ich will bei bem Lowen: wirth für dich auffündigen; laß fie bann auf mich schimpfen, schadet mir nichts. Willft bu mir folgen und abseten? Du trintft ein Siechthum in bich binein, bag fein Doftor bir mehr helfen tann."

"Ich bin verlobt, da hilft tein Reben mehr," erwiderte Lenz. Der kalte Schweiß stand ihm auf der Stirn als er das Haus des Ohms verließ.

Aber fo find bie alten Junggefellen! Das Berg verbartet

ihnen. Der Bilgrim und ber Ohm, es ift eigentlich fein Unterfchieb. Und prachtig ift's! Der Bilgrim halt ben Alten allein für brav und der Ohm das Annele allein für brav; jest wird noch ein Dritter kommen, der wird die Alte allein für brav halten. Geht mir Alle mit einander! Wir brauchen teinen Beugen, ich bin Manns genug für mich. Das muß aufhören, daß es sich jeder herausnimmt, in meine Sachen drein zu reden. Und jest in einer Stunde werbe ich feft in einer ftammhaften Familie.

Es dauerte keine Stunde und Lenz war fest darin. Die Einreden Pilgrims und des Ohms hatten keinen Einfluß auf ihn; das aber hatten sie doch bewirkt: wie er so unbeirrt um Annele beim Bater warb, so stolz und fest, sprach etwas in ihm: sie wird es einsehen und mir banten, baß ich mich an keine Gin-

reden gefehrt habe.

Das mar bos.

Unnele hielt mit ber einen Sand die Schurze vor die Augen, mit der andern hielt sie die des Lenz fest, als die Handreichung gethan war; der Löwenwirth ging im Stüble auf und ab, seine neuen Stiefel knarrten laut, die Löwenwirthin weinte, sie weinte wirkliche Thranen und rief: "D lieber Gott, fo bas lette Rind aus dem Haus geben! Wenn ich mich niederleg' und wenn ich aussteht, werd' ich mir nicht zu helsen wissen: wo ist mein Annele? Aber das sag' ich: vor einem Jahr leid' ich die Hochzeit nicht. Daß du uns lieb bift, Lenz, brauchen wir bir das zu fagen, wenn man einem sein lettes Kind giebt? D Gott! Wenn das beine Mutter nur noch erlebt hatte! Aber fie wird fich im Simmel oben freuen und an Gottes Ihron für Euch stehen." — Beim Anschlag dieses Tones mußte Lenz laut auf weinen. — Hatten schon bei den Reden der Frau die Stiefel des Löwenwirths unwillig geknarrt, so knarrten sie jest noch viel rascher. Endlich schwiegen die Stiefel des Löwenwirths und fein Mund begann: "Jest genug, wir sind da Männer. Lenz! Schau ruhig auf; so, so ist's recht. Jest sag', wie hast du's mit dem Weibergut?" "Ich habe ja nicht nach der Ehesteuer gefragt; es ist Euer

Rind, und 3hr werbet es nicht verfürgen."

"Da hast du recht. Bei uns gilt der alte Spruch: so viel Mund, so viel Psund," schaltete der Löwenwirth ein, dann schwieg er; er hat nicht nöthig, viel Worte zu machen. Lenz suhr fort: "Reich bin ich nicht, meine Kunst ist mein

Sauptvermögen, aber ich bante meinen Eltern, bag fie für alle Noth gesorgt haben. Da fehlt's nicht. Wir haben unser ehrlich Brod und auch noch ein Bisle Butter bagu."

"Das ist gut gesagt, accurat, so hab' ich's gern. Jest

aber wegen bem Chevertrag, wie meinft bu ba?"

"Da habe ich feine Meinung, bafür find bie Landesgesete ba." "Ja, man barf aber einen besondern Bertrag machen. Schau, bu weißt, eine Wittfrau ift nur noch bas Salbe werth, ba muß Gelb nachhelfen. Jest, wenn bu ohne ebeleibliche Erben por ber Frau ftirbft -

"Bater!" schrie Unnele, "wenn Ihr so was reben wollet, ba lasset mich fort; ich kann's nicht hören."

Much Leng war erblaßt. Der Löwenwirth aber fubr gleich= mäßig fort: "Thu' nicht so zimpfer. Go seid ihr Frauenzimmer! Rur nicht von Gelb reben! Pfui! Aeh! Bah! Gs schüttelt euch, wie wenn euch ein Frosch an den Sugen frabbelte; wenn aber tein Geld da ift, ba konnt ihr schon aufbegehren. Du haft es Gottlob bein Lebtag nicht erfahren und follst es auch bein Lebtag nicht, brum wegen Leben und Sterben —"

"Ich will nichts bavon horen! Ist bas die Freude beim Berspruch, daß man von so was redet?" widerstritt Annele.

"Der Bater hat recht," beschwichtigte bie Mutter. "Sei gescheit, es ift bald vorbei, nachher tann man noch luftiger fein."

"Mein Unnele hat recht," fagte Leng mit ftartem ungewohntem Tone. "Wir heirathen nach Landesgeset, und damit Bunctum, und weiter fein Wort mehr. Komm, Unnele. Bas! Leben und Sterben! Es giebt jest nur Leben. Richts fur unaut, Bater und Mutter, wir find ja einig; jest ift jebe Minute eine Million werth. Beift Unnele, wie's im Lieb beift?

> Großer Reichthum bringt mir fein' Chr', Große Armuth feine Schand', Und fo wollt' ich, daß ich taufend Thaler reicher mar' Und hatt' mein Schaplein an ber Sanb."

So wollte er singend mit Unnele jur Stube binaustangen, aber ber Löwenwirth legte ibm bie Sand auf die Schulter und fagte mit gewichtiger Stimme:

"Balt! Roch ein Bort."

Leng stand, wie verwirrt, ihm war's als batte fich ein Dolch

swischen die Lippen gelegt, die sich eben fuffen wollten. "Wir haben uns das Wort gegeben, es braucht jest nichts mehr," rief

Unnele tropig.

"Wir Männer haben noch mit einander zu reden," entgegnete der Löwenwirth mit starker Stimme und Lenz bestätigte: "Ja, laß deinen Bater reden." Der Löwenwirth zog sein schwarzes Sammetkäppchen ab, schaute hinein, setzte es wieder auf und begann: "Du hast es ehrlich und getreu gemeint, und wenn dich die Leute hinterrücks verspotten, kann dir das gleich sein, und wenn du darüber zu Grunde gingest, du hast dich vor Niemand zu verantworten, du bist dis daher allein für dich gewesen."

Der Löwenwirth machte hier eine langere Bause, Lenz sab ibn wie irrsinnig an und fragte endlich: "Was habe ich benn

gethan und mas will ich benn fo Schredliches?"

"Wie gesagt, du meinst es ehrlich und getreu, das habe ich immer behauptet," ließ sich der Löwenwirth vernehmen, die Frauen faben ihn ftaunend an, "bu haft mit bem Brobler eine Normaluhr, heißt man's nicht fo? Ich fummere mich eigentlich um die Sache nicht — so ein Wert für Alle aufgestellt. Mit bem Brobler tannft bu naturlich jest teine Gemeinschaft mehr haben, ber Name von meinem Schwiegersohn und von dem Probler tonnen nicht mit einander genannt werben. Das ift jest punctum aus und vorbei. Aber das andere, das ist noch die Hauptsache. Du willft da eine Ginung stiften, heißt es nicht so? heiß' es wie es wolle, das muß auch punctum aus und vorbei fein." Die Löwenwirthin wollte bier breinreben, aber ber Löwenwirth ftieß heftig mit bem Fuß auf und rief: "Laß mich ausreden, Frau! Ich sage dir, Lenz, diese Sache darf dir nicht mehr in den Sinn tommen. Du wirft nicht glauben, baß ich fo rebe, weil es gegen meinen Bortheil fein tonnte; ich fürchte mich vor feiner Ginung, und wenn's auch mare, mein Bortheil ift jest auch bein Bortheil. Aber dabei tommt nichts heraus als Spott und Undank. tenne die Menschen beffer. Wenn's ja zur Ausführung tame, bu brodft bein Bermögen ein und wirft ein Bettelmann. Also ba giebst mir bie Sand: von biefer Stunde an bentit bu nicht mehr an bie Sache und willft nichts mehr von ber Einung."

Leng ftand gogernd und schaute gur Erde, und bie Lowenwirthin rief: "Ja, gieb ibm bie Sand, er meint's gut, er meint's recht, er meint's wie ein Bater, er ist bein Bater," und fie nicte lobpreisend ihrem Manne gu.

Leng richtete fich aut, fein Geficht mar flammroth und mit

fcarfer Entichiedenheit rief er:

"Ich gebe bie Sand nicht! Eh foll fie mir erlahmen, baß

ich mein Lebenlang tein Wertzeug mehr faffen tann."

"Schwör' nicht, bu haft gefagt, man foll nicht ichwören," warf Unnele bagwischen, fie faßte feine Sand und wollte fie bem Bater reichen, er aber wehrte ab und fagte mit icharfem Tone: "Laß fein. Laß bas. Ich fowore meinen Glauben nicht ab, und wenn ich bas versprechen mußte, hatte ich meinen Glauben abgeschworen. Und wenn Ihr mich ba hinausjagt, ba, wo ich baheim hab' sein wollen, ich thu's nicht, Löwenwirth! Ich glaub's Euch, Ihr meint's gut, aber es meint's ein Jeder wie er's verfteht. Meine Gemeinschaft mit bem Probler ift gar feine, und wenn fie auch mare, ich bin ber Leng, ich fann umgeben mit wem ich will, ich bleib' wer ich bin. 3ch fag's nicht gern, aber ich muß es fagen: ich verunehre mich mit nichts, im Gegentheil, ich bringe Underen Chre und ich banke Gott, baß ich fo ftebe. Was aber bie Ginung betrifft — ja Ginung heißt's, Ihr habt bas Wort richtig behalten — so habe ich Tag und Nacht seit Jahren barüber nachgesonnen und muß besser wissen, was baran Weiß mohl, ba babt Ihr Recht, es giebt Schelme und Ginfältige genug, die mich darüber aussputten; aber mer bat, fo lang die Welt steht, mas Gutes für die Welt gewollt und hat fich nicht bafur ausspotten laffen muffen? Das ficht mich nichts an. Daß Ihr fürchtet, ich möchte mein Bermogen babei eins broden; es ift recht und ich erkenne bie Gutheit an, baß Ihr baran bentet. Aber es find jest volle gebn Jahre, bag ich gang allein unfer Geschäft und unfer haus in ber hand habe: ich will Euch mein Buch aufschlagen, febet nach, ob ich mas verunschidt, und es ift nicht fo, bag man felber babei ju Grunde geben muß, wenn man etwas ins Wert seten will, bas Allen zugute fommt. Und turzum, morgen am Tage, wenn ich die Einung zu Stande bringen tann, thue ich von bem Meinigen bagu, mas ich vor mir verantworten tann. 3ch fage Guch bas gerade beraus, wie Ihr gerade heraus ju mir gesprochen habt. Ich gebe meine Sand nicht, ich nehme guten Rath an, aber ich muß selber auch wiffen, mas ich zu thun babe. Auf bas, mas Ihr von mir

wollt, gebe ich meine Sand nicht, und wenn jest mein höchftes Glud darüber ju Boben fällt."

Leng spürte, wie bas Herz sich in ihm zusammenpreste und erzitterte mabrend er sprach, aber er sprach scharf und fest, und

jest hielt er inne.

"Mach beine Fauft auf! Mir giebst bu boch die hand? Du bist ein ganzer Mann, du bist mein guter Mann, mein stolzer Mann!" So rief Unnele und warf sich an den hals des Lenz und weinte und lachte burch einander in krampshaften Zudungen.

"Ich hab' bir's sagen mussen, jest geht's mich weiter nichts an," beruhigte ber Löwenwirth etwas kleinlaut, und bie Löwenwirthin sagte, während sie sich sehr stark schneuzte: "Mann, das hast du ganz gut gemacht, ganz gut. Wir haben jest erst recht gesehen, was unser Lenz für ein fester Mann ist. Ich muß sagen, ich hätte bas nie geglaubt, aber es freut mich jest doppelt."

Leng hatte viel zu thun, Unnele zu beruhigen, fie lag wie hingegoffen an ihn und richtete fich erft wieder ftraff auf, als er

ibr Wein zu trinten gab.

"Jest gehet mit einander in den Garten, ich stelle euch den Bein in die Laube," schloß die Löwenwirthin, ging mit Flasche und Glafer voraus, die Brautleute fest umschlungen hintendrein.

"Ein seltsamer Mensch!" sagte ber Löwenwirth vor sich bin, als Lenz die Stube verlassen, "aber so ist's, alle Musikanten haben einen Spriger; da heult er sobald man seine Mutter nennt, wie ein Kind, nachher will er singen wie eine Lerche und zulest prebigt er wie ein alter Wicdertäuser. Aber eine gute haut ist er, und wenn ich meinen brasilianischen Proces gewinne oder das große Loos, ich schwör's, er kriegt zuerst seine Chesteuer und in Gold zahle ich sie ihm auf den Tisch. Das wird oben abgesschöpft, vorher kriegt Niemand was."

Mit diesem beruhigenden Borsat ging der Löwenwirth in die Wirthsstube, erholte sich bort von dem ungewohnten vielen Reden und nahm mit Würde die Glüdwünsche von Fremden und Angehörigen in Empfang. Er redete wenig und gab nur zu verstehen, daß es sich für ihn wohl thun lasse, nicht auf großen Reichthum zu sehen. Wenn der Mensch nur gesund und ehrlich ist — lautete sein Hauptspruch, und Jedes nichte; da stedt in

wenig Worten alle Weisheit. —

Leng und Unnele fagen indeg bei einander voll Wonne im

Garten und aus ber innigsten Umarmung heraus sagte Leng: "Ich meine, ich wäre gar nicht mehr in unserm heimathsort, ich meine, ich wäre in der Fremde und tame von einer langen Reife."

"Du bist baheim und bleibst babeim," entgegnete Annele: "bu hast bich nur start verausgabt mit meinem Bater. Ich kann bir nicht sagen, wie mich's freut, baß ich bich so habe reben hören, ich wünschte nur, die ganze Welt hatte es gehört, dann müßten sie auch Alle Respekt vor dir haben, aber glaub' mir, es war eigentlich unnöthig, daß du dich wegen meinem Bater fo ins Geschirr gelegt baft."
"Wie meinft bu bas?"

"Glaub' mir, ich weiß es ganz gewiß, es ist meinem Bater gar nicht so ernst gewesen mit seinen Anweisungen und Ermahnungen. Er spielt nur gern den Grundgescheiten, der durch sieben Bretter sieht. Wenn's ihm ja Ernst gewesen ware, hatte er bie Sache vor bem Berfpruch vorgebracht und nicht erft nachber. Er hat nur ben Gescheiten vor bir machen wollen, aber bu bift noch gescheiter gewesen und bas freut mich."

Leng icaute bei biefen Worten um und um, als fuche er etwas; und wie ein Bolt Tauben jest in raschem Flug über bie beiben Liebenben bahinschwebte und schnellschwindende Schatten auf ben Boben warf, fo tam jest ein Schwarm von Gebanten, bie Bilgrim ausgesprochen, noch ichneller baber und marf Schatten,

bie aber noch ichneller ichmanben.

"Mögen meinetwegen Unbere gescheiter, weltfluger und respectirter fein," schloß Lenz, "lieb haben, seine Frau lieb haben, soll tein Mann auf ber Welt mehr und getreuer tonnen, als ich."

# Neunzehntes Rapitel.

Beimfuchungen unten und oben.

Der erfte Gludwunschenbe, ber ju Unnele fam, mar Faller. Sie fab gwar febr von oben berab auf ben armen Teufel, aber seine Unterwürfigkeit that ihr boch wohl, und Faller mußte gar nicht Entschuldigungen genug vorzubringen, daß er schon so früh tomme, es habe ihm keine Rube gelassen, der Lenz sei ihm ans Berg gewachsen; fur ben ließe er fich alle Abern aufschneiben.

"Freut mich, bag mein Brautigam fo gute Freunde bat;

es tann Ginem Jeber helfen in ber Welt, wer er fei."

Faller verstand ben letten Stich nicht, ober wollte ihn nicht verstehen, und nun begann er mit begeisterten Worten zu schilsbern, welch ein heiliges Herz in Lenz sei. Die Thränen standen ihm in den Augen, als er schloß: "Annele, er hat ein Herz wie ein Engel, wie ein neugeborenes Kind; sei um Gottes willen nie herb gegen ihn, du thätest dich an Gott versündigen; denk' nur immer, du hast einen Menschen, dem jedes scharse Wort wie ein Messer in den Leib fährt. Er ist nicht ansechtig (schnell zornig), aber er nimmt sich Alles zu arg zu Herzen. Nimm mir's ja recht nicht übel; daß ich dir daß sage, ich thu's ja zu eurem Guten; ich möchte was für ihn thun, und ich weiß nicht, was. Du bist außerwählt von Gott, daß du so einen Menschen haben sollst; daß ist ein Mensch, der darf überall frei hinstehen und darf dreinreden, es kann ihm Niemand auch nur daß Geringste vorwersen, der hat sein Lebenlang keinen Mißtritt gethan. Geh nur recht lind mit ihm um, recht lind und gut."

"Bift bu fertig?" fragte Unnele — aus ihrem Auge gudten

Blipe - "ober haft bu noch was zu fagen?"

"Nein."

"So will Ich dir was sagen. Du haft dich so ked benommen, daß ich dich gleich hinauswersen lassen könnte. Was ist daß? Was erlaubst du dir? Wer hat dich zum Jürsprech gemacht? Wie kannst du mir zumuthen, daß ich herb sei? Aber gut, gut, daß ich das jetz schon ersahre; ich sehe, was für Bettelvolk sich an meinen Lenz gehängt hat. Ich will schon den Kehrbesen nehmen und aussehren. Es ist vorbei, daß ihr ihn aussaugt mit Schönthun. So, den Schoppen, den du verzehrt hast, schenk' ich dir. Jetz kannst du gehen. Ich will aber meinem Lenz sagen, was du dir erlaubt hast; das wird dir ausgekreidet! Abje!"

Faller konnte beschwören und betheuern, bitten und betteln, es nütte nichts. Annele wies ihm bie Thur. Er ging endlich

bavon. Unnele würdigte ibn nicht bes Rachschauens.

Balb nach Faller tam Franzl strahlend von Glüd. Die Mutter nahm sie schnell ins Stüble. Die Franzl pries sich glüdlich, baß sie bas fertig gebracht habe; sie betheuerte, nun ruhig sterben zu können. Aber es schlug ihr schlecht aus, daß sie sich

mehr zuschrieb, als sie verdiente; nun bekam sie gar nichts. Die Löwenwirthin belehrte sie: "Franzl, was dentst? Du hast nichts gethan bei der Sache, und ich auch nicht. Ja, wir sind der jungen Welt nicht mehr gescheit genug! Wir reden da noch vor ein paar Tagen, wie es werden könnte, und derweil sind die schon lang' hinter unserm Rücken sertig. Meinem Annele hätte ich so was zugetraut, aber dem Lenz nicht. Aber es ist besser so, das hat Gott gemacht, dem wollen wir danken."

Franzl stand Mund und Augen auf, aber sie bekam nicht so viel in den Mund, als man im Auge leiden kann; sie mußte leer wieder heim, und Annele redete kaum ein Wort mit ihr;

benn eben tam Bilgrim.

Ganz anders als gegen Faller mußte sich Annele gegen Bilgrim benehmen. Sie wußte, daß er ihr nicht hold war; aber noch ehe er ein Wort geredet hatte, dankte sie ihm für die herzeliche Theilnahme, die er habe, und Bilgrim behandelte die ganze Sache äußerst scherzhaft und wohlgemuth, wobei er jedoch einssließen ließ, daß Niemand zu trauen sei, Lenz habe ihm kein Wort vorher gesagt. Damit hatte er sein Gewissen geborgen

und boch nichts geftort, mas einmal feststand.

Es gab noch einen harten Aft zu sägen, das war Petrowitsch; die Hauptsäge, der Bater, mußte da herbei. Betrowitsch, der zum Mittagstisch sich einstellte, that, als ob er von nichts wüßte. Der Löwenwirth theilte ihm nun die Sache officiell mit und sagte, Lenz werde gleich kommen, er komme zum Essen. Unnele war überaus kindlich und unterwürfig gegen den Alten, es sehlte nicht viel, daß sie niederkniete und um seinen Segen dat. Er reichte ihr wohlwollend die Hand. Auch die Löwenwirthin wollte eine Hand haben, sie erhielt aber nur zwei Finger der Linken. Lenz war froh, als er kam und Alles bereits in guter Ordnung fand. Nur that es ihm weh, daß Pilgrim, der jo über Alle gesprochen, mit am Tische sas. Aber Pilgrim war unbesangen, und so wurde es Lenz auch.

Der himmel machte ein finsteres Gesicht zur Verlobung bes Lenz. Es regnete mehrere Tage unaushörlich. Es rieselte immer so fort, wie ein unleidlicher Schwäher, der gar kein Punctum sinden kann in seiner Rede. Lenz war natürlich viel im Löwen-wirthshaus, und da ist's so geschickt, da ist man bald für sich wie in einem andern hause, balb auf einem gewärmten "Markt-

plat," wie Lenz einmal gegen Annele die große Wirthestube mit ben fechgebn Tifden nannte.

"Du bift wipig," fagte biefe, "bas muß ich meinem Bater fagen, ber hat folde Worte gern."

"Ift nicht nothig, es ift genug, wenn ich bir's gefagt babe;

fag's nicht weiter."

Leng ging ben langen, jest fast grundlosen Beg von ber Morgenhalbe auf und ab, als ging's von einer Stube in bie andere. Auf dem Wege wurde ihm oft Glud gewünscht von Mannern und Frauen, und Biele fagten: "Du fiehft aus, wie

wenn bu feit beiner Berlobung gewachjen mareft."

In der That ging Leng feit Diefer Beit ftolg aufgerichtet wie noch nie; und dann lacelte er, wenn man ihm vorhielt: "Du ftehft boch im Breis, benn mas einer fur eine Frau friegt, bas ift der Preis, den er gilt. Ohne dir zu nahe treten zu wollen, ich hatte es nie geglaubt, daß das Unnele im Dorf bleiben murbe. Man bat ja immer gefagt, fie beirathet einen Wirth in Baden: Baben, ober ben Techniter . . . Du fannft lachen, bir ift bein Brod in ben Bonig gefallen."

Lenz war gar nicht beleidigt, daß man ihn für geringer hielt; im Gegentheil, er war stolz, daß Annele so bescheiden war und ihn auswählte. Wenn er bei Annele und der Mutter im Stuble faß, und ber Alte bismeilen tam und ein gewichtiges Bort brummte, ba fagte Leng: "D lieber Gott! wie bant' ich bir, baß bu mir wieder Eltern gegeben haft! Und mas für Eltern! 3ch bin jum zweitenmal auf Die Welt gefommen. 3ch fann mir's gar nicht glauben, bag ich ba im Lowen babeim fein foll. Benn ich bebente, wie mir's als Rind gewesen ift, wie man ba ben obern Stod aufgesett bat und Spiegelglasscheiben in alle Genfter! In Karlsruhe ist gewiß das Schloß nicht schöner — haben wir Kinder zu einander gesagt. Und ich bin dabei gewesen, wie der goldene Lowe aufgehangt worden ift. Wenn ich mir bamals hatte benten konnen, baß ich in dem Schloß einmal dabeim sein konnte. Es ift boch hart, daß bas meine Mutter nicht noch erlebt hat."

Die beiden Frauen murben gerührt von diefen Worten, wenn gleich Unnele babei bie Stiche an ihrer Stiderei gahlte, benn fie batte fofort begonnen, fur Leng ein Baar Bantoffeln zu stiden. Sie sprachen Beibe lange nichts, bis bie Mutter fagte: "Ja, und mas für eine icone Familie friegft bu noch außerbem an ben andern beiben Schwiegersöhnen! Ich hab' bir's ichon gesagt, fie find mir werth und lieb, aber gang anders wie bu; bich tenn' ich von Jugend auf, bu bist mir, wie wenn ich bich unter bem Herzen getragen hatte. Aber bu tennst sie ja, was das für feine, abeliche Menschen sind. Und Geschäftsleute oben 'raus. Es war' ein Anderes frob, wenn es so viel Bermögen hatte, als die in einem Jahr verbienen."

Unnele aber fagte nach geraumer Beile: "Wenn nur ber bumme Regen einmal aufhören möchte! Beißt du, Lenz? Dann lassen wir gleich anspannen und fahren einmal mit einander

binaus."

"Ja, ich freue mich auch barauf, mit bir einmal unter Gottes weiten himmel zu kommen. Mir ift's für mein Glud fast zu eng hier im Haus."
"Und nach ber Stadt fahren wir."

"Ja, wohin bu willft."

Und wieder sagte Leng: "Ich bin nur frob, baß meine Bauberflote so gut verpadt ist; es that' mir im Herzen web', wenn etwas bran gefcabe."

"Das ift übertrieben," berichtigte bie Mutter. "Die Sach' ift

nun einmal vertauft. Es geht jest auf Gefahr bes Raufers."
"Mutter, nein, bas ift nicht fo. Ich verstehe meinen Leng besser. Er hat recht, ihm ist's ans herz gewachsen, mas er ges macht hat, und er möcht' immer die hand barüber halten. Denn wenn man Monate lang Tag und Nacht auf eine Sache Obacht gehabt hat, ba thut's einem web, wenn's verborben wirb."

"Ja, lieb Unnele, bu bist mein!" rief Lenz im Entzuden, wie tief und gut ihn bas herrliche Madchen verstand und ihm

Alles fo gut und getreu auslegte!

Die Mutter ichalt mit fußfaurer Freundlichkeit: "Mit euch Liebesleuten tann man nicht reben; wer nicht verliebt ift, ber fagt euch nichts recht." — Sie ging ab und zu, benn Leng hatte gebeten, daß Unnele wenigstens in ber erften Zeit von ben Pflich: ten in ber Wirthaftube enthoben werbe. "Ich bin nicht eiferfüchtig," betheuerte er, "tein Gebante, aber ich möchte Jebem ben Blid wegnehmen, ben bu auf ihn richteft; es gehört Mes nur mir!"

Cines Mittags hörte es eine Stunde zu regnen auf. Leng ließ nicht ab, bis Annele ihm willfahrte und mit ihm nach seinem

hause ging. "Es ist mir, wie wenn Alles auf bich wartete. Alle Topfe, alle Schränke und auch fonstige Sachen, über die du bich freuen wirft."

Unnele widerftrebte lang und fagte endlich: "Die Mutter

muß aber mitgeben."

Diese war wider Erwarten ichnell bereit. Man ging burch das Dorf. Alles grüßte. Man war kaum hundert Schritte ge-gangen, da klagte Annele: "Lenz, das ist ein böser Weg, da versinkt man ja fast. Den Weg mußt bu beffer berrichten laffen, und weißt bu was? Du mußt einen Fahrweg machen laffen, daß man auch bis vor unfer haus fahren tann. Meiner Babet ibr Mann hat fich auch eine eigene Strafe burche Feld brechen laffen bis por fein Saus."

"Das geht bei mir fcmer," erwiderte Leng, "bas toftet viel Geld, und ich mußte bas Feld taufen. Siehft bu? Erst von bort an, von ber haselbede an, ift die Matte mein eigen, und gu meinem Geschäft brauche ich teinen Fahrweg. Nicht mahr, Unnele? bu weißt, ich that' bir gerne Alles gulieb, aber bas fann ich nicht."

Unnele schwieg und ging voraus. Die Mutter aber flufterte Leng gu: "Bas brauchft bu jo viel zu reben? Satteft bu gesagt: Ja, lieb's Unnele, wollen feben, ober fo und fo. Nachber fannft bu ja immer noch thun, mas bu willft. Gie ift ein Rind, und ein Rind muß man mit iconen Reden abspeifen. Du fannft Alles mit ihr machen, wenn bu gescheit bist. Rur nicht viel von einer Sache wichtig machen und jebes Bort aufheben, furgab bei einander, und bann lag es ein paar Tage ruben und fang' nicht gleich wieder bavon an; mach's nicht auf Ginmal aus, wenn bu glaubst, baß es noch nicht fertig ift, fie befinnt sich icon allein barüber, ober vergift es, fie ift ein Rind."

Leng widerfprach, die Mutter groß ansehend: "Unnele ist fein Rind, mit der tann man Alles reben, und sie versteht Alles."
"Wie du meinst," schmollte die Mutter achselzudend.

Man war erft halben Wegs auf ber Matte, ba rief Unnele von Reuem: "D lieber Gott, bas ift ja fo weit! 3ch hab' mir's nicht fo weit vorgestellt. Das bauert ja eine Emigfeit, bis man ba berauf tommt."

"Ich kann ben Weg nicht kurzer machen," fagte Lenz barich und tropig. Unnele brebte fich um und sah ihn durchbringend an. Er feste ftotternb bingu: "Ich weiß, bu wirft bich noch freuen, daß der Weg so weit ift. Dent', dafür haben wir ja auch eine so große Matte. Ich könnte brei Ruhe halten, wenn mir's nicht zu viel Ueberlast mare."

Unnele lachte gezwungen. Man war endlich am Hause ans gekommen. Unnele athmete tief auf und klagte, baß ibr so beiß

geworben fei.

"In Gottes Namen willtommen babeim!" sagte Lenz und faste auf ber Schwelle ihre Hand. Sie betrachtete ihn als spräche er eine fremde Sprache, aber plöglich sagte sie: "Du bist boch ein lieber, guter Mensch. Du machst aus Allem so was Gutes."

Leng war zufrieden, und welch' eine Freude hatte erst Frangl! Die Mutter gab ihr zuerst eine Hand, dann aber auch Annele. Und beide lobten, wie sauber und nett Hausgang, Küche und

Wohnstube fei.

"Ich werbe mir Mühe geben muffen, mich an die niederen Stuben zu gewöhnen," sagte Unnele und reichte mit ber Hand fast an die Dede.

"3ch tann bie Stuben nicht bober machen und fie balten

auch fo beffer warm."

"Ja wohl. Beißt Lenz, wenn man eben aus einem so großen haus tommt wie das unsere, da wird es Ginem schwer, die Dede liegt Ginem auf dem Kopf. Aber ich trag's gern.

Brauchst nicht zu forgen, baß mich bas anficht."

Lenz drehte die Geschirrhange, die mit allerlei Handwerkszeug besteckt, wie ein Kronleuchter von der Dede herabhing. Er erklärte Unnele die verschiedenen Handwerkszeuge; den Drillbohrer, auch Melter genannt, den Hohlbohrer, auch Neuberle genannt, und den Bersenker, der auch Fresser oder Ausräumer heißt. Bald aber sagte er: "Du wirst schon bekannt mit Allem werden, mit dem ich mein Leben verbringe. Das sind meine stillen Helser. Bett will ich dir unser Haus zeigen."

Die Mutter blieb bei Franzl in der Stude siten, Lenz führte Annele durch das ganze haus und zeigte ihr die sieben aufgerichteten Betten und noch zwei große Federsäde, aus denen man noch mehr füllen konnte. Er öffnete Kisten und Kasten, worin reich aufgeschichtete Linnen wohl geordnet standen, und sagte: "Nun, Annele, was sagst du dazu? Nicht wahr, du bist ganz erstaunt? Ist das nicht das Prächtigste, was man sehen kann?"

"Ja, es ist brav und ordentlich. Aber, lieber Gott! Ich will von meiner Schwester Theres gar nicht reden; natürlich, wenn man oft sechzig Badgäste im Hause hat, braucht man viel Weißzeug, das gehört zum Geschäft; aber da solltest du nur die Kisten von der Schwiegermutter meiner Babet sehen. Was will das dagegen heißen!"

Leng wurde leichenblaß und konnte kaum die Worte hervorsftottern: "Annele, thu das nicht, sag' das nicht, mach' jest keis

nen Spaß."

"Ich mache keinen Spaß, das ist mein Ernst; ich bin gar nicht verwundert, das hab' ich seiner und besser und mehr gesehen. Sei doch gescheit! Will doch nicht, daß ich mich über etwas auf den Kopf stellen soll, was ordentlich ist, aber weiter nichts. Ich habe schon mehr gesehen in der Welt, du kennst die

Welt noch nicht genug."

"Kann sein, ist wohl so," sagte Lenz mit blasser Lippe. Annele suhr ihm mit der Hand über das Gesicht und scherzte: "Du guter Kerl! was geht denn das dich an, ob ich drüber staune oder nicht? Deine Mutter hat's brav gemacht, in ihrem Stand ganz brav, das kann Niemand anders sagen; aber, guter Lenz, wegen deinem Vermögen habe ich dich nicht geheirathet, Du hast mir gefallen, Du, das ist die Hauptsache!"

Diese Burebe mar bitter und fuß zugleich; Leng schmedte boch nur eigentlich bas Bittere, wie ihm ber Mund plöglich

gallenbitter mar.

Man kehrte wieder in die Stube zurüd; dort stand eine reiche Aufwartung, wie sie eben die Franzl zusammen gestellt hatte.

Unnele behauptete, sie habe zu gar nichts Appetit; aber als Lenz sagte: "Das geht nicht, bu mußt doch etwas genießen, wenn du zum erstenmal ins Haus tommst," willigte sie ein, brach ein Brodränstchen ab und kaute es mubsam.

Leng mußte die Frangl mehrmals ichweigen beißen, benn fie

tonnte ihn gar nicht genug loben.

"Du mußt mas Gutes auf ber Welt gethan haben, baß bu

fo einen Dann friegst," fagte fie zu Unnele.

"Und er muß auch was gethan haben," sagte die Mutter, und schaute dabei auf Annele, die ihr mit einem Bornesblicke erwiderte; denn sie glaubte, daß die Mutter damit gesagt habe: Der muß auch was gethan haben, daß er die kriegt!

"Romm ber, Annele, fet' bich zu mir," bat Leng. "Du haft icon oft gefagt, bu möchteft einmal feben, wie ich fo ein Musitstud sepe; bas habe ich mir nun aufbewahrt, bis bu gum erstenmal bei mir bist, das setze ich jett, und es spielt sich bann allein fort. Es ift ein munbericones Stud von Spohr, ich tann bir's singen, aber es ift viel, viel fconer, als ich's fingen tann."

Er fang die Urie aus Fauft: "Liebe ift die garte Bluthe," bann feste sich Unnele ju ibm, und er begann nun nach bem porgelegten Rotenblatte auf ben Buntten, Die er bereits mit ber Saden : Claviatur vorbezeichnet batte, Die Stifte in Die Balge einzurammen und jeder Stift faß beim erften Schlage volltom: men feft.

Unnele war voll Bewunderung, und Lenz arbeitete frobmuthig weiter; er bat fie indes, nicht zu fprechen, benn er muffe auf bas Metronom achten, bas er in Gang gebracht batte.

Die Mutter wußte, daß Stillsiten und mußig Zuschauen für Annele eine schwere Arbeit war; fie fagte daber, gluckfelig ladelnd: "Das weiß Jeber, bag bu ein gang geschidter Denich bift; aber wir muffen jest heim, es ist ichon Mittag, und wir haben Fremde; es ist genug, daß bu das angefangen haft, mabrend wir ba find."

Unnele erhob sich, und Lenz ließ von ber Arbeit ab.

Frangl ichaute immer auf die Banbe Unnele's und ber Lömenwirthin, und wenn Gines in die Tafche fubr, ergitterte fie und verbarg ichnell im Boraus bie Bande hinter bem Ruden, um ju zeigen, baß fie nichts will; fie lagt fich nur gwingen, etwas anzunehmen. Jest tommt's gewiß, jest tommt die golbene Rette ober ein brillantener Ring ober bunbert neue Thaler.

folde Leute geben gleich groß.

Aber fie gaben weder groß noch tlein, taum die Sand gum Abschied, und Frangl ging in die Ruche, nahm einen ihrer größten und altesten Töpfe, hielt ihn hoch, fie wollte ihn den schlechten, undankbaren Menschen nachwerfen; ber Topf bauerte fie aber. hat man je fo mas gebort? Richt einmal eine Schurze Ginem bringen! Armer, armer Leng! Du bift bos binein gefallen. Bottlob, bag ich nichts bagu gethan habe. Das ift recht, fie baben's ja felber gefagt, baß ich nichts bazu gethan babe. Gottlob, von biefer Sache will ich teinen Lobn, jeder Beller that' mir auf ber Seele brennen. -

Lenz gab der Schwiegermutter und der Braut das Geleit bis über seine Matte hinaus, dann kehrte er wieder heim, denn es war ausgemacht, wenn andern Tag schön Wetter ist, fährt man über Land zur Schwester Babet.

Leng hatte noch mancherlei vorzubereiten und bem Gefellen

und Lehrjungen Unweisungen ju geben.

Es war ihm seltsam zu Muthe, wie er wieder so allein war, und kaum nach zwei Stunden wollte er wieder hinab zu Annele. Ihm war so bang, er wußte nicht warum. Sie sollte und konnte die Bangigkeit lösen. Er blieb aber doch daheim; und als er noch vor Schlasengehen die offen gebliebenen Kisten und Kasten verschloß, war's ihm, als müßte er etwas hören, er wußte nicht was; da lag das Gespinnst der Mutter, das sie mit ihrem Munde genetzt und mit ihrer Hand gesponnen hatte. Es ist seltsam, es ist, wie wenn ein Geist immer hinter ihm drein ginge und aus Kisten und Kasten heraus jammerte —

In ihrer Kammer aber saß Franzl noch aufrecht in ihrem Bett; sie murmelte allerlei Berwünschungen gegen die Löwens wirthin und Annele, bat aber bett sogleich wieder, er möge ihr die Worte zurückgeben, sie sollten nicht gesprochen sein, denn alles Bose, was nun das Annele betraf, traf ja auch den Lenz.

# Zwanzigstes Kapitel.

Erfte Musfahrt.

Um andern Morgen, da war nun der heiß ersehnte Tag. Die Sonne schien freudig auf die Erde nieder, und auch Lenz wurde es wieder freudig zu Muthe. Er schiefte alsbald den Lehrzling zu Unnele und ließ ihr sagen, sie sollte bereit sein, er komme nach einer Stunde. Sonntäglich gekleidet trat er nach einer Stunde den Weg nach dem Löwen an.

Annele war noch nicht fertig; sie gab ihm nur auf sein Bitten und Betteln eine Hand durch die Kammerthur, sehen durste er sie nicht, sie reichte ihm nur rothe Bänder und Cocarden hers aus, die er dem Knecht geben solle, damit er sie an Pferdes geschirr und Beitsche anheste. Endlich und endlich kam sie, schön geschmudt. "Ist der Wagen angespannt?" war ihr erstes Wort.

"Rein."

"Warum haft bu bas nicht besorgt? Sage bem Gregor, er foll seine gute Bostillonsuniform anziehen und fein Born mitnebmen."

"Laß doch das! Wozu foll's?"

"Wir durfen uns zeigen vor ber gangen Welt, wir haben nach Niemand mas zu fragen, und fie follen aufschauen, wenn

wir baber tommen."

Man stieg endlich ein. Bor bem Sause bes Dottors befahl Unnele bem Gregor: "Blas jest, blas icharf! Sie follen beraus: ichauen, bes Dottors Töchter, und follen feben, wie wir mit einander fahren. Schau! Es zeigt fich teine Seele, bas Fenfter wird zugemacht in ber Edftube. Dort find fie. Sie vergeben por Merger brinnen, und fie muffen's noch ergablen, benn ich weiß, die alte Schultheißin fragt jest: warum blaf't man ba? 3d möcht' hinter ber Thur fteben und boren, wie fie Alles berichten!"

"Unnele, bu bift übermuthig beut!"

"Warum nicht? Du gefällst mir heute besonders. Die Leute haben Recht, bu hast so getreue, helle Augen; ich hab's gar nicht gewußt, daß sie so schon sind, bu bist wirklich ein hubscher Rerle !"

Das ganze Gesicht bes Lenz erglänzte, und er wurde noch bubider. "Ich will mir neue Kleider machen laffen, nach ber Mode; mas meinst bu?" fragte Leng.

"Rein, bleib' bu nur fo, bas fieht viel ehrbarer und fo-

liber aus."

"Es sieht nicht nur so aus, es ist's auch." "Ja wohl, es ist's auch. Thu' nur jest nicht so, als ob jedes Wort ein Zahn an einem Uhrenrad ware."

"Saft Recht."

Man fuhr burch bas Rachbardorf, und Unnele befahl wieber: "Gregor, blas, blas icharf! Schau, ba bie Rramerin Ernestine ift eine Base von mir, fie hat lang' bei uns gebient und bat nachber ben Schneiber geheirathet, ber jest Rramer geworben ift; die tann mich nicht ausstehen und ich fie nicht, die foll sich ärgern, bag ibr grunes Geficht blau wirb, wenn fie fiebt, bag wir Beibe vorüberfahren und nicht eintehren. Sui! ba tommt fie ans Fenfter. Ja, aud bir nur beine übermachsenen Schweinsaugen aus, mach' bas Maul auf, baß man bein budliges Bahnfleisch sieht, ja, ich bin's, und das da ist mein Lenz. Sieh dir ihn an! Gelt, hättest auch Appetit? Prosit Mahlzeit! Laß dir

beinen vorjährigen Häring schmeden!"
Sie schnalzte mit der Zunge vor Jubel, und man suhr vorüber.
"Macht dir das jest Freude, Annele?" fragte Lenz.
"Warum nicht? Einem bösen Menschen muß man Böses thun, und einem guten Gutes. Beides ist recht."
"Ich glaub', ich kann's nicht."

"Darum sei froh, baß bu Mich hast. Sie sollen alle in ein Mauseloch triechen vor uns, sie sollen froh fein, wenn wir

fie nur anschauen."

Bor ber Stadt gab Annele ihrem Bräutigam noch Berhal-tungsregeln: "Wenn ber Bruder meines Schwagers, ber Techniker, ba ist, thu' nur recht stolz gegen ihn. Er wird bir was am Beug sliden wollen, benn er ist grausam bös, weil ich ihn nicht genommen habe, aber ich mag ihn nicht. Und wenn dir meine Schwester was vorheulen will, hör's geduldig an; brauchst sie nicht zu trösten, es nütt doch nichts und ist auch nicht nöthig. Sie sit im Gold und hat doch immer nichts, als zu slennen; sie ist halt nicht ganz gesund. Sonst aber ist unsere ganze Fasmilie gesund, das siehst du ja an mir."

Die beiben Brautleute trafen es nicht gut bei ber Schwefter. Sie lag in der That frank zu Bett, und weder der Schwager noch bessen Bruder war zu Haus. Sie waren beide rheinabwarts

gefahren mit einem großen Floß.

"Willft bu nicht bei beiner Schwefter bleiben? Ich habe mich in ber Stadt umgufchauen."

"Rann ich nicht babei fein?"

"Rein, ich habe dir was zu besorgen."
"Da kann ich auch dabei sein, und es ist besser; ihr Man-

ner tonnt nicht gut auswählen."

"Nein, babei kannst bu nicht sein," bestand Lenz barauf. Er nahm ein ziemlich umfangreiches Badchen aus bem Wagensit und ging damit nach der Stadt; denn das haus der Babet war draußen am Bach, in der Nähe der großen Holzlager.
Ohne daß es Annele bemerkt hatte, brachte Lenz das, was

er mitgenommen batte, etwas vergrößert wieder jurud und legte

es in ben Wagenfit.

"Bas haft bu mir getauft?" fragte Unnele.

"Ich will bir's babeim geben."

Unnele war's zwar hart, daß sie den schnen Schmuck nicht der Schwester zeigen konnte, aber sie hatte schon gemerkt, das war etwas, worin Lenz seinen eigenen Weg ging und sich nicht abbringen ließ.

Man aß im Wirthshause, und Annele erzählte, daß der Sohn des hauses, ein feiner Mensch, der jett einen großen Gasthof in Baden-Baden habe, auch um sie gefreit; sie hatte

ihn aber nicht gewollt.

"Das brauchst du mir nicht zu erzählen," sagte Lenz. "Ich bin fast eifersüchtig auf die vergangenen Tage; auf die Zukunft nie. Hier hast du meine Hand. Ich tenne dich. Es thut mir aber weh, daß noch Andere einmal ein Auge zu dir aufgehoben haben. Laß alles, was vergangen ist, vergangen sein. Wir fangen unser Leben von vorn an."

Es war ein eigener, warmer Strahl, ber über bas Antlit Annele's zudte bei biesen Worten. Etwas von der Gemüthsheilig- teit des Lenz ging vor ihr auf, sie war fanft und äußerst liebevoll.

Sie konnte es nach ihrer Art nicht besser ausdrücken, als inbem sie betheuerte: "Lenz, du brauchst mir gar kein Brautgeschenk zu kausen. Du brauchst das nicht zu thun, was Andere thun. Ich kenne dich. Es giebt noch was Bessers als alle goldenen Ketten." Die Thränen standen ihr im Auge, als sie das sagte, und Lenz war noch nie glückseliger gewesen, als jett.

Die Rirchenuhr schlug Funf, als man gur Beimtehr wieder

auf dem Wagen faß.

"Die Uhr ba hat mein Vater selig gemacht, und ba hat ber Faller noch mitgeholfen," sagte Lenz. "Halt! Das ist gut, baß mir das einfällt. Der Faller sagt, du habest ihm ein ungeschicktes Wort übel genommen; er will mir nicht sagen, was. Sei ihm nicht bos, er ist oftmals ungeschickt gerad aus, ein steifer Solbat, aber ein besonders guter Mensch."

"Rann fein. Aber ichau, Leng, bu haft zu viel Rletten an

bir hangen, die mußt bu abschütteln."

"Meine Freunde gebe ich nicht auf."

"Das will ich ja auch nicht, Gott bewahre! Ich habe bir weiter nichts sagen wollen, als du sollst dich so halten, daß nicht Jeder kommen kann und dir in Alles drein redet."

"Da hast du recht, das ist mein Fehler; ermahn' mich nur, so oft du willst, daß ich ihn ablege."

Als Leng biefes Wort und fo bemuthsvoll aussprach, ftand

Unnele ploplich im Magen aufrecht.

"Bas haft? Bas giebt's?" fragte Lenz.

"Nichts, gar nichts, ich weiß nicht, warum ich aufgestanden bin. Ich meine, ich sitze nicht gut. So, jett ist's besser. Es

fahrt fich boch gut in unserer Rutiche, nicht mabr?"

"Ja, gang gut. Man sitt wie auf bem Stuhl und ist boch in ber weiten Welt. Fahren ist boch schön, und ich bin noch nie in eigenem Fuhrwert gefahren, und beines Vaters ist boch auch mein."

"Ja wohl."

Um Wege ging ber Probler. Er ftand still als bie Braut- leute vorüberfuhren und nidte mehrmals.

"Ich mochte ben alten Mann gern mitfahren laffen," fagte

Leng.

"Das mare fcon!" lachte Unnele. "Gine Brautfahrt mit

bem Bröbler!"

"Du hast recht," entgegnete Lenz, "wir wären nicht mehr allein bei einander, so gut selbander, so herzeinig, wenn da noch ein Drittes säße und zusähe und zuhörte. Ich bin gegen Niemand hart, wenn ich ihn jett nicht mitsahren lasse. Das ist jett eine Stunde, wo wir jett nur für uns allein so glückselig sein können. O wie schön ist Alles. Ich meine, die ganze Welt lacht. Der Pröbler hat auch gelacht und hat's gar nicht übel genommen. Er hat sich gewiß auch gedacht, daß ich von dieser Stunde jett nichts herschenken kann."

Unnele fah Leng groß an, bann folug fie ben Blid nieber

und faßte ftill bie Sand ihres Brautigams. - -

Die erste Aussahrt ber Brautleute war nicht so lustig gewesen, als man voraus vermuthet hatte, aber bie Beiden brachten boch eine besondere Freude mit heim. Annele sprach sehr wenig, es ging was Besonderes in ihr vor.

Man tam noch bei hellem Tag wieder heim. Lenz half Unnele aus dem Wagen und ließ sie allein vorauf gehen. Dann nahm er das forgsam Eingewickelte aus dem Kutschensit, ging

ebenfalls hinauf und rief Unnele in bas Stuble.

Dort murbe bas Gebeimniß ausgewidelt mit ben Worten:

"Unnele, ich ichent' bir biermit bas Liebste und bas Befte, mas ich habe. Das hat mir mein guter Bilgrim gemacht, und bu follft's baben."

Unnele fab ftarr auf bas Bilbniß, für bas Leng fo gebeim-

nifvoll ben golbenen Rahmen in ber Stadt beforgt batte.

"Nicht mahr, bu tannst nichts reben, wie bich jest meine

Mutter anfiebt?"

"So? Das ift beine Mutter? Ja, es ift ihr Rod und ihr Halstuch und ihre Saube, aber beine Mutter? Rein, bas tonnte eben fo gut bes Schreiners Unnelife, ober bie alte Fallerin fein. Ja, und ber fieht's noch mehr ahnlich. Warum fiehft bu jest wieber fo blag aus, bag bir tein Blutstropfen im Geficht ift? Guter Leng, foll ich benn die Unwahrheit fprechen? Das willft bu boch nicht. Und mas tannft bu bafur? Der Bilgrim ift eben ber Garnichts. Der versteht gar nichts, ber tann bloß seine Rirch: tburme malen."

febe, kann ich boch beffer an beine Mutter benten."

Wie es Lenz bald fiedendheiß, bald eistalt überlief, fo tonnte ibn Unnele, wie fie nur wollte, balb in die bochfte Geligteit ber-

fegen, bald ju Tobe franten.

Und fo ging's nun Wochen und Monate. Aber Die eigentliche Freude mar boch vorherrichend, benn über Annele mar eine Weichheit gekommen, die Riemand je in ihr vermuthet hatte. Selbst Bilgrim kam eines Tages zu Lenz und sagte: "Andere Menschen sind glüdlich, wenn sie sehen, wie gescheit sie gewesen find; mich freut's, baß ich bumm gewesen bin."

"Go? Borin benn?"

"Man lernt ein Madden nie austennen. In dem Annele stedt boch etwas, was dich ganz glüdlich machen tann. Es ist vielleicht gerade gut, daß sie nicht so weichherzig und träumerisch ist, wie du."

"Ich bante bir. Gottlob, baß es fo getommen ift," rief Leng. Die beiben Freunde reichten einander die Bande und hielten fie lange feft.

## Einundamangiaftes Ravitel.

Gine große Bochzeit, bavon ein harter Biffen übrig hleiht.

Der Leng von ber Morgenhalbe macht Sochzeit!

Das Lömen : Unnele beiratbet!

So hieß es burch bas gange Thal und weit, weit barüber binaus, und oft im felben Saufe murbe bald nur vom Unnele, balb nur vom Leng allein gerebet; Beibe batte man im Worte noch nicht gusammen gegeben, bas wird fich erft finben, wenn fie getraut find, bas Lowen-Unnele wird bann mohl bas Leng-Unnele beißen.

Es hatte tapfer geschneit, und jest mar's wieber bell, echtes gerechtes Schlittenwetter, und von allen Bergen und in allen Thalen tonte Rollengeklingel und Beitschenknallen, gewiß hundert Schlitten stanben am Hochzeitmorgen vor dem Löwen, in allen Ställen war frembe Einquartierung, und manche einfame Rub begriff nicht, wie auf einmal fold ein paar stattliche Pferbe gu Befuch tamen. Freilich, nur fo eine einfam überwinternde Rub fann nicht miffen, mas in ber Welt vorgeht, aber bie Menschen miffen's; es ift ein Greigniß, wie nicht leicht eines im Dorfe war, und felbst alte trante Mutterchen ließen nicht ab, bis man fie ankleibete, bamit fie fich ans Genfter fegen konnen, obgleich fie abseits mobnen, wo man nichts fieht und nur bismeilen fernes Rollengeklingel und Beitschenknallen bort.

Die Rramer-Erneftine war icon mehrere Tage por ber Sochzeit im Löwen als Unhelferin. Da tonnte von Empfindlichkeit - weil man nicht besonders besucht, nicht besonders eingeladen war — feine Rede fein; bas große Stammbaus feierte ein Fest,

bie Bafallen mußten fich von felber einfinden.

Ernestine batte ibre Rinder in einem Nachbarbaufe untergebracht, ber Mann mußte berweil bas Saus huten, bem Rram: laden vorstehen und sich etwas tochen, so gut es ging. ber Löme ruft, haben Andere tein Recht mehr.

Erneftine mußte im Saufe ju Allem gut Befcheid, fie tonnte Jebem, mas es verlangte, in die Band geben, fie wirthichaftete in Ruche und Reller und freute fich ihrer Bichtigfeit. Um Soch= zeitsmorgen fleidete fie Unnele an, benn biefe hatte boch eigentlich feine rechte Gespiele.

Der Lowe zeigte beute, welch einen Umfang er bat. Der ganze erste Stock, nach ber ganzen Breite bes Haufes, war nur ein einziger Saal. Man hatte bie Zwischenwände, bie nur aus Brettern besteben, berausgenommen und beute mar ba erft recht

ein großer gewärmter Marttplat.

Leng batte nach feiner Urt gern eine ftille Sochzeit gehalten, aber Unnele hatte recht, ba fie fagte: "Ich weiß wohl, ich er-tenne, was bir bas Liebste ware; aber wir find es ben Menschen schuldig, bag wir ihnen auch bie Luftbarteit gonnen, und man bat nur Ginmal im Leben Sochzeit. Man bat jahraus jahrein Ueberlast genug von den Leuten, wir muffen es ihnen auch gonnen, daß fie uns dantbar find. Wie vielmal im Jahr giebt es eine Sochzeit in der ganzen Gegend, wo wir nicht hingehen und Geschenke bringen? Zweitausend Gulben ist wenig, was wir so verausgabt haben. Gut, jest sollen sie auch wieder einen Theil bergeben. Ich will nichts geschenkt von ber Welt. Ich bin froh, wenn fie nur halb bezahlt."

Und in der That, die Hochzeitsgeschenke maren überreich an Geld und Gelbeswerth. Es that fich nicht anders, man mußte zwei Tage hochzeit halten: einen Tag für die Ginheimischen und Unverwandten und einen Tag für die Fremden.

Um hochzeitsmorgen tam Bilgrim mit gefalbtem haar, einem Rosmarinstrauß mit Banbern im Knopfloch, ju Leng, und er fagte: "Ich ichente bir nichts zu beiner Sochzeit."

"Du haft mir genug gegeben, das Bild meiner Mutter."
"Das will nichts heißen; ich weiß wohl, wie es zu machen ware, aber ich kann's nicht. Rein, Lenz, ich habe zu beiner Sochzeit mir felber etwas geschenft; ba ichau, mit bem Papier ba bin ich wie ber Siegfried, von bem wir einmal gelefen baben. Best habe ich eine hornhaut, ba geht fein Stich mehr burch."

"Was ift benn bas?"

"Das ist eine Rentenversicherung. Bon meinem sechzigsten Jahre an habe ich hundert Gulben jahrlich, und bis dahin werd' ich mich schon burchschmieren. Und wenn ich bann nicht mehr allein fein tann, bann mußt bu mir ein Stuble einrichten im haus, einen warmen Winkel hinter bem Ofen, und ba will ich mit deinen Enkeln spielen, und was ich ihnen vorzeichne, werden sie schon recht finden. — Es hat mich viel gekostet, bis ich die erste Einzahlung aufgebracht habe. Es ist einfältig, ich hab' mein Auskommen, aber ich kann nichts erübrigen. Da hab' ich mir nun ein Jahr lang bas Frühstück abgewöhnt — der Löwenwirth bat's gespürt, daß ich Mittags auch noch zum Frühstüd tomme und ba habe ich's nun boch herausbekommen. Spater gewöhn' ich mir auch bas Mittagessen ab und so nach und nach bas ganze Leben. Das ware prachtig, wenn man nach und nach alle Fenster-laben zumachen könnte, bann — gut' Racht Welt."

Unter diesen Darlegungen half er Lenz sich schön ankleiben, nagelneu von Kopf bis Fuß; er bankte bem Freunde, daß er ihn nun auch solid gemacht habe, und mußte babei fehr ver-gnüglich zu schilbern, wie alle Mitglieder ber Rentenanstalt eine Familie bilben, nur mit dem Unterschied, daß fie einander nicht zum Geburtstag gratuliren, und das gar nicht aus bosem Willen, sondern bloß, weil sie einander nicht kennen.

Bilgrim batte eine gange Statistit ber Rentenanstalt im Ropfe, er gab fie Breis, um Leng nicht ju einer überfluffigen

Gemuthsbewegung tommen gu laffen.

Als Leng bochzeitlich geschmudt mar, tam auch Betrowitsch ganz freiwillig als Brautführer. Er bedeutete mit schelmisch-geheimnisvoller Miene: "Bon mir, Lenz, friegst du kein Hoch-zeitsgeschent, du weißt schon, warum; es wird bir aber zur Zeit nicht fehlen." Mit dem Köder, daß Lenz sein Haupterbe sein solle — was er indeß nie ganz deutlich sagte — konnte Petro- witsch die erste Person bei den Hochzeitsseierlichkeiten sein. Er that bas gern, fo recht mitten brin figen, wo Alles um ihn berum wuselt, und er hat doch das Bewußtsein: ich hab' meinen Schluffel in der Tasche und babeim meinen feuersesten Geldschrank. — Das war so ganz nach seiner Art. Und solche zwei lustige Tage thun boch auch gut in dem Einerlei des Winters. Der Löwenwirth trug heute seinen Apostelkopf noch etwas

bober, er ftrablte von Burbe und ftreichelte fic babei immer fein

frisch rafirtes Rinn.

Mufit und Schießen und Jubeln tonte überlaut in ben frifchtalten bellen Wintertag binein, als man gur Rirche ging. Die Rirche tonnte nicht alle Neugierigen und Theilnehmenden faffen. Es ftanden wohl eben fo viel Menfchen vor ber Rirche, als barin maren. Der Pfarrer bielt eine besondere Bredigt, nicht eine, wie fie aus dem Uniformen Magazin genommen wird, um einen ber liebigen Rekruten einzukleiden; sie war auf den Leib angemessen.

Er fprach eindringlich über bie Sausehre, über bie gemeinsame Ehre ber Cheleute: ein Rind erbt bie Ehre ber Eltern, aber wenn es ichlecht ift, tonnen fich die Eltern vor Gott und Menichen rechtfertigen: wir haben bas Unfrige gethan, mehr tonnten wir nicht. Gin Rind pertommener Eltern tann fich gur Gbre burcharbeiten. es hat sein Leben für sich; ber Bruder theilt die Ehre bes Bru-bers, er kann sie aber auch von seinem Wandel trennen. Anders aber ift die Chre ber Cheleute, bier ift im reinften Ginne: Mann und Beib ein Leib. Bier fei Gintracht, ein einiges Trachten. Wo Eines eine Chre für sich sucht und gar auf Kosten bes Ansbern, da ist Zwietracht, die Hölle, der ewige Tod. Es ist eine beilige Einrichtung, daß die Frau ihren Taufnamen behalt, einen neuen Familiennamen aber vom Manne betommt; fie tragt bes Mannes Ramen, bes Mannes Ehre. — Der Bfarrer lobte nun bie guten Eigenschaften ber beiben, bie vor bem Altare fteben, allerdings lobte er Lenz etwas mehr, aber auch Unnele bekam einen guten Theil, und wieder ermahnte er, daß kein Mensch auf seine guten Gigenschaften fich etwas einbilbe, bag ber Flinke ben Langfamen, ber Langfame ben Flinten nach feiner Urt ichabe und bochbalte, daß die Che nicht nur nach Landesgesetzen eine Gemeinschaft ber zeitlichen Guter, sondern auch nach ewigen Weltgefeten eine Gemeinschaft ber geistigen Guter fein folle, wo alles Mein und Dein aufhört und Alles nur noch unfer beißt, und boch wiederum nicht unfer, es gebort ber Welt, es gebort Gott an -

In allgemeinen Betrachtungen und doch dabei leicht auf die Bersonlichkeiten anwendbar, gab der Pfarrer gewissermaßen den Besorgnissen der Freunde lauten Ausdruck, daß zwei Menschen so ungleich an Art und Lebensgewohnheit fortan eine friedliche,

einige Gemeinschaft fein follten.

Bilgrim, der bei den Sangern auf dem Empor saß, nickte dem Liedermeister zu, und dieser winkte einverständlich. Faller sah nicht auf, er drückte sich mit der Hand beide Augen zu und dachte vor sich hin: So von der Art hast du auch zum Annele gesprochen; wer weiß, was sie dem Pfarrer heraus gäbe, wenn sie reden durste! Aber ich bitt' dich, lieber Gott, du hast so viele Wunder gethan auf der Welt, thu' uns jest nur das Eine, pflanze ihr gute Gedanken ins Herz und lege ihr gute Worte auf die Lippen für den guten Lenz, den getreuen . . .

Reine Stimme tonte machtiger als bie bes Faller, ba er nach

ber Trauung in ben Gesang einfiel. Der Liebermeister winkte ihm, seinen Grundbaß etwas zu mäßigen, benn ber Tenor war nur schwach, ber Lenz fehlte, aber Faller ließ sich nicht beschwichetigen, fühn und gewaltig übertonte seine Stimme die Orgel und

bie Sangesgenoffen. -

Als die Trauung vorüber war, hatten die Weiber, die so glüdlich waren, sie zu sehen und zu hören, benen draußen viel zu erzählen; das sei noch nicht vorgekommen, der Bräutigam habe so laut geweint, so habe man's noch nie von einem Mann gehört. Freilich, der Pfarrer hat's auch gar "berzrührig" gemacht; des sonders wie er die Eltern des Lenz angerusen um ihren Segen, da habe der Lenz so laut geschluchzt und geweint, daß man gemeint habe, er müsse zusammendrechen, und alle Versammelten hätten mitgeweint. Zeht weinten die, die draußen gestanden, auch; sie waren so gut zur Hochzeit gekommen wie die Anderen, sie dursten auch von Allem haben, vom Weinen und von der Lustdarkeit. Die Männer aber sagten zu den Fremden: "Nicht wahr, so einen Pfarrer hat doch kein anderes Dorf? Dem geht's vom Mund weg, so rund und gerad, und er macht nicht viel Wesens drauß; es ist, wie wenn er mit Einem Alles überlegen möchte. Za, unser Pfarrer!"

Bom eigentlichen Inhalt ber Rebe fprachen weder die Manner

noch die Frauen.

Als Lenz — rechts vom Petrowitsch, links vom Löwenwirth geleitet — aus ber Kirche ging, kam die alte Fallerin auf ihn zu und sagte: "Ich hab's gehalten, die Kleider deiner Mutter sind in der Kirche gewesen, und mehr aus dem Herzen hatte sie nicht für dich beten können als ich."

Lenz konnte nicht antworten, benn ber Löwenwirth schalt bie Fallerin, daß sie dem Bräutigam zuerst in den Weg trat. Er schalt zwar über den Aberglauben, der in der ersten Anrede einer alten Frau Unglücksbedeutung sieht, rief aber doch einen schönen jungen Knaben berbei, jest zuerst dem Lenz die Hand zu geben.

Bon nun an aber gab es nur noch Luftbarteit. Es mar gar

nicht zu glauben, baß je ein Menschenauge geweint hatte.

Bie nun Lenz im Stüble ben Schwägerinnen bie hand gab und die Schwäger umarmte und füßte, und wie dann der Doktor kam und auch seine Töchter — das war doch gut von ihnen, daß sie zur Hochzeit kamen — und Eins nach dem Andern ausund einging und Glück wünschte, da saß Annele auf dem Stuhl und hielt sich ein seines, weißes Sacktuch vor die Augen, und Lenz sagte oftmals: "Daß ich so geweint hab', ich hab' nichts dafür gekonnt, du weißt, wie glücklich ich bin. Und das wollen wir behalten, sest und getreu, daß wir jest nur noch Eine Ehre haben, und will's Gott, soll sie bei einander gut wachsen. Und wenn ich so sehe, was du mir für eine Familie giebst, ich werde dir's nie vergessen. Das sollen, will's Gott, die lesten Thränen sein, die wir mit einander geweint haben. Zieh' aber die Handschuhe aus, ich hab' auch keine an."

Unnele icuttelte mit bem Ropf verneinend, aber fie fprach

tein Wort.

"Bum Effen! Zum Effen! Bum Effen!" hieß es breifach. Und in ber That, es wurde auch breifach gegessen. Nur ein einziger Mensch klagte immer: "Ich kann nichts essen, ich bring' keinen Bissen über's Herz; es ist schabe um das gute Sach', aber ich kann nicht" — und diese klagende Person war Franzl.

Schon mahrend bes Effens hatte ber Tang in ber obern Stube begonnen, bas Brautpaar ging ab und ju, balb an bie

Tafel, bald auf ben Tangboben.

"Es ift unverschämt von dem Technifer, daß er mit zur Hochzeit kommt," sagte Unnele einmal auf der Treppe zu Lenz. "Er ist doch nicht eingeladen. Red' nur kein Wort mit ihm."

"Nein, laß ihn doch, es soll Keines mißvergnügt sein," beschwichtigte Lenz. "Mir thut's nur Leid, daß der Faller nicht da ist. Ich habe nach ihm geschickt, aber er ist nicht gekommen."

Bilgrim tanzte ben ersten Tanz mit Annele. Sie fagte: "Im Tanzen bist bu Meister."

"Aber im Malen meinft bu nicht?"

"Das habe ich nicht gefagt."

"Gut, so wirst du auch nicht von mir gemalt; und ich hatte mir's heute vorgenommen, dich zu malen. Eigentlich bist du nicht gut zu malen, du bist hübsch, so lang du plauderst; wenn du aber still bist, da ist was in deinem Gesicht, ich kann dir's nicht sagen."

"Benn du nur so gut malen könntest wie schwähen!"
"Gut, du wirst nicht von mir gemalt. Beist du? von wegen an die Band malen —"

"Bon bir möcht' ich nicht gemalt auf ber Welt fein," fagte Unnele. Sie batte balb ihre beitre Laune wieder.

Das Brautpaar wurde in die Unterftube gerufen, bort hatten fich bie angesehensten Manner und Frauen aus ber Bermandischaft um Betrowitsch versammelt. Gie wollten, bag er jest gleich eine Bestimmung mache, mas er bem Leng vererbe. Don Baftian. ber pfiffige Sauswirth Bilgrims, mar ber Sauptiprecher; er tonnte ba fein mageres Bochzeitsgeschent mit frembem gett fpiden, und er verftand Betrowitich in die Enge gu treiben, bag er faft nicht mebr los tonnte. Der Rettenschmied, ber fich mas barauf gu Gute that, ber einzige Rachbar bes Leng ju fein - er wohnte fast eine halbe Stunde entfernt, aber fein Saus mar bas einzige, bas man von ber Morgenhalbe aus feben tonnte - mar ein Jugendgespiele bes Betrowitich und mußte ibm mit alten Grinnerungen warm ju machen. Die Lowenwirthin glaubte, es feble nur noch, baß bas Brautpaar felber babei fei; barum batte fie nach ihm geschickt. Als fie jest in ben Rreis traten, fagte Betrowitich, ber febr in bie Enge getrieben mar: "Gut, ba ift ja ber Lenz, ber weiß, wie ich's mit ibm vorhabe. In unserer Familie bangt man adas nicht an die große Glode. Nicht wahr, Lenz, bu weißt, wie wir mit einander fteben?"

"Ja wohl, Dhm," fagte diefer.

"Darum verlier' ich tein Wort mehr," schrie Petrowitsch, sich erhebend. Er fürchtete besonders, es möchte Jemand, vor Allem der Kettenschmied, heraustriegen, daß heute sein fünsundsechzigster Geburtstag war; da hätte man ihm gar noch von allen Seiten gratulirt, und er hätte durch eine Verschreibung für Lenz die Glüdwünsche theuer bezahlen müssen. Er drängte sich nun durch die Versammelten hinaus aus der Stube. Der Büble, der hinter ihm drein ging, schrie laut auf, denn er bekam einen Tritt von unsichtbarem Fuß.

Lenz schaute bem Weggehenden verdutt nach, es war vielleicht doch nicht gescheit, daß er dem Ohm so aus der Klemme geholfen. Jest ware er zu was zu bringen gewesen, und jest

ift's vorbei.

Lenz schlug sich aber alles das schnell aus dem Sinn. Er war heiter bis spät in die Racht hinein. Die Anverwandten, die entfernt wohnten, hatten sich schon davon gemacht. Es war auch für die Brautleute Zeit, heimzugehen, denn vor Mitternacht

muffen bie Brautleute babeim fein. 3m Stuble fagte Leng: "Annele, bu haft boch recht gehabt; es thut mir jest leib, es giebt feinen Sahrweg ju uns. Dach' bich nur recht warm ein."

"Du wirft icon noch einsehen, bag ich in Bielem recht babe."

ermiberte Annele.

Bilgrim hatte ben Bug fünftlerisch geordnet; voraus jog bie Mufit, por und hinter bem Brautpaar zwei Fadeltrager; Rinber mit ben iconften Gefchenten, mit Bechern, Tellern, Glafern und Raffeebrettern, ebenfalls brennende Rienfpane tragend, gingen binterbrein. Als man an ben Berg tam, loste fich ber Bug allerbings unordentlich auf, Gines mußte binter bem Untern geben.

Leng fagte gu Unnele: "Geb bu poraus, ich laffe bir gern

ben Vorrana."

Dan war endlich oben angetommen, die Geschente maren abaeftellt; die Dlufit spielte noch einen luftigen Tang, breimal murbe Boch! gerufen. Die Mufit vertlang bas Thal binab.

"Wir find im Simmel und wiffen, daß die Menfchen brunten

auf ber Erbe fich über uns freuen," fagte Leng.

"Ich hab' gar nicht gewußt, daß du fo reben kannft," ent= gegnete Unnele. "Wie ift's auf einmal fo ftill!"

"Bart', ich hab' noch ein schönes Musikwerk. Gottlob, jest spiel' ich mir selber auf und für uns beide ganz allein." Er brachte ein Musikwerk in Gang, es spielte: die Meeresstille von Beethopen. Es fpielte noch lange fur fich fort, und ftill mar's im Saufe.

# Zweinndzwanzigstes Rapitel.

Die Morgengabe.

"Mir ist's lieb, daß wir noch einmal hochzeit haben; bir nicht auch, Frauele?" sagte Leng am andern Morgen.

"Rein; warum benn bir?"

"Das Beinen hat mir boch eigentlich geftern die Sochzeit verdorben, und beute, beute bin ich erft recht luftig. Es ift mir. wie wenn ich ju einer Sochzeit eingelaben mare."

"Du bift ein munderlicher Menich!" lachelte Unnele.

"Salt!" rief Leng ploplich auffpringend, "ich muß bir ja mas geben. Wart nur ein bisle."

The read by Google

Er ging nach ber Rammer und framte lange. Bas wird er bringen? Gewiß hat er noch baran gebacht, bag man feiner Braut eine orbentliche goldene Rette giebt und schöne Ohrringe. Aber bas batte er geftern thun muffen, warum benn beute? Unnele hatte lange Beit, fich zu befinnen.

Endlich fam Lenz und jagte: "Co, ba hab' ich's, ich hab's verräumt gehabt. Da haft bu die Granatenschnur von meiner Mutter selig; das sind noch von den guten alten, die werden dir auch gut stehen auf deinen lieben Hals. Komm, zieh's einmal an."
"Nein, Lenz, das ist zu altmodisch, das kann ich nicht tragen, und das reibt mich am Hals; nein, das kann ich nicht tragen.

3d will's umtaufchen beim Golbarbeiter."

"Rein, bas nicht."

"Wie du willst. Was hast du benn ba noch?"
"Das ist was, bas ich keinem Menschen geben barf, als Das hat meine Mutter felig verordnet. Es hat feinen Werth, aber es ift boch fo mas Bunberbares."

"Co zeig' doch endlich das Bunder."
"Da, sieh einmal."

"Was ift benn bas?"

"Das ist Ebelweiß, bas Pflanzchen, bas unter bem Schnee wächft. Lies einmal, mas meine Mutter ba bazu geschrieben bat."

"Ich tann bas nicht lefen, bas ist so eine bose Schrift." Lenz zuckte, mahrend Annele boch nur landesüblich eine unbeutliche Schrift eine bofe genannt hatte, und Unnele fuhr fort:

"Lies bu mir's boch vor."

Leng las laut: "Das ift ein Pflangden Gbelweiß, gewachfen auf bem bochften Berg in ber Schweiz unterm Schnee. Sat mein Mann felbst gefunden, babei mein gedacht und mir gebracht von feiner Banbericaft und gegeben an unferm Bochzeitstag. Goll mir in die Sand gegeben werben, wenn man mich in die Erben legt. So es aber vergeffen ober überfehen wird, foll es mein Sohn am Tag nach seiner Hochzeit seiner Frau übergeben, und so lang fie es in Ehren halt, wird es Segen bringen. Ift aber teine Bauberei babei. Dies Bflangden ift genennet Cbelmeiß. -Maria Lengin."

MIS Leng gelesen hatte, fagte er: "Nicht mahr, es greift dir ans Herz, daß jest eine Lobte zu dir spricht? Laß dich's nicht zu sehr angreisen. Sei lustig! Sie hat's auch gern gehabt, wenn man luftig ift, und ist felber luftig gewesen und hat boch so Schweres erlebt gehabt."

Unnele lächelte und legte das Pflanzchen, in ein Papier ge-

widelt, gur Granatenichnur.

Die beiben jungen Leute verplauderten sich so lange, bis Botschaft vom Lowen herauffam: es seien schon so viel fremde

Gafte ba, fie follten fich fputen.

Franzl war eine sehr ungeschickte Kammerfrau. Lenz mußte vorausgeben und ein Dienstmädchen vom Löwen herausschien. Er sagte noch, daß er auch gleich zum Faller gebe und ihn zur Hochzeit einlade; heute musse er kommen, und Annele solle gut gegen ihn sein und ihm vergessen, wenn er etwas Ungeschicktes gesagt habe. Annele sagte: "Ja, ja, geh nur und schick mir schnell die Margret oder besser die Ernestine."

Endlich erschien Unnele im Elternhause. Die Mutter eilte

ihr entgegen und umhalf'te fie.

Im Stüble klagte Annele ber Mutter: Lenz habe ihr heute eine alte Granatenschnur und eine verdorrte Blume als Morgengabe geschenkt, sie könne sich heut vor den Wirthsköchtern und den Wirthsfrauen und Wirthssöhnen nicht sehen lassen ohne golbene Kette. "Er ist ein Kreuzerklemmer, ein armes, verkargtes Ubrmacherle!" klagte Annele.

Die Mutter war klug, benn sie sagte: "Annele, geizig ist er nicht, er hat nicht nach beiner Chesteuer gefragt, mit keinem Bort, und dumm ist er auch nicht, eher zu psissig. Es ist ja heute Nacht ein Goldarbeiter aus Pforzheim mit einer großen Kiste hier angekommen. Ich hab's wohl gemerkt, daß er ihn bestellt hat. Da kannst du dir auswählen, das Schönste, was dir gefällt. —"

Die Mutter wußte, daß Unnele biese Lüge nicht glaubte, und Unnele wußte, daß die Mutter sie nicht für so dumm hielt, daß sie sich solche Mär ausbinden ließ; sie thaten aber doch beide, als wenn Jedes lauter Wahrheit im Sinne hätte, und der Erfolg entschied für sie. Lenz war eine Zeit lang verschwunden. Er stand bei der Krämer-Ernestine auf der dunkeln Kellertreppe. Und richtig, er kam nach einiger Zeit und brachte Annele eine goldene Kette von dem Händler, der im Hause war. Daß er ihr die Auswahl ließ: Herz, was begehrst du? dazu hatte er sich trotz alles Zuredens doch nicht verstanden, und er bekam jest weniger Dank von seinem nachträglichen Geschenk.

Unnele war aber schnell und bald aufgeräumt, wie sich's gehört. Gine Wirthstochter muß immer geweckt und aufgeräumt sein, und was im Familienstüble vorkommt, gehört nicht in bie Birtheftube.

Bar gestern ein Fahren ohne Ende gewesen, so war's heute, noch um so größer, denn heute kamen die Wirthsleute von weit und breit, mit hellem Rollengeschirr und schönen, wohlgenährten Pferden. Bei solcher Gelegenheit muß man auch zeigen, wer man ist und was man hat. Die Wirthe und ihre Frauen und Töchter gingen umber, als wenn jedes ein Wirthshaus auf bem Ruden hatte, so besigstolz; jeder Blid fagte: daheim hab' ich bas alles auch fo, und wenn ich auch nicht fo viel Gelb babe, wie

ber Löwenwirth, ich tann boch zufrieden sein. — Das war ein Begrußen, das war ein Freundlichthun, ein Bermunbern, ein übermäßiges Danten für bie reichen Gefchente: D, das ist zu viel! Rein, das ist zu prächtig! Aber an so etwas tann doch nur die Barenwirthin benten! Da sieht man bie Abler= wirthin, ja, wer so gescheit war'! Und die Engelwirthin! 3ch will hoffen, daß wir's balb wett machen können; aber so groß können wir uns nicht zeigen. Es war völlig wunderbar, wie viel hunderterlei geschickte Reben Unnele batte. Leng ftand oftmals dabei und wußte kein Wort vorzubringen. Die ihn nicht kannten, hielten ihn für blöde und einfältig; ihm war aber dieses Sichebeschenkenlassen und Sichbedanken gar nicht recht. —
Es kamen nun auch die armen Uhrmacher, die Zinspflichtigen des Löwenwirths, die er unter dem Daumen hielt und denen er

ibre Arbeit abtaufte, um fie in ferne Lanber gu ichiden. Annele achtete ihrer nicht, und sie hielten sich vornehmlich zu Lenz und sprachen eine gewisse freudige Genugthuung aus, daß nun auch ein Uhrmacher ein Schwiegersohn des Löwenwirths geworben sei. Manche hofften davon billigere Rücksichtnahme beim Löwenwirth, Undere fragten Lenz geradezu, ob er nun sein Geschäft aufz geben und auch Wirth = und Handelschaft treiben werde. Sie lächelten, da Lenz versicherte, er bleibe stets, mas er sei. Sie fragten ihn auch spöttisch, ob er auch jest, da er der Schwiegersschn eines reichen Baders geworden, noch gerne seine Normaluhr einführen möchte, wodurch eine Ginung gestistet werden und allen Uhrmachern der volle Gewinn zusallen sollte. Sie machten vers wunderte Gesichter, als Lenz betheuerte, daß er lieber heute als morgen die Einung zu Stande bringen und in dieselbe eintreten möchte. Als nun diese armen Leute, benen man das targe Wesen ansah und die sich nur dadurch erhalten, daß sie bei vierzehnstündiger täglicher Arbeit mit einer sabelhasten Sparsamteit und Enthaltsamteit ihr Leben durchbringen, als nun auch diese ihre Sechsbähner und ihre Halbenguldenstückle und manche sogar einen Dreibähner Lenz in die Hand drücken, da war's Lenz, als ob er seurige Kohlen sassen musse. Er hätte gern den Leuten ihre Gaben zurückgegeben, aber er durste sie nicht beleidigen. Er theilte seine Gedanken Annele mit, in einer Pause, wo er ihrer slüchtig habhaft werden konnte; sie sah ibn groß an und sagte kopsschitelnd:

"Mein Bater hat Recht; du bist tein Geschäftsmann. Du tannst arbeiten und bein Brod verdienen, aber Andere arbeiten lassen, daß sie für dich was verdienen, daß tannst du nicht. Du fragst zu viel: Wie geht's Dem und Jenem dabei? Daß tann man nicht. In der Welt muß man flott drein sahren und nicht danach fragen, wer da barsuß am Weg geht. Du möchtest aber den alten Pröbler und die ganze Bettelwelt mitsahren lassen. Aber ich will dir jest keine Lehren geben . . . Ei, grüß Gott, Lammwirthin! Je später die Zeit, besto schöner die Gäste. Ich babe schon lang gedacht, vor einer Minute hab' ich's zu meiner Mutter gesagt: wo nur die gute Lammwirthin von Evelshof bleibt? Meine halbe Freude wär' mir genommen, wenn die nicht auch an meinem Ebrentag wäre! Und daß ist wohl die Schwiegertochter? Wo ist denn der Mann?"

"Er ift noch unten bei ben Pferben. Man weiß ja beut

nicht, wo man die Bferbe unterbringen foll."

"Ja, wir haben Gottlob viele gute Freunde. Un so einem Tag sieht man erst, wie gesegnet voll die Welt von Freunden ist. Lenz, führe die Lammwirthin an den obern Tisch, ich habe dort einen Chrenplat für sie aufgehoben." Und schnell bewillstommte Annele wieder Andere.

Es streifte Lenz flüchtig, aber es riste ihn boch, daß Annele ihm vorwari, heute schon vorwarf, daß er sich zu viel in andere Menschen hineindente; und doch mußte er sich gestehen, daß das wahr sei und daß er eben deswegen minder schlagfertig war, als andere Menschen; er galt dadurch für minder gescheit, als er zu sein glaubte; ein Wort, eine Wahrnehmung konnte ihm tagelang nachgehen, er war dann nie allein. Andere Menschen machen's

gescheiter, sie leben für sich und raffen zusammen, mas fie friegen, fragen nicht danach: wie geht's den Anderen? Das mußt du auch lernen, ba hat man sich besser beisammen.

Gine Weile stand Lenz in diesen Gedanken wie verloren, wie ein Fremder, mitten in Lärm und Jubel, als ob ihn das alles nichts anginge; bald aber bewegte er sich wieder mitten drin, und zwar als Mittelpunkt, wie es dem Bräutigam gebührt.

Der Tag war überaus voll, und es ist doch schön, wenn so viele Menschen sich um Eines willen versammeln und freuen. Es

Der Tag war überaus voll, und es ift doch schön, wenn so viele Menschen sich um Eines willen versammeln und freuen. Es ging so lustig her, daß am Abend, als die Gäste wieder wegsahren wollten, der Löwenwirth einen schönen Spaß ausgeführt batte. Auf seinen Besehl hatte Gregor sammtliche Schlittenstragen abhängen und versteden müssen. Nun tonnten die ehrenwerthen Gäste nicht fort und mußten noch bleiben bis lange nach Mitternacht. Und das war um so besser, wie man allerseits tröstete, denn um Mitternacht ging der Mond auf.

Die kleinen Uhrmacher wurden nicht aufgehalten, und manche waren so bedächtig, bald heimzukehren, benn sonst ist morgen noch ein Arbeitstag verloren. Manche aber wollten sich für ihr Hochzeitsgeschent recht bezahlt machen und blieben siten und aßen beständig fort, als ob sie sich für ein ganzes Jahr sättigen müßten. Denn vom Morgen bis in die tiese Nacht hinein wurde immer frisch aufgetragen; Fleisch und Wurst und Sauerkraut ers

fcbienen unerschöpflich.

Faller ging etwas steif und verlegen unter den Hochzeitgästen umber und ward erst froh, als ihm die Krämer:Ernestine eine große weiße Schürze umband und ihn mit zur Bedienung andielt. Ich thue das nur für den Lenz, sagte er sich und hätte das gern jedem gesagt, dem er Essen und Trinken brachte. Er selber aß und trank fast gar nicht. Als er einmal Lenz habhaft wurde, sagte er ihm: "Ich habe dir gar kein Hochzeitgeschenk gegeben; wenig mag ich nicht, und viel hab' ich nicht, und mein ganzes herz aus dem Leib möcht' ich dir geben."

Lenz ermahnte nur den guten Kameraden, er folle sich's recht wohl sein lassen und sich selber zuerst bedienen. Noch zu guter Zeit siel's ihm ein, daß er auch den alten Probler hatte einladen wollen. Faller übernahm's, ihn zu holen. Der alte Probler kam, aber er ließ sich nicht bewegen, in die Gaststube einzutreten, er hatte kein rechtes Sonntagsgewand, und Lenz gab

ihm einen großen Topf voll Effen mit fur brei Tage und auch eine Flasche guten Bein bagu. Der Alte mar fo überrafcht, bag er fast vergaß, seine gewohnte Brise anzubieten, und immer nur sagte: "Ich bring' die Flasche wieder." Lenz sagte: "Du kannst sie behalten." Der Alte war's auch zufrieden und trollte fich fort.

Es ging icon icarf gegen Morgen, ber Mond mar beraus-getommen, war aber jest wieder von Bolten bededt, als Lenz und Unnele wieber nach Sause gurudtehrten. Seute gingen fie ohne Geleite und ohne Fadeln. Unnele flagte, daß es fo entifehlich buntel und baß fie jum Umfallen mube fei. "Ich batte nur babeim bleiben follen," fagte fie.

"Bas daheim? Da oben bist du daheim." Annele schwieg, und so gingen beide geraume Zeit still neben einander ber.

"Saft bu bas Gelb gegablt, bas eingekommen ift?" fragte

fie untermegs.

"Nein, bas tann ich babeim. Biel ift's, es liegt mir fcmer in ber hand. Es ift gut, daß mir bein Bater einen von feinen leeren Gelbfaden geborgt hat."

"Was leer? Er hat noch volle genug!" fagte Unnele heftig. "Danach hab' ich nicht gefragt und hab' auch nicht baran

gebacht."

Bu Saus brang fie nun barauf, bag Leng fonell bas Gelb gable. Er machte es ihr ju langfam, und fie zeigte, baf fie

als Wirthstochter beffer gablen tonne.

Während bes Bahlens fagte Leng: "Ich habe mich anders besonnen. Es ist gut, daß wir auch von den armen Leuten Geschenke annehmen; das giebt ihnen Ehre vor sich und macht's ihnen leichter, in Nöthen Beiftand von une anzunehmen, in Dem und Jenem."

Unnele fab ibn mitten im Bablen groß an. Leng hatte für gang gewöhnliche Dinge immer gang außergewöhnliche Grunde; er nahm nichts an, weil es eben fo ift, fonbern erft, wenn er fich bamit gurecht fanb, bann mar er aber auch grundlich befehrt. Unnele fagte nichts, fie fprach nur ftill mit ben Lippen bie Babl, bie sie im Ropf hatte, um sie nicht zu vergessen.
Geradeaus hundert und zwanzig Gulden waren zusammen-

getommen, wenn man bie bier falfchen Gedebatner, Die babei

waren, abzählte. Unnele ichimpfte entfetilch auf die ichlechten Menichen, Die einen mit foldem Gelbe betrügen.

Lenz beschwichtigte: "Thu' boch nicht fo, vielleicht sind's

Urme, Die nichts Underes gehabt haben."

Da flammte ihr Auge, und sie sagte: "Bie es scheint, weißt du Alles besier, und ich verstehe gar nichts!"

"Das habe ich nicht gemeint. Gei boch gut."

"Ich bin mein Lebtag nicht bos gewesen, du bist der erste Mensch, der mir sagt, ich sei bos; frag' einmal nach, und du hast es ja heut gesehen, was die Menschen auf mich halten."

"Ja, ja, es ift ja nicht ber Mube werth, bag mir barüber

einen Streit haben."

"Ich habe keinen Streit. Und es kommt nicht darauf an, was es ist, meinetwegen sei's nur ein halber Heller! Und ich lasse mir nicht übers Maul fahren, wenn ich was sage!"

"Gut, sei boch rubig, bie Frangt tann ja meinen, wir

batten Sandel."

"Die Franzl kann meinen, was fie will, und bas will ich dir gleich sagen, die Franzl muß aus dem Haus."

"Doch heute nicht mehr?"

"Beute nicht, aber morgen, ober bald!"

"Co wollen wir morgen barüber reben. Ich bin mube, und bu haft ja gefagt, bu feiest es auch?"

"Ja, aber wenn man mir Unrecht thut, bort alle Mubig-

teit auf. Da laffe ich nicht ab!"

"Ich habe bir nichts gethan und will bir nichts thun. Dent baran, was ber Bfarrer gefagt hat: wir haben nur Gine Chre."

"Was der Pfarrer gesagt hat, brauchst du mir nicht noch einmal zu sagen. Und schön ist's nicht von ihm gewesen. Er hat ja gepredigt, wie wenn er Frieden stiften sollt'."

"Das foll, will's Gott, nie nothig fein. Wir wollen in guten Treuen Lieb' und Leid eintrachtig mit einander tragen, wie

meine Mutter immer gefagt bat."

"Ja, wir wollen ber Belt zeigen, bag wir rechtschaffen baufen."

"Soll ich noch einmal bas Musikwerk in Gang bringen?"
"Nein, beut ist's genug."

## Dreiundzwanzigftes Rapitel.

Der erste Nagel im hause wird eingeschlagen. Friede auf ber böhe und ber erste Sonntagsgaft.

Am andern Tage war Annele doch wieder zufrieden mit Franzl. Sie wußte zu Allem so gut Bescheid, und Annele sagte: "Ich habe dir noch nichts geschenkt, Franzl; willst du ein Kleid oder Geld?"

"Geld mare mir lieber."

"Da baft bu zwei Rronenthaler."

Beng fügte mit froblicher Diene Die gleiche Summe bingu, als ihm Frangl bie beiben Gelbstude zeigte. Das Unnele bentt boch an Alles und weiß beffer mas ber Brauch in ber Belt ift, ich batte es rein vergeffen, bag man ber Frangl auch noch eine besondere Freude machen muß. Und ba spricht fie noch gestern bom Fortschiden. Go bachte er, und laut sprach er: es ift ein narrijches, bigiges, gutes, liebes Rind, und Frangl gab bie Er: tlarung: "Sie ift wie die junge Burgermeifterin bei uns babeim, von der bat einmal die Gewichtlesfrau gefagt: fie bat immer fieben Besuche im Ropf, aber nur feche Stuble, und ba muß immer Einer berumtrappeln, bermeil die Underen figen." Leng lachte, und Frangl fubr fort: "Ja, wir Anuslinger, wir find nicht auf ben Ropf gefallen. Aber ichau, wie beine Frau icon Mlles in Ordnung gebracht bat; ba batte eine Unbere brei Tage bagu gebraucht und ware siebenzehnmal gestolpert und batte bie Salfte gerbrochen. Deine Frau hat gar teine linte Hand, Die ift buben und bruben rechts."

Lenz erzählte Unnele, daß Franzl ihr nachfage, fie habe zwei rechte Hande, und Unnele war wohl zufrieden mit diesem Labe. Jest zeigte Unnele noch eine neue Geschicklichkeit. Lenz bat fie, über der Feile des Baters einen Nagel einzuschlagen. Sie traf den Nagel gleich auf den Kopf, und an den ersten Nagel, den sie eingeschlagen hatte, mußte sie das Bild der Mutter hangen.

"So ist's recht," beträftigte Lenz. "Wenn's auch nicht gan; ihr Gesicht ist, es sind boch ihre Augen, und die sollen, will's Gott, auf ein schönes, gedeihliches, gutes Leben herniedersehen. Wir wollen's immer so halten, daß die Mutter immer zufrieden zusehen tann."

Mad' nur feine Beilige aus ihr, wollte Unnele sagen, aber fie pericolucte es.

Die Bode - es war erft Mittwoch - wurde noch wie ein Salbfeiertag gehalten. Leng arbeitete einige Stunden, aber fast nur um fich zu erinnern, bag bas fein Beruf fei; und er war auch fröhlicher, wenn er ein paar Stunden gearbeitet batte. Die Bochzeitserinnerungen murben naturlich noch einmal burch: gekoftet. Besonders luftig war's, wie Unnele Allen nachahmen und Alle aussvotten tonnte. Die Barenwirthin und Die Lammwirthin und die Adlerwirthin waren leibhaftig zu feben und gu boren; und besonders dem Faller tonnte fie fo meifterlich nach: ahmen, wie er feinen Schnurrbart immer mit ber gangen Sand exercirte, und fie machte es fo, baß man hatte glauben mogen, auf ihrer ichalthaften Lippe muffe ein ftruppiger Bart figen. Ga war bei diesem nachspiel nicht bos gemeint, fie hatte eben Freude am Faftnachtsfpiel, und mar überaus gludfelig, und am Morgen rief fie: "D, wie fcon, wie wohl und gut ift es bier oben! D lieber himmel, wie gut ftill! 3ch bab's gar nicht gewußt, baß es in ber Welt fo ftill fein tann. Wenn ich fo bafite und nichts von der Welt sehe und hore, Riemand Antwort zu geben habe, mir ift's, wie wenn ich mit machen Augen schlafe - und gut ichlafe: da brunten ift es ja immer wie in einer Muble, bier oben ift man wie auf einer andern Welt, ich meine, ich bore mein Berg ichlagen; vierzehn Tage gebe ich nicht mehr ine Dorf binunter, ich will mich bavon abgewöhnen, und ich tann's qut; sie wissen drunten gar nicht, wie wohl es Ginem ist so aus ber Welt draußen, aus dem Gescheuch und Gejag und Gebet. O Leng, bu weißt gar nicht, wie gut bu es bein Leben lang gebabt baft."

So in beständigen hundertfältigen Ausrusen der Wonne saß Annele am Morgen bei Lenz, und dieser erwiderte strahlenden Angenchts: "So ist's recht; ich hab's gewußt, daß dir's hier wohl sein wird, und glaub' mir, ich bin dankbar gegen Gott und meine Eltern, daß ich mein Leben da habe verbringen können. Aber, lieb's Weible, vierzehn Tage bleiben wir nicht da oben abgeschieden, mindestens nächsten Sonntag mussen wir in die Kirche; ich meine aber, wir sollten noch heute ein bischen zu den Eltern."

"Wie du meinft; und bas ift gut, die gludfelige Rube, bie

wir da oben haben, tragen wir nicht mit fort, und wenn wir

wieder heimfommen, martet fie auf une."

"Und du meine Mutter," unterbrach Lenz, "das ist unser Ruhegeist und schaut uns an mit den getreuen Augen und sagt: Gottlob Kinder, daß ihr so seid und bleibet nur so euer Lebenlang."

Lenz schaute zum Bilbe seiner Mutter auf und Unnele fuhr fort: "Ich begreise es gar nicht, daß ich erst so turz da bin; ich meine, ich wäre schon von Uralters her da oben; ja, an solchen stillen Stunden hat man eben so viel, wie sonst in Jahren."

"Du legst Alles gut aus, du bist gescheit. Halt' das nur sest, wenn dir's doch einmal zu einödig da oben wird. Die Leute, die es nicht geglaubt haben, daß du in der Einsamkeit

gludlich fein tannft, werben ftaunen."

"Ber hat das nicht geglaubt? Gewiß dein Bilgrim, der große Kunstler, ja, der, der ist der Rechte: gerathen ihm die Engel nicht, macht er Teufel daraus; aber das fage ich dir, er

barf mir nicht über bie Schwelle."

"Der Bilgrim hat das nicht gesagt. Warum wilst du jett einen Menschen, den du hassen kannst? Meine Mutter hat's hundertmal gesagt: es giebt keine Ruhe im Gemüth, keine andere, als gut an die Menschen denken. Ich wollte, sie hätte nur noch ein Jahr gelebt, daß du Alles von ihr hättest behalten können. Ist das nicht ein gutes Wort? Du verstehst doch Alles? Wenn man einen Menschen haßt, oder wenn man weiß, daß man einen Feind hat — ich habe das auch einmal ersahren, nur ein einzigmal, aber schwer, o grausam schwer — da ist's Einem, wie wenn überall, wo man geht und steht, ein Pistol auf Einen gerichtet wäre, das man nicht sieht. Wein größtes Glück ist, daß tein Mensch auf der Welt ist, den ich hasse, und keiner, von dem ich weiß, daß er mir feind ist."

Unnele hatte bem allem halb jugebort; fie fragte jest nur:

"Wer hat bir's benn gefagt, wenn nicht ber Bilgrim?"

"Eigentlich Riemand, und ich hab' mir's nur felber mand:

mal fo gebacht."

"Das glaube ich dir nicht, es hat dir's Jemand gefagt; aber gescheit war's nicht von dir, daß du mir's wieder berichtest. Ich könnte dir auch sagen, was die Leute mir über dich berichtet haben, Leute, von denen du es gar nicht denkst; du hast auch

deine Feinde, so gut wie Einer, aber ich werde mich wohl hüten, bich zu verhehen und das dumme Geschwäß nachzureden."

"Das jagst du jest nur, um mir heim zu bezahlen. Gut, ich hab's verdient, jest sind wir wett, und jest laß uns lustig sein. Die ganze Welt geht uns jest nichts an; du und ich, wir sind die ganze Welt."

In der That waren die beiden wieder voll Glüdseligkeit, und Franzl in der Kuche bewegte oft die Lippen, wie sie's in der Gewohnheit hatte, wenn sie in sich hinein dachte, und sie dachte jett oft: Gottlob, Gottlob, somuß es sein, und so hätte ich auch mit meinem Anton gelebt, wenn er nicht so falsch geswesen ware und eine Schwarze geheirathet hatte!"

Am Sonntag Morgen fagte Leng: "Ich hab's gang vergeffen; ich hab' dir auf beute Mittag einen Gaft eingelaben, bu haft

doch nichts dagegen?"

"Rein, men benn?"

"Meinen guten Bilgrim."

"Du folltest aber ben Ohm auch einladen, das gehört sich."
"Ja, ich habe auch schon baran gebacht, aber bas barf man

nicht, ich fenne ibn."

Die Gloden im Thale begannen zum erstenmal zu läuten, und Lenz jagte: "Ist das nicht schön? Meine Mutter hat tausendemal gesagt, wir hören die Gloden selber nicht, wir hören nur den Widerhall vom Walde hinter unserm Haus, und das ist, wie wenn's vom himmel herunter läutete."

"Ja wohl, wir wollen uns aber auf den Weg machen," ichloß Annele. Unterwegs begann sie: "Lenz, es ist nicht aus Neugierde, warum ich frage, ich bin deine Frau, mir darsst du's sagen, und ich schwör' dir da beim Glockengeläute, es bleibt

bei mir."

"Brauchst nicht zu schwören, nie, ich habe einen Widerwillen

gegen bas Schwören. Sag', was willft bu?"

"Leng, du und bein Ohm, ihr habt so einverständlich gethan an unserer Hochzeit; was habt ihr benn mit einander ausgemacht von wegen der Erbschaft?"

"Gar nichts; wir haben noch nie ein Wort darüber geredet."
"Und du hast doch fo gethan, als wenn Alles mit sieben

Siegeln verbrieft mar'."

"Ich hab' nichts gethan, als ich habe gesagt, ich bin mit

meinem Dhm einverstanden, und das find wir auch. Wir reben nichts von folden Sachen, er bat feinen freien Billen."

"Und bu haft ihn aus ber Klemme gelaffen? Damals batt' er nicht nebenaus konnen. Go eine Zeit kommt nicht wieder. Er hatte uns, heißt bas bir, viel vermachen muffen."

"3d fann aber nicht leiben, baß fich Frembe ba brein mengen. Und ich bin ja nicht in ber Klemme, und wenn er mir nichts

vererbt, ich fann mir felber verbienen, mas ich brauche."

Unnele fdmieg; aber in ihrer Seele mar es nicht wie Glodengeläute, bas eben braugen in hellen Rlangen über Thal und Berg binfdwebte. Sie gingen ftill mit einander gur Rirche, und nach berfelben, ebe man beimmarts ging, machte man noch einen Bejuch bei ben Eltern.

Richt weit von ber freien Biefe rief Bilgrim binter ibnen: "Nehmt eine arme Seele mit in euern Simmel!" Beide lachten und wendeten sich um. Bilgrim war munter auf dem Bege und noch munterer bei Tisch; zulest trant er ein volles Glas auf das

Bobl bes Burichen, bei bem er Gevatter fteben merbe.

Unnele mußte mit anstoßen und fie war überaus freundlich gegen Bilgrim. Anfangs mar es ihr babei unbeimlich, benn fie begegnete einmal bem Blid ihres Mannes, ber ba fagte: Bie? So icon tannft bu lugen? Sie fab nicht mehr auf ibn, aber fie glaubte binter ihrem Ruden fein Ropficutteln ju fpuren und ne mar bos auf ibn. Alls fie aber jest nach ibm umschaute und fein freudeglanzendes Geficht fab, barauf geschrieben ftand, wie gern und getreu er an ihre Gute glaubte, mar biefe gur Babrbeit in ihr und fie fagte Bilgrim geradezu: "Bon beut an bin ich Dir wirtlich gut. Ihr habt's boch gut auf ber Welt, baß ibr fo Freunde zu einander feid."

Mls Bilgrim wegging, begleitete ibn Leng eine Strede und Bilgrim lobte jest Unnele überaus. Beim Biebereintritt in Die Stube rief Leng freudig: "Mir bat's noch nie in meinem Leben beffer geschmedt, als beute. Das giebt's Befferes auf ber Welt, als mit ehrlicher Arbeit geborig ju effen und ju trinten haben,

und eine liebe Frau babei und einen guten Freund?"

"Ja, ber Bilgrim ift ein unterhaltsamer Denich," bestätigte Unnele.

"Und bas freut mich noch," feste Lenz hinzu, "bu haft ihn betehrt. Er ist gar nicht fo gut gegen bich gemesen, aber bu baft ibn befehrt, bu bift eine Bere, bu tannft aus Jebem machen, mas bu willft."

Annele schwieg, und Lenz bereute, daß er ihr das mitgetheilt, es war doch nicht nöthig; aber Ehrlickeit schadet nichts. Er wiederholte nochmals: daß es Annele besondere Freude machen musse, einen Widersacher so gründlich verwandelt zu haben. Annele schwieg noch immer und redete nichts drein, wenn später und oft der Name Bilgrims genannt wurde.

Lenz war nur zu bekehren, wenn er auch über andere Menichen anders benten lernte. Sie seierte mit der Zeit manchen Triumph, denn sie zeigte Lenz bei allen Gelegenheiten, wie schlecht, wie verdorben, hinterlistig und falsch alle Menschen sind.

"Ich hab's gar nicht gewußt, daß die Welt so ist; ich hab' boch gelebt wie ein Kind," sagte Lenz, und Annele fuhr fort:

"Ja, Lenz, ich bin für dich in der Fremde gewesen, habe tausend und tausend Menschen kennen gelernt in Handel und Wandel, habe gesehen und gehört, wie sie reden, wenn einer den Rücken wendet, mit dem sie schön thun, und wie sie ihn austachen, weil er an treuherzige Mienen und Redensarten glaubt. Es geht den meisten Menschen kein wahres Wort aus dem Maul beraus. Ich kann dir mehr berichten, als wenn du zehn Jahre auf der Wanderschaft gewesen wärest."

"Nüpt das was?" fragte Lenz. "Ich sehe nicht, daß es etwas nüpt. Wenn man seinen geraden Weg geht, kann die Welt um uns herum schlecht sein, sie kann doch nichts machen; und es giebt auch viele ehrliche Menschen. Aber du hast Recht, so ein Kind im Wirthshaus ist daheim in der Fremde. Du hast das auch gespurt, an jenem Abend hast du mir's gesagt. Es muß dir lieb sein, daß du jest erst recht daheim bist, da kann nicht Jeder hereinkommen und sich für seinen Schoppen hinslößen, wie er will, und sich und Andere schlecht machen."

"Freilich," erwiderte Annele, aber schon nicht mehr so entzucht, denn es verdroß sie wieder, daß Lenz ihre Bergangenheit nicht hoch pries. Er kann sich was drauf einbilden, daß er sie

erft ins Glud gefest.

## Bierundzwanzigstes Rapitel.

Alte Erbftude manbern aus, und ein neuer Ton wirb auf ber Morgenhalbe gehört.

Die Sochzeitswoche und viele andere Bochen und Monate find porüber. Es ift nicht viel bavon zu berichten. Unnele lachte nur fast jeden Morgen über Leng, benn er tonnte fich gar nicht daran gewöhnen, daß die Löwenwirthin jeden Morgen neubadenes Beigbrod aus bem Dorfe heraufschidte. Richt fomobl ber Lurus, als bag bie Menschen fich an fo etwas gewöhnen mogen, feste ibn monatelang in Erstaunen. Much in vielen anderen Dingen zeigte fich, daß fur Unnele Manches Bedurfniß und Gewohnheit mar, mas Leng als Feftesfreude galt. Sie fcherate über bie Unerfahrenheit, Die es nicht verfteht, fich mit benselben Roften bas Leben boppelt ichmadhaft zu machen, und in ber That mar Alles viel nahrhafter im Saufe, ohne babei ben Aufwand zu fteigern; fie bud aus bemfelben Debl meit befferes Brod, als man ebedem bereitete. Daneben mar fie aber auch oft unwirfc, und fie tlagte im Frühling immer fort: "Ach Gott, auf ber Sobe ba gebt ein Wind, man meint, er nimmt einem bas haus über bem Roof mea!"

"Ja, lieb's Kind, ich kann nichts dafür. Dafür haben wir auch die gefündeste Luft da oben. Da ist jeder Athemzug, wie wenn man Thau tränke. Denk nur daran, wie du dich im Herbst gefreut hast, daß wir hier oben hellen fröhlichen Sonnenschein haben, derweil drunten im Thal dicker Nebel steht. Und was für ein gutes Wasser haben wir! Hier oben werden alle Menschen alt, uralt, und für unser Haus brauchst du nichts zu fürchten, das ist noch von ganzen Stämmen, die balten fest, noch für

unfere Urentel."

Als der Schnee schmolz und in dem sonst leeren Habichtstobel ein gewaltiger Strom in mächtigen Wasserstürzen niederrauschte, und Lenz sich darüber freute, klagte sie, daß man vor dem entseplichen Geräusch nicht schlafen könne.

"Du hast ben Winter über boch oft geklagt, baß es hier oben so tobtenstill sei, baß man teine Wagen hört, teinen Reiter, teinen Menschen vorüber geben sieht; jest hast du Lärm genug." Unnele sah Lenz von ber Seite an, sagte nichts und ging hinaus

in die Kuche zur Franzl und weinte. Franzl ging zu Lenz und ermahnte ihn, doch seiner Frau nicht so zuwider zu reden, das sei nicht gut für die Frau und für das Andere auch nicht.

Lenz war ruhig und steißig, und wenn es ihm gelang, einen richtigen Ton herauszutriegen, und er sagte: "Horch, Annele, wie schön, wie glodenrein!" so sagte sie: "Meinetwegen, das geht mich nichts an. Ich fürchte, ich fürchte, du verrechnest dich mit deinen Arbeiten; du machst zu lange dran, das wird dir nicht bezahlt. Wenn man was vor sich bringen will, muß man flink sein und nicht so lange besteln."

"Unnele, bas verfteh' ich beffer."

"Wenn du's besser verstehst, so red' mit mir nichts bavon. Ich kann nur reben, wie ich's versteh'. Wenn du einen bloßen Haubenstod zum Zuhörer haben willst, geb' zu des Doktors und leih' dir einen, die haben schön gemalte rothe Mäulchen und reden nie ein Wort."

Die Tage gingen still hin, und der Frühling, der jest so herrlich über der Erde anbrach, schien auch frisches Leben auf die Morgenhalde zu bringen. Die Löwenwirthin tam oft hinauf und freute sich der guten Sonne da oben. Der Löwenwirth ließ sich fast gar nicht sehen. Er war noch brummiger geworden, als je zuvor. Annele schloß sich sichtlich und offenbar von den Eltern ab und schmiegte sich mit besonderer Innigkeit an Lenz, ja, sie ging manchmal mit ihm am Sonntags-Morgen und auch an Feierabenden in den Wald, wo sich jest Lenz im Gigenthum des Schwähers eine Bank errichtet. Wohlgemuth saßen sie bei einander, und Lenz sagte: "Horch, der Bogel, das ist doch der eigentliche Sänger, er fragt nichts danach, ob ihn Jemand hört, er singt für sich und sein Weible, und so thu' ich's auch."

Lenz sang fröhlich in ben hallenden Wald hinein, und Annele erwiderte: "Ja, so ist's recht, und darum solltest du aus dem Liederkranz austreten, das schickt sich nicht mehr für dich; als lediger Mann haben der Faller und die Anderen da beine Kameraden sein können, aber jeht bist du ein Mann, da geht's nicht mehr, und du bist auch zu alt zu der Singerei."

"Ich alt? Ich komme jeden Frühling neu auf die Welt. Jett eben meine ich, ich wäre noch ein Kind, da habe ich mir da ein Schiff gebaut, ich und mein verstorbener Bruder. O Gott, wie glücklich waren wir da!"

"Du thuft, als ob Alles, was bu erlebt batteft, lauter Bunder mare. Was ift denn da bran?"

"Ja, bu haft Recht, ich muß lernen alt fein, ich bin faft fo alt, wie ber Wald ba; ich erinnere mich als Rind, bag ba nur wenig große Stamme waren, fonft lauter junge Schonung. Rest ift ber Balb, ber mir weit über ben Ropf gewachsen ift. Gottlob unfer."

"Bie unfer? Saft bu ibn vom Bater bir übergeben laffen?" "Rein, er gebort beinem Bater, bas beißt, mit Bebingniß. Sang abholgen batte er ibn nie burfen, ber Balb ift unfer Wetterfdut, bag nicht ber Schnee ober gar ber Bera felber auf unfer Saus berunterruticht."

"Bas rebest bu mir nur bavon? Bas geht bas mich an?"

"3d verftebe bich nicht."

"Ich bich auch nicht. Wie ich jest bin, folltest bu mir

nichts fo Trauriges vormachen."

"Gut, fo will ich bir fingen, und wenn noch Jemand guhört, ichabet's auch nichts." Gingend manberte Leng mit Annele heimwärts, und bald tam ein Besuch, es mar ber Lowenwirth. Er nahm ben Schwiegersohn in die innere Stube und fagte: "Leng, ich fann bir mas Gutes gumenben."

"Ift recht. Das fann man immer brauchen."

"haft bu bein Gelb noch bei bem Bogtebauer fteben?"

"Bier hundert Gulben bat er mir bran bezahlt, ich bab' aber viel in bem Borrath ba fteden."

"Baar Gelb ift jest Trumpf; bu tannft ein gutes Geschäft

machen."

"Ich will bem Bogtsbauer fündigen."

"Das bauert viel ju lang'. Gieb mir bie Banbidrift, ich will fie icon vertaufen, und fünfundzwanzig Procent gewinnft bu."

"Da theilen wir."

"Bare beffer gewesen, bu batteft bas nicht gefagt. 3ch bab' bir's gang laffen wollen, aber bu bift ein orbentlicher Dann."

"Dant', Schwäher, ich thu' bas Meinige. 3ch laffe mir

nicht gern ichenten."

"Um beften ift, bu laffeft bas Gelb in meinem Beicaft

fteben, und mas es verbient, ift bein."

"Ich verftebe mich nicht auf Geschäfte, ich nehme lieber meine ruhigen Brocente."

Unnele brachte den wieder in die Stube Eintretenden eine gute Auswartung, aber der Bater wollte nichts trinken, er wollte gleich wieder fort. Annele ließ ihn nicht: "Es ist ja Euer eigener Wein, Vater, und bleibt nur ein bisle sitzen. Man hat Euch ja so wenig."

Es schien kein Stuhl auf der Morgenhalde breit genug, um die ganze Burde des Löwenwirthes zu tragen. Er trank stehend ein Glas, ging dann den Berg hinab, indem er mehrmals mit der hand nach der Brusttasche griff. "Der Bater ist heute so

absonderlich," fagte Unnele.

"Er hat eben dringende Geschäfte. Ich hab' ihm gerad' meine zwei Tausend fechs Hundert Gulden bazu gegeben, die ich beim Bogisbauer stehen hab'."

"Und was hat er bir bafür gegeben?"

"Ich weiß nicht, was bu meinst; nichts. Ich werbe mir gelegentlich eine Handschrift von ihm geben lassen, weil's so ber Brauch ist."

"Benn du mich gefragt hattest, hattest du's ihm nicht gegeben."
"Unnele, was ist das? Jest nehm' ich dir gar nichts mehr übel, weil ich sehe, daß du gegen deinen eigenen Bater mißtrauisch bist. Aber die Franzl hat Recht, sie hat alle Geduld mit dir, weil man dir jest in Allem nachgeben muß."

"Co?" sagte Unnele. "Mir braucht Niemand nachzugeben. Das wegen meinem Bater war ein Geschwäß. Ich weiß selbst nicht, wie ich bazu gekommen bin. Aber die Franzl muß aus

bem Saus! Go? Die verhett bich?"

Lenz konnte abwehren, wie er wollte, konnte Franzl entschuldigen, und daß sie es ganz anders gesagt; es nützte nichts. Es dauerte nicht vierzehn Tage, und Franzl mußte daß haus verlassen. Lenz tröstete sie, so viel er vermochte: sie kame gewiß bald wieder, und er gebe ihr ihren Jahreslohn, so lang' sie lebe. Franzl schuttete den Kopf und sagte weinend: "Unser Herrgott wird mich schon bald ausdingen. Ich hätt' nie geglaubt, daß ich aus dem Hause muß, ehe man mich hinausträgt. Ich bin achtundzwanzig Jahre da gewesen. Meinetwegen. D lieber Gott, da sind meine Töpse, meine kupseinen Kessel, meine Pfannen und meine Kübel; wie viel tausendmal habe ich sie in der Handgehabt und wieder sauber gemacht, man kann mir nicht nachssagen, daß ich unordentsich gewesen bin, da stehen meine Zeugen;

wenn fie reben tonnten, jebes Schnaugle am Topf mußte fagen, wie ich gewesen bin und wer ich gewesen bin, aber Gott weiß Alles, er fieht in die Wirthoftuben und in die Ruchen und in Die Bergen auf Ginmal. Das ift mein Eroft und mein Labfal und meine Weggebrung und - genug. 3ch bin eigentlich frob, daß ich ba draus binaus tomme; lieber möchte ich Dornen fpinnen, als ba fein. Ich will bir bas Berg nicht fcwer machen. Leng, lieber fchlag' mich tobt wie eine Ratte, ebe ich bir Unfrieden ins Saus bringe. Nein, nein, bas will ich nicht. Sab' feine Sorge um mich, bu haft genug; wenn ich fie bir nur forttragen fonnte. ich wollte gern barunter zusammen finten. Sei obne Sorge um 3ch gebe ju meinem Bruber nach Anuslingen, bort bin ich geboren, und bort will ich marten, bis ich fterbe, und wenn ich zu beiner Mutter ins Paradies tomme, will ich ihr abwarten, wie fie's gewohnt ift; ihr gulieb wird mich unfer Berrgott icon einlassen muffen, und ihr zulieb wird es dir auch noch gut geben auf der Welt. Jest leb' wohl und verzeih' mir, wenn ich dich je beleidigt habe. Leb' wohl und leb' taufendmal wohl."

Lenz war lange Zeit nach dem Abgange der Franzl ftumm und finster. Aber Annele war um so heiterer. Sie war wohl eine Here, sie tonnte mit ihm umspringen, wie sie wollte; es war wie ein Zauber in ihrem Tone, wenn sie gut sein wollte, daß ihr Niemand widerstehen konnte. Pilgrim beschwichtigte Lenz noch vollends. Er suchte ihm zu beweisen, daß Annele sich erst vollständig als Hausfrau fühle, seitdem die alte Magd nicht mehr da sei, die sich eine Art Herrschaft angemaßt habe. Annele war überhaupt an größere Thätigteit im Hause gewohnt und war viel vergnügter, wenn es recht viel zu wirthschaften gab; sie sprach es gegen Lenz aus, daß sie nie mehr eine Magd ins Haus nehmen wolle, solch ein kleiner Haussstand sei für sie allein kaum halbe Arbeit. Der Lehrjunge mußte aushelsen. Lenz brachte es nur mit Hülfe der Schwiegermutter dahin, daß wieder eine neue Magd ins Haus genommen wurde.

Bis in ben Sommer hinein war's nun wieder heiter und wohlgemuth im Sause. Annele drang bei der Löwenwirthin darauf, daß der Bater dem Lenz sein Geld wieder zurückbezahle. Dieser kam in der That eines Tags und bot Lenz den Wald hinter seinem Hause an Zahlungs Statt an und verlangte noch tausend Gulden heraus. Lenz erwiderte, er brauche keinen Wald,

er muffe fluffiges Geld haben; er tonne aber noch gut einige Beit warten. Die Sache schlief wieder ein, und ber Ehrenmann that's nicht anders, er gab Lenz "wegen Lebens und Sterbens"

eine richtige Sanbidrift.

Im Spatsommer war großes Leben im Dorfe. Der Techeniker heirathete Bertha, die zweite Tochter des Dokters — die älteste wollte ledig bleiben —; und der Sohn des Doltors, der ebenfalls Kunftuhren verfertigte, war aus ber Frembe gurfid-gekehrt. Man sagte, er errichte nicht weit vom hause bes Doftors eine große Anftalt fur Uhren Babritation mit allerlei Maschinen. In ber ganzen Gegend wurde geklagt, daß man babei zu Grunde ginge, man wurde jest wie in Amerika Uhren machen, an benen man teinen Feilenstoß febe, Alles burch Breffen mit Mafdinen. Leng mar einer von ben Rubigen. Er und ber Duglehrer gaben fich alle Muhe, ben lange gehegten Blan ber Cinung ins Wert zu feten. Die Roth follte die Menschen zwingen, wozu fie fich aus

freien Studen nicht batten verftanbigen wollen.

Leng und ber Duzlehrer gingen Tage lang von haus zu haus und erklärten die Normaluhr. Fünf Kaliber follten allgemein angenommen werden. Das reicht vollkommen aus, um bie Mannigfaltigkeit herzustellen. Die Arbeitetheilung allein kann helfen. Die Axen, Rader und Triebe, die Gesperrfedern, und besonders auch die hemmungen und Schrauben, die laffen sich fabritmäßig billiger und genauer herstellen. Die Busammensepung und Bollendung bleibt babei noch immer ben Meistern, benn eine Majdine tann tein Bert gufammenfeten, bagu bebarf es Denidenverftand und Bebacht.

Lenz drang darauf, daß man sich bei der Fabrit betheilige oder sofort eine gemeinschaftliche errichte, aber er fand statt thätigen Zugreisens nichts als lässige Klagen, und schließlich wollte Niemand von seiner besondern Urt abgehen, Jeder glaubte für sich allein das Beste zu haben und wollte es nicht um Anderer

willen brangeben.

Lenz kam traurig wieder heim und Annele klagte: "Um Gottes willen, laß doch ab, daß du der Regelbub sein willst, der Anderen die Regel aussett. Laß doch die anderen Menschen. Wer denkt denn an dich? Du möchtest gern die Thuren in allen Haufern schmieren, daß sie nicht quiden; es thut bir in ben Ohren weh, und die Anderen merten nichts bavon."

Lenz lächelte über die scharfen Vergleiche seiner Frau. Er ließ ab von seinem Sorgen für Andere, aber nun drang Annele wiederholt darauf, daß Lenz mit dem Vater auch eine solche Fabrik errichte. Er solle, wenn es nothwendig wäre, noch ein Jahr auf Reisen gehen, und sie wolle bei den Eltern bleiben. Lenz aber behauptete: "Ich passe nicht dasür, und ich werde nicht als Chemann sortgehen, wo ich als ledig zu Hause geblieben din." Er ließ zunächst von dem Plan der Einung ab und beschwichtigte Annele damit, daß sie immer ihr Auskommen haben würden, daran solle sie nicht zweiseln, und Pilgrim war derzienige, der Lenz in seinen Auseinandersehungen vollkommen beispslichtete.

Unnele sah baber in Bilgrim bas Haupthinderniß, baß Lenz nicht zu Größerem tame. Er ist ein Mensch, ber es sein Lebenlang zu nichts gebracht hat und es zu nichts bringen will, meinte sie. Sie versuchte alle Mittel und Wege, Lenz und Bilgrim zu

entzweien, aber es gelang ihr nicht.

Unnele erwog immer allerlei Berhältnisse in Gedanken und hatte beständig eine Buchführung im Kopse; sie wußte, daß sich Lenz für Faller beim Hauskause verbürgt hatte, und nun drang sie darauf, daß Lenz die Bürgschaft zurück nehme. Er mußte ihr willsahren, aber eben, als er zu Faller ins Haus kam, trat ihm dieser halb lachend entgegen: "So eben hat meine Frau zum zweitenmal Zwillinge. Die kleinen Terkel wissen, daß ich ein Kindernarr bin, und kommen darum gleich paarweise zu mir."

Daß Lenz jest ben Faller nicht mit Burudziehung ber Burgschaft plagte, verftand fich von felbst, und als Unnele ihn fragte,

wie die Sache ftande, gab er eine ausweichende Untwort.

In der Nacht vor der Hochzeit des Techniters mit der Tochter des Doktors genas Unnele eines Knaben. Als Lenz wonneselig an ihrem Bette stand, sagte sie: "Lenz, versprich mir jest das Eine, versprich mir, daß du von dem Bilgrim lässest, und daß du's wenigstens auf ein Bierteljahr probirst."

"Ich tann bir jest nichts versprechen," fagte Leng, und es

fiel ein bitterer Tropfen in ben Relch feiner Freude.

Unnele war außer sich, als fie die Musit vom Thale herauf hörte, und Mutter und Mann bebten für ihr Leben bei dieser Aufregung. Sie schlief aber doch Mittags glüdlich ein. Lenz stopfte alle Thuren im Hause zu, daß Unnele nichts höre. Sie ward nun ruhiger, sie ward geduldig und liebreich, und Lenz dankte doppelt für das Bater: und Gattenglück, bas ihm geschenkt war. Annele war sogar so weich, daß sie sagte: "Wir haben's dem Pilgrim versprochen, daß er Gevatter sei, und das müssen wir halten." Es war wunderbar, wie die Stimmungen bei ihr wechselten. Lenz wollte auch noch Petrowitsch als zweiten Gevatter haben, dieser aber lehnte ab.

Bilgrim brachte ein großes Blatt mit vielen Unterschriften, das er selbst gemalt hatte und das er dem Täufling in die Wiege legte. Es war ein Diplom des Liederkranzes, worin der Neugeborene wegen seiner unzweifelhaft auten Stimme zum Chren-

mitglied ernannt murbe.

"Ja," sagte Lenz, "weißt du, welches der schönste Ton auf der Welt ist? Wenn man den ersten Schrei seines Kindes hört. Halt, da hast du noch was, mein Sohn, faß! Siehst du, wie er faßt?" Er gab dem kleinen Täufling wie zu einer eigenen Weihe die Feile des Baters in die kleine Hand. Annele riß sie schnell weg und rief: "Das Kind kann sich mit der Spize ködten." Sie warf die Feile auf den Boden, daß die Spize brach.
"Jest ist dem Ehrenzeichen meines Vaters die Spize abge-

"Jest ist dem Ehrenzeichen meines Vaters die Spige abges brochen," sagte Lenz wehmüthig. Pilgrim suchte ihn zu trösten und exflärte lachend, daß immer neue Menschen und neues Hands

wertszeug auf ber Welt fein muffen.

Unnele iprach tein Bort.

## Fünfundzwanzigftes Rapitel.

Die Pendel schwingen eigensinnig, und es reißt jum Zerspringen an ber Kette.

"Unnele, fomm ber, ich will bir mas zeigen."

"3ch habe feine Beit."

"Schau nur, es wird dich freuen; schau, da lasse ich jest zwei Bendel schwingen an den beiden Uhren, den einen Bendel von rechts nach links, den andern umgekehrt. Sieb einmal Acht, in wenig Tagen werden sie beide gleich schwingen, von rechts nach links, oder umgekehrt. Das ist die Anziehungskraft, die sie auf einander ausüben, allmählig geben sie beide einander nach."

"Das glaub' ich nicht."

"Du wirst es mit eigenen Augen sehen, und schau, so wird es auch uns geben; bei uns ist es auch so, das Eine fangt von rechts und das Andere von links an. Es muß sich auch bei uns ausgleichen. Freilich, die Bendel tiden auch nie zusammen, daß es nur Einen Ton giebt; das hat schon ein spanischer König zuweg bringen wollen und ist darüber närrisch geworden."

"Dich geben alle bie Rarretheien nichts an; bu haft, wie

es icheint, Zeit bagu, ich nicht."

Die Bendel schwangen nach wenig Tagen in gleicher Richtung, die Herzen der beiden Eheleute hielten eigensinnig den ersten gewohnten Anlauf fest. Manchmal war's, als ob das Bunder geschähe, das dort am Wert aus Menschendand nicht möglich ist: der gleiche Schlag. Aber es war nur Täuschung, und dann war die Wahrnehmung, daß man sich getäuscht, um so trauriger.

Lenz glaubte, daß er nachgiebig sei, und er war es in Wirklichkeit nicht, er blieb bei seiner altgewohnten Weise. Annese wollte geradezu gar nicht nachgiebig sein. Sie wußte Alles von Anfang an viel besser, sie war weltklug und weltgewandt; Mensichen aus allen Gegenden, Alte und Junge, Reiche und Arme hatten ihr von Kindheit an in der Wirthsstube gesagt, sie sei

gescheit wie ber Tag.

Unnele war, was man turzweg, aber nicht ganz zutreffend eine oberflächliche Natur nennt, sie war aber auch leichtlebig, flint und behend. Sie plauderte gern und gein viel, wenn's aber vorüber war, dachte sie nichts mehr, weber an das, was

fie gebort, noch mas fie gefagt batte.

Lenz war eine tiefgründige, aber auch schwerfallige, ja, oft zaghafte Ratur, als ob Alles auf der Welt zerbrechlich ware; er behandelte Jegliches, auch das Gleichgultigste, mit der ganzen subtilen Genauigkeit seines handwerks ober, wie er es lieber hörte, seiner Kunst.

Benn Annele nichts erlebte, hatte fie nichts zu reben, und gerade, je stiller das Dasein war, um so mehr hatte Lenz zu berichten. Benn Lenz sprach, hörte er dabei immer auf zu arbeiten; Annele sprach und vollführte dabei jede Arbeit, die eben zur Hand war.

Unnele ergablte gern ihre Traume, und munberbarer Beife

traumte fie immer, baß fie gefahren fei, in einem ichonen Bagen mit schönen Pferden, in einer schönen Gegend, mit einer luftigen Gesellschaft, und, "ach Gott, wie viel haben wir da gelacht!" hieß immer. Ober auch sie träumte, daß sie Wirthin sei, und Ronige und Fürften tommen por bem Saufe angefahren, und sie hat ihnen gute Antwort gegeben. Lenz hielt nichts auf Eräume und borte sie nicht einmal gern wieder erzählen.

Unnele mar vom Erwachen bis jum Schlafengeben immer schmuck und sauber gekleidet. Annele freute sich, daß Lenz sie beshalb oft und oft lobte. Er konnte dieselbe Sache sast mit benfelben Worten hundert und hundertmal fagen und er hatte dabei immer die gleiche neue Empfindung, als ob er noch gar nie daran gedacht hatte. Es war in seinem Denten etwas wie draußen in der Natur, wo sich das Gleiche immer mit neuer Frische wiederholt, oder auch wie in seinem Handwerk, wo er bas icon hundertmal Bereitete immer mit gleicher Luft und Genauigkeit neu fertigte. Annele fand bas langweilig und einfältig. Sie wollte, daß Lenz sich auch schmuder halte, aber er verwendete seine ganze Ausmerksamteit auf seine Arbeit, er hatte nichts übrig für fich felbft.

Lenz konnte des Morgens kaum ein Wort sprechen; sein Denken wachte erst allmählig auf, er träumte lange mit offenen Augen, ja, noch bei der Arbeit. Erst nach und nach wurde es beller Tag in ihm. Unnele dagegen war beim ersten Augen-aufschlag wie ein Soldat auf dem Posten, gewaffnet und gerüstet; sie faste den Tag mit Lebhaftigkeit an, und alles halbwache Düseln war ihr zuwider; sie war und blieb das schmude, slinke Wirthstöchterlein, da sinden die Gäste schon am frühesten Worgen

Alles zuweg und ein leichtes Geplauder oben drein. Lenz sah bei dem larmenden Gebahren oft zum Bilbe der Mutter auf, wie wenn er ihr sagen wollte: laß dich nicht auch aus beiner Rube aufscheuchen, bas Beitschenknallen ift einmal ibre Luft.

Wenn ihm Unnele bei der Arbeit zusah, ging ihre Unruhe auf ihn über. Er betrachtete oft etwas, das er gefertigt oder erst fertigen wollte, lange hin und her; er glaubte dabei ihren ungeduldigen Blid zu spüren, ihre unwilligen Gedanken über feine Langfamteit ju boren, und ward felber ungebulbig und unwillig. Das mar ein bofes Dabeifein.

Der kleine Wilhelm gedieh prächtig auf ber Morgenhalbe, und als nun noch ein kleines Schwesterchen dazu tam, war ein lautes Leben im Sause, als ob beständig das wilde heer burchzöge. Wenn Lenz manchmal darüber klagte, erwiderte Annele tropig: "Bum Rubehaben muß man reich sein, da muß man ein Schloß haben, wo die Prinzen in einem andern Flügel wohnen."
"Ich bin nicht reich," erwiderte Lenz. Er lächelte über den

Bormurf, und boch that er ihm web.

Rur in gleicher Atmosphare ober eigentlich in gleicher Entfernung vom Mittelpunkt ber Erbe machen zwei Benbel in ber-felben Zeit die gleiche Anzahl Schwingungen.

Leng war noch mehr ftill und in fich gefehrt, und wenn er mit seiner Frau sprach, sah er sie immer staunend an, daß sie über Alles so viel Worte machen konnte. Sagte er des Morgens: "Heut ist ein starter Nebel," so entgegnete sie behend: "Ja, und so früh im Herbst, es kann aber doch noch sein, daß es heiter Better giebt; man tann fich nie aufs Better verlaffen bei und in den Bergen; und wer weiß, der Gine wunscht fich Regen, ber Andere heiter, eben je nachdem einer etwas vor hat. Wenn unser Herrgott Jedem sein Wetter besonders tochen wollte, da hatte er viel zu ihun. Wie ist es jenem Wettermacher gegangen?" Und nun erzählte sie eine Geschichte und hing noch andere dran.

Ueber Alles und Jedes gab es ein langes Gespräch, wie man eben einen Fuhrmann unterhält, so lange die Pferde draußen an der fliegenden Krippe fressen, oder einen eiligen Fremden, der Essen bestellt hat und troß schnell aufgelegten Tellers und

Befteds lange barauf warten muß.

Leng judte bie Uchfeln und fcwieg nach folden Reben, schwieg oft tagelang, und seine Frau sagte ihm erst gutmutbig, dann aber scharf: "Du bist ein langweiliger, wortkarger Gesell." Er lächelte über den Borwurf, und doch that er ihm web.

Die Befürchtungen, die man von der Fabrit gehegt, waren nicht eingetroffen, der Betrieb des hauslichen Handwerts wurde im Gegentheil schwungvoller; benn die Fabrit beschränkte sich junächst auf die Biegerei von Bintgeftellen und fand barin willige Abnahme. Lenz bildete sich viel darauf ein, daß er das vorauszgesagt. Er fand manches Lob darüber, nur Annele sand nichts Rühmenswerthes an dieser Boraussicht; das verstand sich von selbst, daß Jeder weiß, wie es in seinem Geschäfte wird, und das blieb boch, daß der Sohn des Dottors und der Techniter reich wurden, während die Uhrmacher froh waren, in ihrem alten Schlendrian zu bleiben.

Unnele lobte jest oft ben Probler, ber boch wenigstens neue

Erfindungen ju machen fuche.

Lenz war indeß glüdlich in der Arbeit, und er sagte zu Annele: "Schau, wenn ich Morgens aufstehe und denke: heut tannst du rechtschaffen arbeiten, und das Werk geht gut von Statten und kommt zuweg, da ist mir's, wie wenn ich im Herzen eine Sonne hatte, die nie untergeht."

"Du kannst gut predigen, du hättest sollen Pfarrer werden," sagte Annele und ging aus der Stube und dachte für sich: da hast du deinen Trumpf; dir soll man zuhören, aber was ein Anderes sagt, das ist nichts. Da hast du deinen Trumpf. Es war nicht Rache, es war reine Vergeßlichkeit, daß Lenz

Es war nicht Rache, es war reine Vergeßlichkeit, daß Lenz manchmal, wenn Annele bei Tisch etwas erzählte, wie erwachend sagte: "Nimm mir's nicht übel, ich habe gar nicht gehört, was du gesagt hast. Mir geht die schöne Melodie im Kopf herum. Wenn ich's nur auch so geben könnte! Das ist prächtig, wie da Dur in Moll übergeht."

Unnele lachelte, aber fie vergaß ihm diefes Bergeffen ihrer

boch nicht.

Die Bendel gingen immer mehr jeder feine eigenfinnige

Richtung.

Sonst, wenn Lenz heimgekommen war von einem Sang zum Gelbgießer, zum Schlosser ober über Land, saß seine Mutter bei ihm, während er aß, und was er erzählte, war gut; das Glas Bier, das er dort getrunken, labte hier die Mutter; wer ihn freundlich begrüßt, dem dankte sie jest daheim noch einmal. Alles, was Lenz berichtete, war wichtig, Lenz hatte es ja erlebt. Jest, wenn er heim kam, hatte Annele keine Zeit, sich zu ihm zu sesen, und saß sie bei ihm und er gab Bericht, sagte sie: "Ach, was geht das mich an? Das geht mich gar nichts an. Die Menschen können meinetwegen leben, wie sie wollen; sie geben mir nichts von ihrem Glück, und von ihrem Unglück brauche ich nichts. Freilich, dir thun die Menschen schön, sie brauchen tich nur auszuziehen, und da spielst du Jedem vor wie deine Spieluhr,"

Leng lachte, benn Bilgim batte ibn einmal eine Achttag-

Uhr genannt, weil er jedesmal am Sonntag frisch aufgezogen wurde. Die ganze Woche gab es für ihn teine Ruhe, dafür war aber auch der Sonntag um so festlicher, und wenn die Sonne hell schien, tonnte er ausrufen: "Gottlob, heut freuen sich tausend

und taufend Menfchen mit biefem iconen Conntag."

"Du thust, wie wenn bu ber herrgett warest und immer an alle Welt zu benten hattest," erwiderte Unnele barauf. Er ichwieg fortan mit folden Gebanten und murbe babei fast irre an sich. Wollte er aber jest bes Conntags mit Annele über Land geben zu einem Stellvichein des Gesangvereins im Nachbardorf, oder auch nur mit Faller und bessen Frau, thalauswärts, da hieß es: "Du kannst überall hingehen, einem Mann thut's nichts, in welcher Gesellschaft er sich herumtreibt, aber ich gehe nicht mit, ich bin mir zu gut bazu; ber Faller und die Fallerin find meine Gefellschaft nicht. Geb' aber bu nur, ich habe nichts bagegen."

Ratürlich blieb nun auch Lenz bavon weg und war mehr, als sich's gebührte, mißlaunisch, im Löwen ober babeim. Lenz hatte in seinem ganzen Leben weber eine Spielkarte noch eine Regelfugel in die Hand genommen, Undere vertreiben sich damit die Zeit und die Mißlaune. "Ich wollte, ich hätte auch Freude am Karteln und Kegeln," sagte er; er war aber nicht gefaßt auf die Antwort, die Annele gab: "Ein Mann darf schon spielen, wenn er nur nachher wieder frisch an seinem Geschäft ist, und es ist sogar besser, als mit dem Geschäft fvielen."

Die Bendel gingen immer mehr jeder feine eigenfinnige

Richtung.

Leng vertaufte ben größten Theil seines Borrathes gu guten Breifen, nur mit bem großen Berte, bas er eigentlich für ben Schwiegervater unternommen hatte, ging es nicht recht vorwarts, und wenn Leng nicht umbin tonnte, Unnele gu flagen, bag ibm Dies und Jenes nicht gelinge, suchte fie ihm zu beweisen, bas er nicht genug ans Geldverdienen bente. "Die Leute wollen ihre Arbeit haben und viel und schnell, du thuft aber immer so beilig damit. Du bift ein Traumer, aber ein Traumer am hellen Tag. Bach' boch einmal auf, um Gottes willen, mach' auf!"

"D lieber Gott, ich lebe ja in einer Unrube; mein Schlaf ift tein Schlaf mehr! ich liege wie in Reffeln gebettet. D, wenn

ich nur einmal eine einzige Nacht wieder jo recht von Herzen gut ichlafen tonnte! Ich bin so aufgescheucht, ich meine, ich wache ohne Aushören, mir ift, als tame ich gar nicht mehr aus

ben Rleibern, Tag und Racht."

Statt Mitgefühl und neues Gelbstwertrauen bei Miglingendem zu geben, suchte Annele im Gegentheil Lenz zu beweisen, daß er sich selber nicht zu belsen wisse, daß aber sie ihm helsen tönne. Gelang ihm etwas, und er konnte sich nicht enthalken, ihr zuzurusen: "Horch, wie glockenrein!" da konnte sie erwidern: "Ich will dir nur ehrlich sagen, ich mag eigentlich die Orgelei nicht. Ich habe das Stück in Baden-Baden gehört, das klingt gang anbers.".

Lenz hatte doch das vor sich selber und zu Bilgrim schon be-tannt, aber wie es jest Annele sagte, that es ihm web; sie zerstörte ihm damit seine ganze Lebensthätigkeit.

Und babei hatte Unnele für fich einen festen klugen Blan und hielt fich vollberechtigt baju. Sie fühlte ihre befte Rraft brach liegen und tonnte fie in dem fleinen Sausftand nicht gur Unwendung bringen. Sie wollte etwas gewerben, und ein Wirthshaus war das Geeignetste für fie.

Sie batte ebebem gesucht, Leng und Bilgrim aus einander ju bringen, jest machte fie Bilgrim ju ihrem Berbundeten; er batte ja gefagt, es fei schabe, baß fie nicht Wirthin sei, fie tönnte den Löwen in neuen Aufschwung bringen, das sagten alle Leute. Run sollte Bilgrim helfen, den Lenz zu bestimmen, daß er das Lowenwirthshaus übernehme, er tonne feine Runft in guten Stunden nannte sie es Kunst, in bosen immer Hand-wert — daneben betreiben, entweder im Löwen oder auf der Morgenhalde, ja, da noch besser, da sei es ruhiger, und Mancher habe ja feine Fabrit viel entfernter von feiner Bobnung, als bie Morgenhalbe vom Lowen war.

Wenn Bilgrim tam, fagte ibm Unnele zuvorkommend: "3ch bitte bich, gunde bir beine Bfeife an, ich riech's gar gern; es

wird mir gang heimisch, wenn geraucht wird."

Ja. bu bift bier oben in frember Luft, bachte Bilgrim, aber er fagte es nicht. Ram bann Unnele von ben verschieden: sten Seiten her auf ihren Plan, so lehnte Pilgrim jede Mitwir-tung ab, und Lenz war hartnäckig und unzugänglich gegen Someicheleien und gegen Bornegausbruche, wie man es gar nicht von ihm vermuthet hatte. "Zuerst hast du mich zu einem Uhrenhandler und dann zu einem Fabrikanten machen wollen," sagte er, "und jest soll ich Löwenwirth werden; ja, wenn ich ein ganz anderer Mann werden soll, was hast du denn an mir gebeirathet ?"

Annele gab teine gerade Antwort, fie fagte nur: "Gegen die ganze Belt bift du butterweich und gegen mich bart wie

Riefelftein . . . "

Leng hielt sich für einen gemachten Mann, und Unnele wollte erst einen aus ihm machen. Daß sie sich für die Erwerdsschiegere hielt, gestand sie nicht, sie weinte und klagte nur, daß sie zu gar nichts nut sein solle, und hatte tiefes Mitleid mit sich selber, sie wollte ja nur das Beste. Was will sie benn? Arbeiten will fie, erwerben, aber er will fie nicht auftommen laffen.

Lenz sagte ihr, daß man früher viel aus dem Garten gezogen, sie sollte im Garten arbeiten. Sie hatte aber keine Freude an der Gärtnerei. Da wächst jedes Pflänzchen, wie esihm gesetzt ist, sachte und still, und läßt sich nicht drängen und treiben: mach hurtig! Das dauert viel zu lang', die da was wächst und heraus kommt. Dreimal in die Küche und dreimal in den Keller, und ich habe verdient, was so ein Garten den ganzen Sommer bringt. Und zum Gärtnern ist eine Tagelöhnerin gut genug.

Nun aber hörte bas Berren und Rlagen und Jammern, wie karg man leben muffe im Hause, nicht auf. Lenz wollte oft verzweiseln, und manchmal wurde er so toll, daß man glauben konnte, er sei ein ganz anderer Mensch geworden. Dann aber kam wieder tiese Reue über ihn, er lleidete sie indeß anders ein und sagte, er schäme sich vor dem Gesellen und Lehrjungen, und wenn Annele nicht Ruhe gebe, schiede er beide fort.

und wenn Annele nicht Ruhe gebe, schicke er beibe fort.

Unnele lacte ihn aus über diese Drohung; er sei doch nicht im Stande, sie auszusühren. Er bewies ihr, daß er Ernst mache, und schickte in der That den Gesellen und Lehrjungen aus dem Hause. So lange die stille, stetige Natur des Lenz vorgehalten hatte, besaß er gewissermaßen eine Uebermacht über Annele; jest, in lautem Auftrumpsen, das aber eigentlich nur Jammer über sein Berkommen war, ward Annele Herr über ihn und hielt ihm täglich vor, daß er der Garnichts sei, er

habe bie Gefellen aus Faulheit fortgeschidt und feine Gutmuthig-

feit fei auch nichts als Faulengerei.

Statt über folch einen unbegreiflichen Borwurf gu lachen, tonnte Leng Tage lang bei ber einsamen Arbeit folch ein Bort aussinnen, und ba bing sich ein Gebante an ben andern und wurde ein ganzes Uhrwert baraus, während Annele längft nichts mehr bavon mußte, mas fie gefagt hatte. 3hr tam eben bas gange vereinsamte Leben hier fo vor, wie ein verregneter Commerfonntag: man bat mit Recht barauf gerechnet fich zu erhei: tern, fich mit andern Menschen ju vergnugen, man ift fonntaglich angethan, aber bie Wege find grundles, und bas Dabeimbleiben ift wie eine Gefangenschaft. Das barf nicht fo bleiben! Das muß anders werben! fagte fich Unnele innerlich immer por, und fie war ärgerlich und leicht ergurnt bei allerlei unscheinbaren Unlaffen, mabrend fie meder fich noch Leng erflarte, mober biefe Bornmuthigfeit ftammte.

Leng fucte Beruhigung außer bem Saufe, und baß er wegging, machte fie minder unwillig und ungedulbig, als bie Urt, wie er ce that. Er brudfte fo lange umber, bis er bas Baus verließ, und bann tam er noch oft vor ber Thur zwei breimal zurud, wie wenn er etwas vergeffen hatte. Er fonnte es nicht fagen, wie schwer es ihm wurde, mit einer Seele fortjugeben, bie ibn faft ju einem fremben Menfchen machte. Er meinte, Unnele mußte ibn gurudhalten, ober ihm boch noch ein gutes Wort fagen, bamit er ber Alte fei. Bor Beiten, wenn er über Land gegangen mar, hatte ihm die Mutter immer noch ein Stud Brod aus ber Tijdlabe mitgegeben, bas ichutt vor Bielem, und besonders bag es einem nicht schadet, wenn man über Sungerfraut geht, und noch ichugender als bas Brod mar ein gutes Wort aus ihrem herzen. Jest ging er fort, wie wenn bas ganze haus nicht sein eigen ware und er felbst nicht fein eigen. Darum vertrodelte er immer fo viel Zeit und konnte toch nicht sagen, mas er munsche. Das Gesorderte und Ber- langte verliert die heiltraft, es muß von selbst geschehen, denn ce ift fein Aberglaube: ber mahre Segen liegt auf bem, mas unberufen gegeben und gefunden wird.

Lange vor Feierabend faß Leng oft fcon bei Bilgrim und Unnele bei ben Eltern. Das ganze Saus schien aus ben Fugen gu geben; Leng fprach bei Bilgrim fein Bort von bem, was innerlich an ihm zehrte, und wenn Annele ihren Eltern tlagte, wollten biese nichts bavon wissen, sie hatten, wie es schien, Anderes im Rovse.

Auch bei Faller saß Lenz oft, und da war ihm wohl, fast noch wohler als bei Bilgrim; hier war Freude und Chrerbictung, wenn er fam, hier wurde noch der Lenz von vergangenen Tagen

geehrt; daheim galt er nichts mehr.

Faller und seine Frau lebten einträchtiglich mit einander, sie waren gegenseitig von einander überzeugt, daß sie die vorzüglichsten Menschen von der Welt seien; wenn sie nur schuldensfrei wären und dann noch ein übriges Geld hätten, da sollte die Welt ausschauen. Sie sparten und arbeiteten und waren allzeit guter Dinge. Faller war kein besonders geschickter Arbeiter, er hielt sich mehr an die Großuhren — denn je größer das Werk, desto leichter ist es genau herzuitellen — und dabei erlustigte er sich und seine Frau im Erzählen von Theaterstücken, in denen er während seines Garnisonsledens in verschiedenen Verkleidungen mitgespielt hatte. Frau Fallerin war ein stets dankbares Publicum, und die Königsmäntel, Kronen und Diamanten, von denen Faller sprach, hatte er sur seine Frau alle an.

Wie ganz anders erschien Lenz bagegen sein eigenes Leben! Immer buntler, immer nächtiger wurde ce in seiner Seele. Alles, was er erlebte, verwandelte sich in Bitterkeit und Trauer.

Wenn er es nicht umgehen konnte, sich bei den Uebungen und Proben des Lieberkranzes einzusinden, und er da die Lieder der Liebe, der Sehnsucht, des selligen Entzückens sang, weinte die Seele in ihm: "Ist denn das wahr? Ist denn das möglich? Hat es Menschen gegeben, die so wonnig und glückselig waren? Und doch war's auch einmal in dir . . . . ."

Er verlangte oft Lieder der Schwermuth, und die Kameraben staunten über einen herzergreisenden Ton in seiner Stimme, der wie tiefste Klage klang; aber während er sonst nicht genug bekommen konnte im Singen, hörte er jest immer bald auf und war mude und ärgerlich über das geringste unebene Wort, und bann war er wieder eben so schnell bei der Hand, Jeden um Berzeihung zu bitten, wo gar nichts zu verzeihen war.

Berzeihung zu bitten, wo gar nichts zu verzeihen war.
Lenz faßte sich wieder und sagte sich, daß seine Grämlichteit davon tomme, weil er nicht fleißig genug sei. Er arbeitete nun emsig, aber es war tein Segen in seiner Arbeit; er mußte oft

am andern Tage ausreißen und wegwerfen, was er bis tief in die Nacht hinein gearbeitet hatte. Seine Hand zitterte oft, wenn er die Feile führte; ja, selbst die wieder gespitzte Feile des Batters, die immer Ruhe gegeben hatte, half nichts mehr. Er löste oft eine Arbeit wieder auf, zerstörte damit sein ganzes Tagwert; er war überzeugt, daß er Alles falsch zusammen gesetzt hatte. Da fand sich dann aber, daß er regelrechte gute Arbeit gemacht, nur sein Sinn war irr und da glaubte er auch, daß Alles irr und verkehrt sein müsse.

Er satte sich oft an bem Kopf, wie wenn er etwas verzesten hatte, wie wenn ihm etwas entfallen ware. Er wußte nicht was. Wenn man so sagen kann, das Gewissen seiner Arbeit war ihm entschwunden, vermöge dessen sich Manches wie von selbst ohne jegliches Besinnen thut. Mit einem wahren Jorn auf sich selbst zwang er sich nun zur Ruhe und Bedachtsamkeit bei der Arbeit. Wenn du auch das noch verlierst, dann ist Alles verloren; du warst einmal glücklich mit deiner Kunst allein, jest mußt du wieder damit allein glücklich seine. Wie man ein Musitstück hören kann, während ein Geräusch ist, das nicht dazu gehört, du kannst es lostrennen — so mußt du auch wieder deine Sache haben und dich nicht um das Geräusch fümmern, das dazwischen laust. Wenn du es nicht hören willst, so hörst du's nicht. Sei start im Willen.

Es gelang Lenz, wieder ruhig und geordnet zu arbeiten, es fehlte nur ein einziges, nur ein kleines Wort, das Annele hätte sagen können: Gottlob, daß du jest wieder so auf dem Fleck bist! Er hatte geglaubt, das Wort entbehren zu können, und konnte es doch nicht. Annele hatte das Wort oft auf den Lippen, aber sie brachte es nicht hervor, denn an der Kehrumthur sagte ihr Stolz wieder: was sollst du ihn loben, wenn er seine Schuldigkeit thut? Und jest wär's gerade gut, wenn wir ein Wirthshaus hätten; er arbeitet am besten, wenn er allein ist, wenn man sich gar nicht nach ihm umseht, und da wär' ich derweil in der Wirthsstube und er in seiner Wertstatt, und Alles wäre gut.

Die Arbeit kostete Lenz jest boppelte Anstrengung; er war am Abend so müde, wie sonst noch nie im Leben; er hatte ehebem gar nicht gewußt, daß Arbeit so müde macht; er gönnte sich bennoch keine Erholung, er fürchtete Alles zu verlieren, keinen Heimweg mehr zu sinden, wenn er Haus und Werkstätte verließ. Wochenlang tam er nicht ins Dorf, und Unnele war viel bei ben Eltern.

Ein Berhängniß riß ihn aus dem Hause. Bilgrim warb schwer frant; Nächte lang saß Lenz bei ihm, und er konnte nicht sagen, wie schwer ihm das wurde, denn Annele hatte ihm auch diese Freundesthat vergistet, sie hatte ihm einst gesagt: "Deine Gutthaten an dem Pilgrim sind nichts als ein Deckmantel für deine Faulenzerei, für dein lahmes, lotteriges Wesen. Du redest dir ein, du hättest was damit gethan in der Welt, weil du sonst nichts thust und es zu nichts dringst. Du bist der Garnichts." Sein Athem ging schneller, wie er das hörte; es war ihm, als falle ihm ein Stein ins Herz, und der Stein wich nicht mehr und haftete sest.

"Nun giebt's nichts mehr, was bu mir noch fagen könnteft, nur noch bas, baß ich meine Mutter schlecht behandelt habe."

"Ja, das haft du auch, das haft du auch. Der Hörgertoni, dein Better, der in Amerika ist, hat's tausend Mal bei uns erzählt: einen Scheinheiligeren, als du bist, gabe es nicht auf der Welt, und er habe tausendmal Frieden stiften mussen zwischen dir und deiner Mutter."

"Das sagst du nur, weil du's gern seben möchteft, wie ich wieber toll werde, aber ich werde es nicht, das rührt mich nicht an. Warum hast du einen Zeugen, der in Amerika ist? Warum nicht Jemand von hier? Aber du willst mich nur aufstacheln.

Gute Racht!"

Er ging zu Pilgrim, der wieder in der Genesung war, und blieb hei ihm die ganze Nacht. Pilgrim war in der Genesung natürlich heiter, und Lenz wollte ihm diese Heiterkeit nicht versscheuchen, er hörte vielmehr geduldig zu, wie Pilgrim berichtete: "In meiner Krankheit habe ich verstehen gelernt, wie so ein Bogel sein Leben lang nur ein paar Tone zwitschern kann. Es ist ein Leben im Halbschlaf, und da ist ein einziger Ton genug.

Durch vier Wochen lang hat sich mir in der Seele nichts als die paar Worte gespielt: der Mensch hat keine Flügel, aber seine beiden Lungenslügel, und ich kann mit einem Lungenslügel auch siebenundsiedzig Jahre Kartosseln elsen. Und wenn ich ein Bogel gewesen wäre, ich hätte auch immer gepfissen: ein Lungenstügel, zwei Lungenslügel, ein Lungenslügel, zwei Lungenslügel, ein Lungenslügel, Just wie eine Grasmück."

Es waren auch nur wenig Borte, die fich durch bie Seele bes Lenz fpielten, aber fie waren traurig, Riemand foll fie boren.

"Mir bat die Bibel wieder geholfen," fubr Bilgrim in guter Laune fort, "bag ich feft entschloffen bin, lebig und allein gu bleiben. Da ftebt's ja gang flar: ber Mann mar querft allein auf ber Welt, bas Beibfen war nie allein auf ber Welt, und baber tommt's, bag ber Mann allein fein fann."

Leng lächelte, aber auch bas traf ibn.

Um Morgen ging Leng ichmer, übernachtig und leichenblaß beim an feine Arbeit. Und als er bie Rinder fab, fagte er:

"Ich habe gar nicht mehr gewußt, baß ich Kinder habe."
"Ja wohl, bas vergifiest du," sagte Annele. Lenz fühlte wieder einen Stich burchs Berg, aber es that taum mehr web. Und als er das Bild ber Mutter erblidte, rief er: "Mutter! Liebe Mutter! Dich bat fie auch beschimpft. Rannft bu benn nichts fagen? Straf' fie nicht, bitt' bor Gott, bag er fie nicht bafur ftraft; wenn er fie ftraft, ftraft er ja mich und meine armen Rinder mit. Bilf mir, liebe Mutter, gieb Beugniß, baß fie aufbort, mir bas Berg aus bem Leibe gu reißen. Bilf mir, liebe Mutter! bu fennft mich."

"Da fteht ein gesunder Mann und bettelt! Ich will nichts von beinen Boffen boren," sagte Annele und ging mit ben

beiben Rinbern in bie Ruche.

Es riß gum Rerfpringen an ber Rette.

## Sechsundzwanzigstes Rapitel.

Die Art geht and Leben, und Thranen fallen aufs Brob.

Es war fdmil am Tage und blieb noch fdmil am Abend, ale ber Lömenwirth, ber in offener Caleiche mit feinen beiben Ruchsen nach ber Stadt gefahren mar, wieber beimtebrte. Er ichaute fich bei ber Einfahrt ins Dorf feltfam um, redts und links, und grußte guvorkommend. Gregor, ber in Poftillons: Uniform, aber ohne horn, ihn gefahren hatte, war bereits abgestiegen, hatte bie Fuchsen bereits ausgesträngt, ber Löwenwirth faß noch unbeweglich in ber Caleiche. Er ichaute nachdentlich bas Löwenwirthshaus an und bann wieder die Calesche und bie Pferbe. Als er endlich abstieg und auf bem Boben ftanb, feufzte er tief auf, benn er mußte, bag er jum lettenmal fo gefahren war. Da ift noch Alles, wie es gewesen, und nur noch ein einziger Mensch außer ihm weiß, wie es balb anders fein wird.

Mit mubfamem Schritte ging er bie Treppe hinauf, oben

ftand bie Frau und fragte ibn leife: "Wie ift's gegangen?"

"Es arrangirt sich Alles," ermiderte ber Löwenwirth und ging an ber Frau vorüber rasch nach ber Wirthestube, nicht, wie fonft bei ber Beimtebr, querft in bas Stuble. Er ließ fich von ber Magb but und Stod abnehmen und feste fich ju anwefenben Gaften. Er ließ fich auch ju effen bringen an ben Fremben= tisch, aber es munbete ibm beute nicht.

Die Gafte blieben bis fpat in ber Racht, und er blieb bei ihnen figen; er fprach nicht viel, aber icon bag er bei ibnen

faß, mar Unterhaltung und Aufmertfamteit genug.

Die Frau war zu Bett gegangen, und nachdem fie langft folief, begab fich auch ber Lowenwirth gur Rube. Rube fant er nicht, benn eine unsichtbare Gewalt jog ihm die Riffen unterm Kopfe weg: dieses Bett, bas haus, alles das ist morgen nicht mehr bein. Bornehmlich blieben die Gedanken bei der Calesche und ben beiben Fuchsen haften. Er rieb sich hastig bie Augen, benn es war ihm ploplich, als ob bie beiben Fuchsen in bie Schlaftammer getommen waren, fie ftreden ihre Ropfe übers Bett, hauchen ihn beiß an aus ihren Ruftern und glopen mit ihren großen Augen auf ihn. Der Löwenwirth beruhigte fich wieber, und besonders in bem stolzen Gebanten, bag er sich mannhaft gehalten habe. Er hat feiner Frau nichts gefagt, fie foll beute noch rubig ichlafen, es ift Beit genug, wenn fie's morgen erfahrt, und zwar erft nach bem Frubftud; wenn man fich ausgeruht und gefraftigt bat und ber belle Tag icheint, tann man's mit bem Schlimmften leichter aufnehmen.

Der helle Tag erschien, ber Löwenwirth mar mube und bat feine Frau, einstweilen allein ju frühftuden. Endlich tam er, ließ fich's wohl schmeden, und ba nun die Frau in ibn brang, boch zu berichten, wie fich Alles geordnet babe, ertlarte er enb= lich: "Frau, ich habe bir eine ruhige Racht gelaffen und einen guten Morgen, jest fei auch ftart und nimm Alles ruhig und gelassen. Eben jeht in bieser Stunde erklart mein Abvocat in ber Stadt, daß ich mich in die Gant gebe."

Die Löwenwirthin faß eine Beile ftarr und ftumm : endlich fragte fie: "Warum baft bu mir bas nicht gleich geftern Racht gefaat?"

. Beil ich's aut meine und bich die Nacht noch habe wollen

rubia ichlafen laffen."

"Gut? Du? Der einfältigfte Gefell von ber Belt bift bu! Batteft bu mir's geftern Nacht gefagt, fo batte fich noch manches megschaffen laffen, mas uns fur Sabre gu Gute tame; beute am Tag ift's nicht mehr möglich. Webe! webe! zu Gulfe! gu Bulfe!" schrie die Löwenwirthin ploplich aus der ruhigen Rede im entfetzlichen Gefdrei auf und fant fast ohnmächtig auf ben Stubl. Die Magbe aus ber Ruche und Gregor, ber Boftillon, tamen in Die Stube. Die Löwenwirthin erhob fich und ichrie jammernd: "Du haft mir's verhehlt, bu haft mir nichts gefagt, wie es mit Dir ftebt, baß bu vergantet mirft. Auf bich tommt aller Jammer

und aller Fluch; ich bin unschuldig. D, ich Urme!" Jest war's an bem Löwenwirth, in Ohnmacht zu sinken, wenn nicht feine ftarte Rraft bagegen ausgehalten batte: bie Brille fiel von ber Stirn von felbst vor bie Augen, bamit er beutlich feben tonne, ob's benn mabr fei, mas bier vorgeht: Diese Frau. Die nicht abgelaffen batte, bis er, ber gelernte Bader und Bierbrauer, fich mit ihrem Bruder verband, einen großen Uhrenhandel zu treiben, und als ber Schwager ftarb, ibn fast amang, bas Geschäft allein fortzuführen, obgleich er eigent= lich nichts Rechtes bavon verstand; Diese Frau, Die ihn immer ju neuen Unternehmungen gestachelt batte und von Allem wußte. faft beffer als er felber, Diefe Frau batte jest bas Befinde ju Reugen gerufen, bamit auf ibn allein alle Schuld und alle Somad falle.

In diefer Minute fah ber Löwenwirth, wie er im Elend war; fünfunddreißig Jahre jurud, und vorwarts - mer weiß wie viele Jahre noch! Um fich ju retten und ihn allein preis ju geben, trieb bie Frau bie Beuchelei bis auf biefe Spipe.

Die Brille mar angelaufen, er fab nichts mehr; er fuhr mit einem Tuche gelaffen querft über bie Brillenglafer, bann über

bie Augen.

In biefem Augenblid feste fich tief in ihm ein Groll an, ber nimmer wich; aber ber ftolge Lomenwirth blieb in feiner aewohnten Rube und Gelaffenheit.

Als die Magbe und ber Boftillon die Stube verlaffen batten, sagte er: "Du mußt wissen, warum bu so gethan hast, ich weiß nicht, wozu es gut ist; aber ich rede kein Wort mehr barüber."

Und fo hielt er's, er verharrte in feiner Schweigfamteit und ließ die Frau sagen und klagen, was sie wollte. Es erslustigte ihn fast, wie das so schön thun kann vor der Welt. Er wurde jest fast der Weise, für den er gegolten hatte, denn bei dem ganzen Gethue seiner Frau dachte er: es ist doch wunderdar, was der Mensch nicht alles kann! — Ja, Uedung macht den Meifter! -

Die unweise Welt fant fich aber nicht fo gebuldig in ben Fall des Löwenwirths. Wie ein Donnerschlag rollte es über Berg und Thal: der Löwenwirth wird vergantet!

Es ist nicht zu glauben, es ist nicht möglich, was steht noch sest, wenn der Löwenwirth umfällt? Selbst der goldene Löwe im Schilde schien sich dagegen zu stemmen, die Angel, in der das weit hinausragende Schild hing, knarrte; aber die Gant-Commission bezwingt auch Löwen und fragt nichts banach, ob sie von außen vergolbet sind. Das Schilb wurde eingezogen. Der Lowe sah traurig brein, das eine Auge war von der Wand verbedt, und das andere schien so mube zu blinzeln, wie wenn es sich vor Jammer und Schande auch schließen wollte.

Es fracte unten im Dorfe, und es fracte oben auf ber

Morgenhalbe.

Lenz lief binab ins Dorf und wieder ben Berg binauf. Der Löwenwirth ging noch immer gravitätisch in ber großen Stube auf und ab und sagte mit Burde: "Man muß auch das ertragen als Mann." Fast hätte er gesagt: als Chrenmann. Die Löwenwirthin heulte und klagte: sie habe nichts davon

gewußt, und sie schwur, baß sie sich ben Lod anthue. "Schwäher," sagte Leng, "Schwäher, ift mein Gelb auch mit perloren?"

In bem großen Saufen fennt man bas Gelb nicht beraus, wem das ober das gehört," erwiderte ber Lowenwirth im Tone ber Weisheit. "Ich werbe mich aber arrangiren. Wenn man mir drei Jahre Zeit läßt, gebe ich fünszig Procent. Set dich. Mit den händen in der Luft herumfuchteln, hilft da nichts. Lisabeth!" rief er in die Küche hinaus, "mein Essen!" Die Köchin brachte ein vollständiges Mittagessen herein, der

Löwenwirth that rasch die Mütze ab, setzte sie wieder auf und ließ sich behaglich in seinen Armstuhl nieder, schöpfte sich heraus und as mit der Ruhe eines wahren Weisen. Erst beim zweiten Teller schaute er auf und sagte: "Du solltest auch hersitzen, Frau, das ist der beste Vorspann; da kommt man den steilsten Berg hinauf, wenn man ein rechtschaffen Stück Fleisch im Leib hat. Haben sie allen unsern Wein versiegelt, oder kannst du mir einen Trunk geben?"

"Es ift Alles verfiegelt."

"So mach' mir nachher einen guten Kaffee, der hilft auch." Lenz griff sich an den Kopf. Ist er denn verräck? Wie ist denn das möglich, daß der Mann, um den jett in dieser Minute Hunderte am Leben verzweiseln, sich's behaglich munden läßt? Der Löwenwirth war herablassend gesprächsam und lobte Annele, daß sie nicht auch ins Haus stürme und das unnüge Gejammer vermehre. "Ja, du hast eine gewerdige gescheite Frau, das gescheiteste von meinen Kindern. Schade, daß die nicht ein Mann geworden ist, die hat einen unternehmenden Geist; die Welt wäre anders, wenn die ein Mann wäre. Schade, daß mein Annele nicht einem großen Geschäft vorstehen kann, einem großen Wirthsbaus, das wäre das erste weit und breit."

Lenz war emport über diese Ruhmredigkeiten und dieses ganze Gebaren, setzt in dieser Stunde; aber er kampfte es in sich nieder; und aus diesem Kampfe mit sich selbst sagte er in zagem, fast demüthigem Tone: "Schwäher, so sorget nur vor Allem dafür, daß der Wald hinter meinem Hause nicht geschlagen wird. Ich böre schon den ganzen Morgen Holz darin schlagen,

bas barf boch nicht fein."

Je kleinlauter Lenz bas fagte, um so larmender schrie ber Löwenwirth: "Warum nicht? ber ben Walb hat, kann bamit machen, was er will."

"Schwäher, Ihr habt ja mir ben Wald versprochen?"
"Du hast ihn ja nicht genommen; ber Wald ist verkauft an

ben Solsbandler von Trenglingen."

"Und Ihr könnt ihn nicht verkaufen; der Wald ist das Dach von meinem Haus. Man darf wohl einige Stämme hers ausnehmen, aber nicht den ganzen Wald abtreiben. So ist es seit hundert Jahren gehalten. So hat noch mein Großvater erzählt."

"Das geht mich nichts an. Ich habe jest Anderes zu forgen." "D himmel," schrie Lenz weinend, "was habt Ihr mir angethan! Ihr habt mich um das Schönfte auf ber Welt gebracht." — "Go? Ift Gelb Alles? Sabe nicht gewußt, daß auch bei

bir bas Berg im Bofenfact ift."

"D nein, Ihr habt mich barum gebracht, baß ich aufs Reue

Eltern baben foll."

"Du bift groß genug, um als Baifentind ju leben; aber ich weiß mobl, bu bift einer von benen, ber, wenn er icon Grofpater ift, noch nach feiner Mutter fcreit: Mutterle! Mutterle! bein Rind wird beleidigt! Du haft ja damals gefagt, bu feift ein Mann, und was für ein Mann! Ein folder, ber eine Ginung ftiften tann, ba foll ja, wie fie fagen, Alles zusammenfteben wie ein Bald, ein Bald voll Uhrmacherle! Ha ha. So mach' jest beine Cinung, dann bist du ja geborgen mitsammt ben Andern." Go fagte ber Lömenwirth, man batte gar nicht geglaubt, baß er so boshaft sein kann. Leng mar eben ber einzige von feinen Glaubigern, ber ihm in ben Schuß lief, und auf ihn ging bie gange Labung feines Bornes los.

Leng mar balb glübend roth, balb blag geworben, feine Lippen bebten, und er fagte: "Schwäher, Ihr feid der Groß-vater von meinen Rindern, Ihr wißt, was Ihr ihnen genommen. 3d möcht' Guer Gemiffen nicht haben. Aber ben Balb barf man nicht schlagen. Ich laffe es auf einen Broces antommen."
"Gut. Das mach' bu, wie bu willft," fagte ber Lowen-

wirth und ichentte fich ben Raffee jum nachtifch ein. Leng bielt

es in ber Stube nicht mehr aus.

Muf ber Steinbant vor bem Lowen faß eine abgebarmte Geftalt, es mar ber Probler. Er fagte jedem, ber vorüber ging, er warte hier auf ben Amtspfleger, benn broben beim Lömenwirth fei fein bestes Bert, worin er alle feine Erfindungen angebracht, verpfändet; bas burfe nun nicht mit versteigert werben, damit es binaustame und alle Welt es ihm nachmache und er nichts davon babe. Die Gant-Commission muffe ibm vorber ein Batent bei ber Regierung auswirken, bas ibn jum reichen und berühmten Manne mache. Leng gab fich viele Mube, ben Alten gu beruhigen, er fuchte ihm gu beweisen, bag er ber Gingige fei, an bem ber Lowenwirth brav gehandelt, benn er hatte bie Berte. bie nicht vertäuflich maren - fie ftanben alle noch oben - gum

vollen Preise abgenommen und ben Probler auf bem Glauben gelaffen, baß fie nur verpfandet feien. Der Brobler mar aber nicht von feinem Gedanten abzubringen, fo wenig er fich von

ber Stelle bewegen ließ.

Leng ging bavon, er hatte genug für sich zu thun. Er eilte zum Ohm Betrowitsch. "Siehst bu," sagte bieser triumphirend, "hab' ich dir's nicht hier in meiner Stube gesagt, damals, wie ich hatt' um das Annele anhalten sollen für dich, hab' ich dir's nicht gesagt, ber Löwenwirth ift fein Sammetkapple auf bem Ropf und feine Stiefel an ben Guben foulbig? Und ben biden Bauch bat er fich von frembem Gut angefreffen."

"Ja, ja, Ohm, Ihr habt Recht, Ihr feid gescheit, aber

jest belft mir."

"Da ist nichts zu helsen." Lenz erzählte die Angelegenheit mit dem Walde. "Da läßt fich noch vielleicht mas machen," fagte Betrowitich.

"Gottlob! Wenn ich nur ben Balb friege!"

"Davon ift teine Rebe; ber Wald ift vertauft, aber er barf nur burchforftet und nicht gang geschlagen werben. Der Balb ift ber Wetterschut fur bein Saus, ber barf nicht umgemacht werden, mir nichts, bir nichts. Bir wollen bem Bergichinder von Trenglingen icon ben Deifter zeigen."

"Berr Gott, mein Baus!" fdrie Lenz. Es war ibm, als

ob es einfturge, als ob er beim muffe, es ju retten.

"Dein Saus! Ja mobl, bu bift aus bem Sauste," fagte Betrowitich und lachte babei über seinen guten Big. "Geb' jum Schultheiß und thu' Ginspruch. Noch Gins, Leng; ich glaub' in meinem Leben an feinen Menfchen mehr; ich bab' bir bamals gesagt, beine Frau ift die einzige Gute im Saufe. In den beiben Andern, fiehst bu, habe ich mich nicht getäuscht. Sie bat's aber auch icon lang gewußt, por Jahren bat fie's icon gewußt, und gewiß gewußt, wie's mit ihrem Bater ftebt. Und bu marft ber Nothnagel, weil fie ber Schwiegersohn vom Dottor nicht gewollt bat, und er bat's recht gemacht."

"Ohm, warum fagt Ihr mir bas jest?"

"Warum? Beil's mahr ift; ich tann bir Beugen bafur aufrufen."

"Warum aber jest?"

"Bibt's benn eine Beit, wo man bie Dahrheit nicht fagen

soll? Ich hab' gemeint, du und bein Bilgrim, ihr waret solche Tugendhelden. Ich will dir sagen, was du bist; du bist der armste Mensch gewesen, eh' du dein Geld verloren hast, denn du bist ein Reuling, und das ist der armüthigste Mensch, da hat der Sack immer ein Loch. Ja, Reuling, merk' dir das. Du hast immer heute Reue auf das, was du gestern gethan hast, und dann benkst du: o, ich Unglückseiger! und ich hab's doch so gut gemeint! Mitleid will kein Mann, oder er ist kein Mann; um Mitleid bettelt nur ein Weib."

"Ohm, Ihr gehet hart mit mir um."

"Weil du zu weich mit dir umgehst. Jest aber sei einmal sest, laß deine Frau nichts entgelten: behandle sie sanst, denn sie ist jest im Elend, weit mehr als du."

"@0 3"

"Ja. Dem stolzen Löwen-Unnele, bem wird's jest schwer eingeben, wenn sie nicht mehr benten kann, es ist Jedes stolz barauf, baß sie ihm guten Morgen sagt."

"Es ift jest nicht mehr bas Lowen : Unnele, es ift meine

Frau."

"Ja, vor Gott und ben Menschen; es war bein eigener

freier Wille, ich habe bir abgerathen."

Lenz eilte zum Schultheiß und traf ihn nicht zu hause, sein Weg ging wie durch Dornen, sie rissen und zerrten an ihm; die guten Menschen waren nicht daheim, und die bösen holten hervor, was sie im Geheimen gegen ihn im Sinne hatten, und plagten und höhnten ihn, eben jest, da er hilflos war. Er ging wieder heimwärts, rannte aber an seinem Hause vorbei nach dem Walde und befahl den Holzhauern, einzuhalten: "Es darf hier nicht geschlagen werden."

"Bezahlst bu uns ben Taglohn für beute?"

"3a."

"Gut." Sie nahmen ihre Aerte und gingen beim.

Bu Saus fand Lenz Annele, wie sie die Kinder an sich brudte und schrie: "O, meine armen Kinder! Ihr mußt betteln geben, ihr armen Kinder!"

"So lang ich lebe und gesund bin, bas nicht; ich bin ber

Mann, halte bich nur rubig und fei gutmuthig."

"Gutmuthig? Ich habe mein Lebtag nichts Bofes gethan; und bu irrft bich, wenn bu jest glaubst, bag bu mich unter-

jochen kannst, daß ich vor dir krieche, weil mein Nater das Unsglud gehabt hat. Gerade nicht! Kein bischen geb' ich nach. Jest ist's an dir, beine berühmte Gutmuthigkeit zu zeigen. Zeig' jest, wie du beiner Frau beistebst."

"Ich will's ja, aber wer die Hand nicht aufmacht, bem

tann man nichts geben."

"Hättest du mir nur gesolgt und den Löwen gekauft, da wären wir versorgt, und das Haus wäre nicht versremdet. Und sag mir nur kein Wort wegen dem Geld! Da, wo du jest siest, da hast du gesessen, und da ich, und da hat das Glas gestanden, ganz nah am Rand, ich hab's noch hereingerückt; erinnerst dich? Da hab' ich dir's gesagt, deutlich und ehrlich gesagt hab' ich's: ein ordentlicher Mann giebt kein Geld her, auch dem Vater nicht, so mir nichts, dir nichts."

"haft du benn bas bamals icon gewußt?"

"Ich habe gar nichts gewußt, gar nichts; ich weiß nur, was orbentlich ift, und weiter laß mich in Ruh."

"Willft bu nicht zu beiner Mutter geben? Sie jammert

gar arg."

"Was soll ich bei ihr? Daß sie noch einmal heult, wenn ich komme? Ich soll wohl gleich hinunter gehen und mich von allen Leuten beguden und bemitleiden lassen? soll hören, wie des Doktors liebe Töchter Musik machen und lachen, wenn ich vorüber gehe? Ich bin mir da oben in meiner Ginsamkeit genug,

ich brauche feinen Menschen."

"Bielleicht ist's zum Guten," tröstete Lenz, "vielleicht bist du da oben in der Einsamkeit von jest an glüdlicher und besser bei mir. Es kann wieder kommen, es muß wieder kommen, wie's einmal war, damals, wo du gesagt hast: hier oben sind wir im himmel und lassen die Welt da unten suhrwerken und jagen und rennen, wie sie mag. Daran wollen wir uns halten. Wir waren einmal glüdselig und werden's wieder; wenn du gut bist, kann ich so viel arbeiten als Drei. Und vor mir kannst du ruhig sein: wegen dem Gelde habe ich dich nicht geheirathet."

"Und ich habe bich auch nicht wegen bem Geld geheirathet, war' auch nicht ber Dube werth; wenn ich auf Reichthum hatte

feben wollen, hatte ich gang Unbere haben tonnen."

"Bir find ichon ju lange bei einander, man redet ba nicht mehr von Seirathen." brach Leng ab; "wir wollen effen."

Bei Tische erzählte Lenz die Sache mit dem Walbe, und Unnele sagte: "Beißt bu, was babei heraus kommt?"

"Was?"

"Richts, als daß du ben Holzhauern den Lohn bezahlen mußt."

"Das wollen wir sehen," sagte Lenz, und ging gleich nach Tische abermals zum Schultheiß, ben er in der Frühe nicht getrossen batte.

Auf dem Wege gesellte sich ein trauriger Genosse zu ihm; leichenblaß kam Faller auf ihn zu und rief: "O, das ist entsetz-

lich, entfetlich, bas ift ein Blit aus heiterem Simmel!"

Lenz sprach beruhigend; freilich sei britthalb tausend Gulden ein schwerer Verlust, aber er werde hoffentlich doch aufrecht stehen. Er dankte dem treuen Kameraden für seine Theilnahme. Da blieb Faller stehen wie eingewurzelt. "Was? dich, dich hat er auch hinein gebracht? Und mir ist er auch einunddreißig Gulden schuldig, sauter gute Uhren, ich habe wenig dabei verdient, aber ich habe es bei ihm stehen lassen wie auf der Sparkasse; um ein Ziel an meinem Haus abzuzahlen. Jeht bin ich auf mindestens zwei Jahre zurückgeschnellt."

Leng ließ bie Sande finten und fagte, bag er fich nicht bei

bem Rameraden aufhalten fonne, er muffe jum Schultheiß.

Faller fab ibm traurig nach, er vergaß fast fein eigenes

Elend über bem bes Freundes.

Der Schultheiß: Doktor war von dem Schlage, der den Löwenwirth getroffen, tief gebeugt. Die Summe, die er selbst dabei verlor, war ohne Bedeutung, aber dieser Sturz war ein Unglud

für bas gange Dorf, für bie gange Begenb.

Alls Lenz erzählte, wie auch er betroffen sei, rief ber Doktor, sich entsetzend: "Also auch bich hat er mit hineingerissen! Nun überrascht mich nichts mehr. Wie ist's nur möglich? Wie ist's nur möglich?" Nach einer Weile sagte er: "Wie trägt's beine Frau?"

"Sie ichiebt alles mir gu."

Lenz berichtete vom Wald und drang auf schleunigste' Gulfe, daß nicht auch noch sein haus allem Wetterschaden ausgesetzt sei und ihm nicht einmal ploglich der Berg auf den Kopf rolle. Der Schultheiß-Dottor stimmte bei: "Den Wald da kahl abholzen, das verschändet unsere ganze Gegend, und vielleicht verdirbt dadurch

unser bester Brunnen, ber bei ber Kirche, ber vom Wald gesspeis't wird. Mindestens einen Vorstand auf dem Bergrücken müßte man stehen lassen, aber wir können nichts dagegen thun. Es ist und bleibt ein Elend, daß die Waldeigenthümer Alles abbolzen dursen, wie es ihnen einfällt. Sie wollen jetzt ein Gesetz dagegen machen, aber ich fürchte, es geht da auch wieder wie immer: wenn die Kuh draußen ist, macht man den Stall zu."

"Aber, herr Schultheiß, mich trifft bas Glend zuerft. 3ft

ba nichts zu machen?"

"Ich glaube schwerlich; es ist bei der Ablösung der Grundslaften versäumt worden — ich war damals noch nicht Schultheiß, bein Schwäher war's —, das Recht der Gemeinde und auch dein Recht zu wahren. Freilich hätte Niemand da ein Haus hinges baut, wo deines steht, wenn man an dem Wald hätte den Kahlshieb machen dürsen; aber du hast kein verbrieftes Necht auf den Walbschutz. Prodir's aber beim Amt, ich will dir ein Schreiben mit geben, vielleicht können sie dort doch noch helsen."

Leng ist es in ben Knieen; er tann taum vom Fled, er barf aber jest nichts verfaumen und bie Rosten nicht schenen. Er

nimmt ein Fuhrwert und fahrt nach ber Stadt ju Umt.

Eine fast vergeffene Gestalt zeigte sich unterbeg auf ber

Morgenhalbe, und zwar in ftrahlendem Bute.

Die Krämerin aus dem nächsten Dorfe, die Base Ernestine, über die Annele damals bei der ersten Aussahrt so sehr gespottet hatte, kam auf Besuch, in einem neuen seidenen Kleid, mit einer goldenen Uhr behängt. Sie sagte, sie sei im Dorf gewesen, sie habe Geld einzucassiren gehabt, es ginge ihr Gottlob sehr gut, ihr Mann mache als Bermittler bei Häuser= und Güterkauf und auch im Lumpenhandel gute Geschäfte, und er sei auch Agent sur Feuer=, Hagel-, Menschen= und Vieh=Versicherung, die schön gedruckten Taseln hingen an allen Laden, das bringe ein schönes Stück Geld ein, und man habe gar nichts dabei zu riskiren, sie habe eben die Ausstände eingetrieben, und da habe sie es nicht übers Herz bringen können, auch nach Annele umzuschauen.

Unnele bankte höslich und entschuldigte sich, baß sie keine Auswartung machen könne. Ernestine betheuerte, baß sie nicht

befregen getommen fei.

"Ich glaub' bir bas," sagte Unnele, und biese Worte hatten viele Deutungen. Unnele mar fest überzeugt, baß Ernestine nur

gekommen sei, um Rache an ihr zu nehmen. Annele, die sie stets gering angesehen hatte, sollte jeht vergehen vor Neid und Aerger. Annele war indeh noch Wirthstöchterlein genug, um die Boshafte mit einigen aufgewärmten höslichen Redensarten abzuspeisen; sie bewahrte dabei aber ihren Stolz — sie war die Haustochter vom Löwen, und das nur eine arme Verwandte, die einst als Magd bei ihnen gedient — sie gab Ernestinen zu verstehen, daß es Geschäfte gebe, die sich nur für niedere Leute schieden,

Unbere fonnten baraus tein Beld gieben.

Ernestine war in ber That nicht ohne Schabenfreube bie Morgenhalbe hinaufgegangen, wenn fie gleich babei an ihre Urm: tasche griff, in ber sie ein Bfund gebrannten Raffee und ein Bfund Buder für Unnele jum Mitbring batte. Alls fie aber Unnele fab, vermanbelte fich ihre Schabenfreube in aufrichtiges Mitleid, und als Unnele fie fo von oben berab behandelte, tam fie wieder in die altgewohnte Unterwürfigfeit und vergaß ihr neues feidenes Rleid und ihre goldene Uhr. Den Mitbring, fie Unnele hatte geben wollen, bot fie ihr jest als Brobe bamit sie auch ihre Rundschaft gewinne, und sie weinte in ber That aus bem Bergen, als fie fagte: wenn alle Menfchen, Die Gutthaten aus bem Lowen empfangen, fie jest vergelten mochten, ba konnten die Eltern ber Unnele noch hundert Jahre vollauf bavon leben. Sie fette mit aufrichtigem Tone bingu, bag wenn Unnele auf ben Lömen gebeiratbet batte, gewiß Alles noch im alten auten Stand mare.

Bei biesem Lodruf vergaß Annele allen alten haber und alle neuen Rleiber ber unleiblichen Base. Es ging nun an einen Austausch von Erinnerungen an glüdliche Beiten, mit Klagen über die Gegenwart untermischt, über die falschen, undantbaren Menschen, und sie waren so einig, daß Annele und Ernestine von einander schieden, als wären sie von Ewigkeit her die besten Freundinnen gewesen und hätten wie Schwestern mit einander

gelebt.

Unnele gab Ernestinen noch ein Stud Weges das Geleite und beaustragte sie, ihr Mann solle ein schickliches Wirthshaus suchen, besonders wo eine gute Ausspanne ist, das sich taufen und in die höhe bringen ließe, und dann wollten sie ihr haus hier auf der Morgenhalde verkaufen.

Ernestine versprach, Alles zu beforgen, und bat Annele

wiederholt, ja nicht zu einem Andern zu schiden, wenn fie Raufsmannswaaren brauche.

Als Annele wieder heimkehrte, gingen ihr mancherlei Gebanken durch den Kopf: unser Haus hat so viele Menschen verssorgt und ins Glück gesett, und wir sollen nichts mehr sein? Sogar die einfältige Ernestine ist bei uns gewißigt worden, daß sie jest einem Kausladen vorstehen kann, und hat ihren Mann, den verkommenen Schneider, zu etwas gebracht. Sie hat früher meine abgelegten Kleider getragen, und wie kommt sie jest daßer! Wie eine Amtmännin, und rasselt mit dem Geld in der Tasche! Und ich soll's zu nichts mehr bringen, soll da oben verdorren und soll gar von der Ernestine Wohlthaten annehmen? Denn sie hat es doch nur nicht gewagt, mir den Kasse und Zucker zu schenken, und hat ihn als Probe dagelassen. Kein, Uhrmacherle! Ich ziehe dich anders auf, und ich sese eine Musit, die anders tlingt.

Sie war nur froh, daß sie ben Auftrag gegeben, ein Wirthsbaus ausfindig zu machen. Wenn einmal was Bestimmtes da

ift, ba tann man gang anders vorfahren.

Einstweilen hielt sie sich still und ruhig. Erst spät in der Nacht kehrte Lenz aus der Stadt zurück mit abschlägigem Bescheid. Es sand sich kein verbrieftes Recht auf den Waldschutz. Und als Lenz Morgens erwachte und die Axthiebe am Berge hinter seinem Hause hörte, war's als ginge ihm jeder Axthieb ins Mark. Ich nicht' am liebsten sterben, sagte er zu sich selbst und ging an seine Arbeit. Er war den ganzen Tag wortlos, und nur, als er am Abend das Licht in der Kammer auslöschte, sagte er laut: "Ich wollte, ich könnte auch mein Leben so auslöschen!"

Unnele that als ob fie ibn nicht borte.

Annele hatte bisher über ben so traurigen Fall keine Thräne vergossen, weder über das Loos der Eltern noch über ihr eigenes. Sie hielt sich, mit Ausnahme der Klage um die Kinder, gefaßt. Als aber am andern Morgen kein neudadenes Weißbrod mehr vom Dorfe herauf kam, als sie den gewöhnlichen Brodlaib zum Kassee auf den Tisch legte, kugelten ihr schwere Thränen die Wangen herab und sielen auf das Brod; sie schnitt sich, ehe es Lenz sah, das thränenseuchte Stüd ab und aß es, aß es mit ihren Thränen.

## Siebenundzwanzigstes Kapitel.

Alles barnieber.

Die Bant gerrte Alles ans Tageslicht, und ba tam jum Borfchein, mas ber Löwe im Berborgenen beberbergt hatte.

Der Löwenwirth erschien als ein mahrer Gräuel.

Er hatte, um Leute ju befriedigen, die ibm fremd und ftreng gegenüber ftanben, gerabe biejenigen betrogen, bie ihm jugethan und von ihm abhängig waren. Selbst die eigenen Postillone waren um ihr Bifichen Erspartes gekommen. Arme Uhrmacher gingen verzweifelnd im Dorfe bin und ber und klagten: ber Lowenwirth hat ihnen Monate und Jahre ihres Lebens gestohlen, und Jeber batte boch barauf geschworen, bag er ber rechtschaffenfte Mann landauf und landab fei. Die Löwenwirthin fam babei nicht beffer weg, obgleich fie fo unschuldig that. Gie hatte immer einen folden Glang um ihr Saus verbreitet, und immer großthuerisch geprahlt und Jeben mit ihrer Suld begnadigt. Der Löwenwirth batte boch nur mit Schweigen gelogen und fich's gefallen laffen, bag man ibn Chrenmann rechts und Chrenmann

links nannte, und ben Accuraten noch obendrein.

Biele Gläubiger tamen ju Lenz auf Die Morgenhalbe; fie ließen fich ben weiten Weg nicht verbrießen, fie maren einmal im Dorf und hatten ein Recht barauf, bas gange Glend gu feben. Es war ein Gemisch von Mitleib und Aufrichten an noch größerem Clend, ba fie Alle Lenz beklagten, baß er fo bos brein gefallen sei. Manche trofteten ihn indeß, daß er vielleicht feinen Ohm beerbe, und fie betheuerten, bag fie nichts von ihm forbern wollten, wenn er reich sei, sie hatten ja tein Recht bazu. Und wo sich Lenz sehen ließ, wurde er bedauert und beklagt wegen ber Schlechtigkeit bes Schwiegervaters, ber ben eigenen Sohn ausgeraubt. Es gab nur einen einzigen Menfchen, ber bem Lömenwirth noch bas Wort rebete, und bas mar Bilgrim, und baß er bas aus voller Seele that und im hause bes Lenz immer behauptete, ber Löwenwirth habe fich nur verrechnet, er habe auf ben ungludlichen brafilianischen Broces Alles geftellt und fei nicht folecht, bas gewann ihm bas Berg bes Unnele, benn ben Bater hatte fie immer geliebt. Man fagte im Dorf, Die Lowenwirthin suche noch alles, mas fich bei Seite ichaffen ließe, gum

Leng binauf zu bringen. Gin armer Uhrmacher tam gerabes: wegs ju Leng ins haus und fagte: er wolle nichts verrathen, man folle ihm nur so viel geben, mas er zu fordern habe. Lenz rief seine Frau herbei und erklärte, er werbe es ihr nie vergeben, wenn fie fur einen Seller Werths ungetreues Gut ins haus aufnehme. Unnele schwor auf bas haupt ihres Kindes, baß bas nie gewesen sei und nie fein werbe. Leng that ihre Sand vom Saupte bes Rindes weg, benn er wollte fein Schworen. Unnele hatte Recht, bas Saus auf ber Morgenhalbe beherbergte fein unrechtes Gut. Die Schwiegermutter war oft ba. Leng fprach wenig mit ihr, und jest mar's geschidt, bag Frangl nicht mehr da war, benn die neue Magd — sie war eine nahe Berswandte des Löwen-Annele — ging in der Nacht mehrmals mit schweren Körben bin und her zwischen dem Löwen und dem benachbarten Dorfe, und die Rramer : Erneftine wußte aus Allem Beld zu machen. Der einzige von ben Bafallen bes Lömenwirths, ber nichts an ihm verlor, mar ber Mann ber Rramer-Erneftine. Die Uhrmader, Die fein baar Gelb befamen, burften bafur allerlei Baaren beim Aramer entnehmen und der Lowenwirth burgte bafür. Best hatten bie Urmen teine Uhren, aber Schulden, und ber Rramer betheuerte ihnen aufrichtig, baß fie gablungefähiger feien als ihr ebemaliger Burge.

Die Leute hatten Lenz bedauert, weil der Fall des Schwähers auch ihn mit niederreißen werde. Er hatte zuversichtlich darauf geantwortet, daß er sest stehe; nun aber, das war ein ewiges Kommen und Warten! Wo Lenz nur einen Kreuzer schuldig war, wurde es ihm abgesordert, man traute ihm eben nicht mehr. Lenz wußte sich nicht zu helsen, und die Hauptsache durste er Annele gar nicht bekennen, sie hatte ihn ja davor gewarnt. Denn mitten in der Wirrniß kündigte der Gläubiger des Faller diesem die Hauptschuld; die Bürgschaft des Lenz war jest keine Stüße mehr. Faller war außer sich vor Wehmuth, da er Lenz das mittheilen mußte und ihm klagte, daß er mit seinem Doppels

gespann fein Untertommen wiffe.

Leng versprach ihm zuversichtlich Gulfe, fein alter guter Name und ber feiner Eltern wird doch noch vorhalten. So schlecht kann doch die Welt nicht fein, daß altbewährte Ehrlichkeit nichts mehr gelten foll. —

Unnele wußte nur von ben kleinen Schulden, und fie fagte: "Geb boch jum Ohm, er muß bir helfen."

philad by Google

Ja, jum Dom! Betrowitsch ging regelmäßig aus bem Dorfe, wenn ein Leichenbegangniß barin war. Nicht aus Mitleid, benn er hatte den Unblid nicht gern. Und am andern Sag nach bem Kalle bes Lowenwirths mar Petrowitsch abgereist. Das Gerebe von bem gefallenen Dann mar ihm auch zuwider und er überließ biegmal fogar bem Beginecht bie Ginerntung ber unreifen Rirfchen von ben Baumen an ber Strafe. Erft als es bereits winterte und ein neuer Wirth im Lowen mar und die beiben Alten nach ber Stadt in ein Nebenhaus bes Schwiegersohn: Solg: banblers gezogen maren, mar er wieber fichtbar im Dorfe.

Der Lowenwirth batte fein Schidfal mit fast bewundernswerthem Gleichmuth getragen. Rur einmal, als ber Technifer mit ber Caleiche und ben beiben Fuchsen braugen bor bem Dorfe an ihm vorüber fubr, ba verlor ber Lowenwirth fein Gleichgewicht, aber es fab Riemand, wie er folperte und in ben Graben fiel

und bort lange lag, bis er fich endlich wieber aufrichtete.

Betrowitsch hatte jest einen anbern Spaziergang. Er ging nicht mehr am Saufe bes Leng porbei und nicht mehr in ben

Bald, der bereits fast ganz niedergeschlagen war. Lenz saß bis in die Nacht hinein und rechnete; es läßt sich noch helfen, und balo bot fich ihm eine Summe, aber fie mar beiß, als tame fie frifch aus bes Teufels Mungftatte.

Der Mann ber Rramer : Erneftine tam mit einem Fremben auf bie Morgenhalbe und fagte: "Leng, ber Mann will bein

Saus taufen."

"Was? mein Saus?"

"Ja, bu baft's felbft gefagt; es ift jest viel weniger werth, als fruber, feitbem ber Balb gefchlagen ift, es fteht gefährlich, aber es werben fich ichon Bortebrungen treffen laffen."

"Wer hat benn gefagt, baß ich mein Saus vertaufen will?"

"Deine Frau."

"Co? meine Frau? Unnele! tomm berein. Saft bu gefagt,

baß ich mein Saus vertaufen will?"

"So nicht; ich hab' ber Ernestine nur gesagt, wenn ihr Mann ein gutes Wirthshaus in einer guten Gegend weiß, wollen wir eins taufen und vertaufen bann unfer Saus."

"Und da ist es boch gescheiter," fügte ber Rramer bei, "ihr verlaufet zuerst euer haus; mit baar Gelb in ber hand frieget ihr leicht ein ichidliches Wirthsbaus."

Leng war blaß geworben und fagte endlich: "Ich vertaufe

mein Saus gar nicht."

Der Rramer ging mit bem Fremben, ichimpfend und fpottend über bie vermahrlosten Denichen, bei benen tein Bort mehr gelte, und die Ginem unnöthige Dube machen.

Leng wollte auffahren, aber er hatte noch Rraft genug, fich ju bezwingen. Als er mit Unnele allein mar - fie ichwieg, obgleich er fie mehrmals ansab - fagte er endlich: "Warum baft

bu mir bas gethan?"

"Dir? Ich habe bir nichts gethan, aber bie Sache muß fein. Es giebt teine Rube, bis wir von hier fort sind. Ich will nicht mehr hier sein, und ein Wirthshaus will ich haben, und du wirst seben, ich verdiene im Jahre dreimal so viel, als du mit beiner Stiftlesfucherei."

"Und bu meinst, bu tannst mich bazu zwingen?"
"Du wirst mir's banten, wenn ich bich bazu gezwungen babe; bu tommft fcwer aus bem alten Trab beraus."

"Ich bin heraus, ich tomme heraus," sagte Lenz bumpf, jog mit haft seinen Rod an und verließ bas haus.

Unnele lief ibm eine Strede nach.

"Bobin gebft bu, Leng?"

Er gab teine Untwort und ging immer weiter ben Berg binan. Dben auf bem Ramm bes Berges ichaute er noch einmal um; da lag sein elterliches haus; es war jest nicht mehr vers bedt von den Bäumen, es war nadt, und ihm selber war's, als ware er nadt, sein ganzes Leben ist in die Welt binaus gestellt. Er wandte fich ab und rannte weiter. In die Frembe, in bie Frembe giehft bu, und wenn bu wiedertehrft, bift bu anders und Die Belt anbers ....

Er rannte weiter, immer weiter, und boch jog's ihn mit unbandiger Gewalt jurud. Endlich feste er fich auf einen Baum: ftumpf und bebedte fich bas Beficht mit beiden Banden. Es mar ein stiller, milber Spatherbstmittag, Die Sonne meinte es noch gut mit ber Erbe und besonders mit ber Morgenhalde; fie beicien noch mit warmem Blide bie gefällten Baume, Die fie fo lange erquidt hatte. Die Elstern schnatterten rebselig brunten auf bem Kastanienbaume, und ber Nußhäher redete manchmal ein Wort drein. In Lenz war Alles Racht und Tod. Da rief ein Rind: "Mann, belfet mir auf."

Lenz erhob sich und half dem ältesten Töchterchen Fallers, das hier Späne gesammelt hatte, die Traglast auf den Rücken nehmen. Das Kind erschraf, da es Lenz erkannte, er sah so wild aus, wie ein Mörder, wie ein Gespenst. Das Kind ging

eilig ben Berg binab. Leng fab ibm lange nach.

Es war schon Nacht, als er beimkehrte. Er sprach tein Wort und saß wohl eine Stunde lang starr vor sich nieders schauend auf dem Stuhle. Dann betrachtete er das handwerkszeug, das an der Wand hing, und die Geschirrhangen an der Dece wie mit staunenden, prüsenden Bliden, als müßte er sich besinnen, was denn das alles sei, wozu denn das alles dienen solle.

Das Kind in ber Rammer fchrie, Unnele ging hinein, fie

fonnte es nicht anders beschwichtigen, fie mußte fingen.

Die Mutter singt um bes Kindes willen, wenn ihr bas Webe auch das herz bricht. Da richtete sich Lenz auf. Er ging hinein in die Kammer und sagte: "Unnele, ich bin in der Frembe gewesen, ich habe auf und bavon gehen wollen. Ja, lach' nur, ich hab's gewußt, daß du lachen wirst."

"Ich lache nicht, ich habe auch schon baran gebacht, vielleicht mar' es gut, wenn bu bas noch nachholtest und auf ein Jahr in die Fremde gingst. Du tamst vielleicht gewißigter wieder

und Alles mare rubiger."

Lenz schnitt es in die Seele, daß ihn Annele könnte ziehen lassen, und er sagte nur: "Ich habe nicht fort gekonnt, so lang' mir's gut gegangen ist, jest mit dem Elend im Herzen kann ich's noch weniger. Ich bin nichts, ich bin zu gar nichts nut, wenn ich nicht ein glückliches Gedenken in der Seele habe."

"Jett muß ich lachen," fagte Unnele, "im Glud haft bu

nicht in die Fremde gekonnt und im Unglud auch nicht?"

"Ich versteb' bich nicht, ich hab' bich nie verstanden und

du mich auch nicht."

"Das ist das Aergste, daß in dem Clend draußen noch ein Clend in uns ist."

"Go thu's ab und fei gut."

"Sprich nicht fo laut, bu wedst bas Kind noch einmal," entgegnete Annele.

Sobald fie an ben Buntt ber Ginlentung jur Gute tam,

war nicht mehr mit ihr zu reben.

Leng ging wieber in die Stube, und als auch Unnele berein

kam und die Kammerthüre leise ansehnte, sagte er: "Jest in dem Elend, jest sollten wir einander recht lieb haben und herzen; das wär' das Einzige, was wir noch haben, und du willst nicht. Warum willst du nicht?"

"Das läßt sich nicht zwingen."
"So gehe ich noch einmal fort."

"Und ich bleibe babeim," fagte Unnele tonlos, "ich bleibe bei meinen Rinbern."

"Es find meine fo gut wie beine."

"Freilich," fagte Unnele wieder mit barter Stimme.

"Und jest fangt die Uhr an zu fpielen!" schrie Lenz jammernd. "D Gott, und den luftigen Walzer! Ich mag gar teinen Ton mehr horen, gar nichts. Wenn mir nur einer das hirn einschlüge, das ware das Beste; ich triege keinen Gedanken und nichts mehr hers aus! Kannst du denn nicht ein gutes Wort sagen, Unnele?"

"Ich weiß teins."

"So will Ich eins fagen: Wir wollen Frieden haben, und Alles ift gut."

"Ift mir auch recht."

"Rannst bu mich jest nicht um ben hals nehmen und bich freuen, bag ich wieder ba bin?"

"Rein, aber morgen vielleicht."

"Und wenn ich beute Racht fterbe?"

"Co bin ich eine Bittfrau."

"Und beiratheft bann einen Unbern?"

"Wenn mich einer mag."

"Du willft mich verrudt machen!"

"Ift nicht mehr viel nothig bagu."

"Unnele!!!"

"Ja, fo beiß' ich."

"Was foll benn aus alle bem werben?"

"Das weiß Gott."

"Unnele! Ist benn Alles nicht gewesen, daß wir einmal fo bergensfroh mit einander waren?"

"Ja, es muß einmal gewefen fein."

"Und tann's nicht wieber fein?"

"3d weiß nicht."

"Warum giebst bu mir folche Antworten?"

"Weil bu mich fo fragft."

Leng bebedte fich bas Geficht mit beiben Sanben, und fo fag er fast bie gange Racht.

Er wollte ausbenten, mas benn mar, und warum benn

neben bem andern Unglud auch noch bas und fo entfetlich!

Er fand es nicht, er bachte sich Alles burch vom ersten Tag bis heute, er fand es nicht. Ich sind es nicht! Ich sind es nicht! — rief er. Wenn nur eine Stimme vom himmel täme und mir's sagte!

Es tam teine Stimme vom himmel, es blieb ftill und lautlos. Nur bie Uhren gingen im Tatte fort. Leng fab lange gum

Fenfter hinaus.

Es war eine stille Nacht, nichts regte sich, Schneewolken jagten am himmel eilig babin. Dort auf bem fernen Berge beim Kettenschmied brannte ein Licht, es brannte bie ganze Nacht, ber Kettenschmied ist heute gestorben. Warum hat der sterben

tonnen und nicht bu? Und bu marft fo gern ....

Leben und Tob jagten im wirren Durcheinander durch die Seele des Lenz, die Lebenden lebten nicht, die Todten waren nicht todt, das ganze Leben ist nichts als eine einzige Unbarmherzigs keit, nie hat ein Bogel gesungen, nie ein Mensch ein Lied ansgestimmt. Die ganze Welt ist wieder ode und wüst wie vor der Schöpfung, Alles schwimmt durcheinander...

Die Stirn bes Lenz fiel auf ben Fenstersims, er schrat aus entseplichen, machen Traumen auf. Er suchte Rube und Ber-

geffen im Schlafe.

Unnele schlief schon lange; er betrachtete sie: Wenn er nur in ihre Traume seben konnte! Wenn er nur helfen konnte, ihr und sich.

## Achtundzwanzigstes Rapitel.

Bettelhut und Sparpfennig.

Wir sind in einer Gegend, wo es viele Monate lang nicht aufthaut, wenn's einmal gefroren hat. Die Morgenhalde macht die einzige Ausnahme, dorthin wirkt die Sonne so kräftig, daß es dom Dache tropft, wenn anderswo schwere Eiszapsen underweglich niederhangen. In diesem Winter schien auch die Sonne am himmel die Morgenhalde nicht mehr so zu kennen, wie

vor Beiten. Es thaute nicht auf braufen am Sause, und erft brinnen --

Es war nicht nur kalter als ehebem — bas kam wol bas her, weil ber Walb am Berge geschlagen war; die Stämme lagen rings umber und warteten nur auf die Frühjahrsschwallung, mit der sie zu Thal geslößt werden sollten — auch bei den Menschen auf der Morgenhalde war's wie gefroren. Annele schien gar nicht mehr zum Leben erwachen zu können; es war an ihr etwas ersstart, was kein warmer Hauch mehr lösen konnte, und auch der warme Hauch blieb aus.

Unnele, die bei ben Eltern im Orte verblieben war, fühlte sich jest, da sie nicht mehr da waren, von ihnen am schwersten verlassen. Sie sagte es Riemand, aber still in ihr nagte es wie ein Wurm, daß sie die einzige Urme von den Geschwistern sein sollte. Sie konnte den Eltern nichts thun, ihnen nicht beistehen. Ja, wer weiß, vielleicht muß sie selber noch einmal bei den Schwestern betteln geben und sie bitten, die abgelegten Kleider

ihrer Rinder ihren eigenen Rindern gu ichenten.

Annele ging immer still umber, und sie, die Redselige, redete kaum ein Wort. Sie antwortete pünktlich auf alles, was man sie fragte, aber kein Wort darüber hinaus. Das Haus verließ sie sast nie, und ihre vormalige Unruhe schien jest in Lenz gefahren zu sein. Er verzweiselte, daß er mit stiller, ruhiger Arbeit wieder zu etwas komme, und das machte eben, als ob der Stuhl, auf dem er saß, als ob das Handwerkzeug, das er in

ber Sand bielt, brenne.

Dazu hatte er immer kleine Gläubiger zu beschwichtigen und ben Menschen gute Worte zu geben. Er, ber sonst immer einssach gesagt hatte: so und so ist's, und man glaubte ihm, Er mußte jest immer hoch und heilig betheuern, daß er Den und Den bezahlen werde. Um so größer war seine Sorge, daß er das verpsändete Wort einlösen könne, und er verzweiselte an der Mettung seiner Ehre, mehr als nöthig war. Immer dachte er hinaus an diejenigen, die da und dort auf ihr Guthaben warten, seine Unruhe nahm immer mehr zu. Lenz hatte ehedem für zu verlässig gegolten, sest vernachlässigte er da und dort, wo man auf ihn hosse, ja wo er sogar bestimmte Versprechungen gemacht hatte. Er vertraute, daß die Menschen Alles zurechtlegen, da sie doch das eine wissen, daß er im Elend ist, vom andern gar nicht

zu reben. Er lernte bald kennen, daß die Menschen immer in Allem baar Geld sehen wollen, heute muß es klingen, ein Ruf von ehebem halt nur bei Wenigen vor. Man hat zu oft gesehen, wie die Zuverlässigsten in Berwahrlosung geriethen. — Unnele sah wohl, daß er sich übermäßig abqualte, sie hatte es oft auf den Lippen, die Zudringlichen abzutrumpsen und Lenz zu sagen, daß er nicht so bemüthig thun solle; denn je mehr man sich bück, um so mehr trampelt die Welt auf Einem herum. Aber sie beshielt daß für sich, seine Angst sollte ihr zur Aussührung ihres Planes helsen — den gab sie nicht auf — ein Wirthshaus muß gekaust werden, dann ist die Welt wieder anders. In Sorge und Verzweislung sühlte Lenz, wie sein ganzes Herz verwüstet wurde, und manchmal sah er Annele von der Seite an, und er sagte es nicht, aber er dachte es: du hast Recht, du hast mich den Garnichts gescholten, es wird wahr werden, ich din der Garnichts; die Sorge nagt mir am Herzen und die Zwietracht reißt mir das Herz aus einander. Ich din wie eine Kerze, die an beiden Enden angezündet ist. Wenn's nur bald aus wäre!

Man brachte ihm Reparaturen, er follte die kleinen Aussstände dadurch abverdienen. Zest arbeiten, um Bergangenes zu löschen, und man braucht's für heute! — Und kein Ausblick für

die Butunft!

Manche blieben bei ihm sigen, bis er ihnen bie gewunschte Arbeit vollendete, sie hielten ihn in feinem eigenen Sause gefangen, und er konnte sie nicht hinauswerfen. Undere holten mit Schimpfen und Schelten ihr unvollendetes Eigenthum wieder.

Das geht nicht mehr, es muß gründlich geholsen werben. Das ist nicht gelebt und nicht gestorben. "So zwischen Thür und Angel hangen, das darf nicht mehr sein. Ich muß wieder sesten Boden unter den Füßen haben," sagte er zu Annele. Sie nickte kaum merklich, aber schon der seste Wille in ihm gab ihm neue Kraft.

Um frühen Morgen machte sich Lenz auf zu ben Berwandten seiner Mutter im jenseitigen Thale. Die mußten ihm helfen, sie waren immer so stolz auf ihn gewesen, sie konnten ihn nicht sinken lassen.

Als er auf bem Bergestamm war, tagte es, bie Sterne am himmel erblichen, und Lenz schaute hinein in die weite schneebebeckte Welt. Nirgends ein Lebenszeichen, und warum mußt Du leben?

Gin Bort aus feinen ichlaflofen Nachten machte in ibm auf: Der weiße Schlaf! Da ift er.

Das fieberifche Traumwort machte ibm bie Wange ergluben,

und über bie Sobe fauf'te jest ein eifiger Wind.

Leng wurde aufgewedt, benn ber Wind rif ihm ben Sut vom Ropf und rollte ihn einen jaben Abgrund binab. Leng wollte bem hute nach, aber er fab fchnell, daß er in den Tob fturge. Es mare gut, wenn bu burch ein Unglud aus ber Belt tameft - flog ibm fonell burch ben Ginn, aber er folug fich an die Stirn über biefen feigen Gebanten.

Das Schneewehen ließ nicht ab und blendete faft, felbft ber Rabe in ber Luft tonnte feinen Flug taum regieren, er murbe fast geschleubert balb in die Bobe, balb in die Tiefe, und ber fonft fo ficher und rubig fich fdwingende Bogel flatterte angftlich.

Lenz arbeitete fich burch Schnee und Wind, und er athmete endlich frei auf. Dort find Saufer! Der Rauch trennt fich nur fcmer pon ben Dachern, er fcmimmt wie eine leife bewegte Bolte um bas Saus, benn bie Erfindung ber Schornfteine ift bier noch nicht babeim.

Um erften Bauernhofe trat Leng ein, und: "Gi, gruß' Gott, Leng, bas freut mich, bag bu auch noch an mich bentft," rief ibm eine ftattliche Frau entgegen, Die am Berbe ftanb und eben einen machtigen Aft ans einander gebrochen batte. "Warum baft bu ben Sut ab?"

"Jest erkenne ich bich erft; bu bift's, Rathrine? Du bift ftart geworben. Ich tomme als Bettelmann zu bir."

"D Leng, so arg wird's boch nicht fein."
"Doch, boch," sagte Leng, bitter lachelnd, — er fühlte, es ftebt ihm nicht mehr an, mit fold einer Sache ju fpagen -"boch, bu follft mir einen alten but leiben ober ichenten; ber Wind bat mir ben meinigen genommen."

"Romm nur in Die Stube. Meinem Mann wirb's leib fein,

baß er nicht babeim ift, er ift beim bolgichleifen im Balb."

Des Bogtsbauern Ratharine offnete Die Stube und bieg Leng

gang manierlich voraus eintreten.

Es war warm und behaglich in ber Stube. Rathrine nahm es gut auf, baß ihr Leng offen geftand, er habe nicht baran gebacht und nichts bavon gewußt, daß fie bier mobne; es freue ibn aber, baß ber Rufall ibn bergeführt.

"Du bist bein Lebtag ein grundguter, ehrlicher Mensch ges wesen, und es freut mich, daß du so bleibst," sagte Kathrine. Sie brachte einen alten grauen Hut und eine Soldatenmüße ihres Mannes und bat Lenz, doch die Soldatenmüße zu nehmen, der Hut sei gar zu abgetragen, das schicke sich nicht für ihn; aber Lenz wählte den Hut, obgleich er sehr zerdrückt war und auch die Hutschur daran sehlte. Da Lenz so entschieden war, holte Kathrine schnell ihre schwarze Sonntagshaube mit den breiten Bändern, trennte eines davon ab und wand es um den Hut. Sie sprach während dessen von daheim und hatte Alles in gestreuem Andenken.

"Weißt du noch, wie du vom Constanzer Liedersest heim: kommen bist, und du hast den Hut in die Luft geworfen und er ist die Matte hinunter gekugelt und ich hab' dir ihn herausgeholt?"

"Ja wohl. Jest werfe ich ben hut nicht mehr in die Hohe,

ber Wind reißt mir ihn ab."

"Es wird allemal nach bem Winter auch wieder Sommer,"

tröftete Rathrine.

Lenz sah staunend auf die stattliche Frau, die so behend zur Hulfe bereit war und so gut und gradaus sprechen konnte. Sie that es nicht anders, Lenz mußte nochmals Kaffee trinken, und sie hatte ihn schnell fertig. Während Lenz trank, sagte Kathrine, wohl aus mancherlei Erinnerungen heraus: "Die Franzl ist auch schon ostmals bei mir gewesen, wir sind noch immer gute Freunde."

"Man fieht bir's an, es geht bir gut," fagte Leng.

"Ich habe Gottlob nichts zu klagen, ich bin gesund und habe für mich genug und für Andere auch noch was. Mein Mann ist brad und fleißig. Freilich, so lustig wie daheim ist's hier nicht; sie können hier gar nicht singen. Es wäre Alles gut, wenn ich nur ein Kind hätte; ich habe aber mit meinem Manne ausge macht, wenn wir an unserm fünsten Hochzeitstag noch keines haben, nehmen wir eins an. Der Faller muß uns eins geben, da mußt du uns dazu helsen."

"Das will ich gern."

"Du hast grausam gealtert, Lenz; bu siehst so eingefallen aus. Ift's benn mabr, baß bas Annele so eine bose Frau geworben ift?"

Leng murbe flammroth im Gefichte, und Rathrine rief: "D

lieber Gott, wie dumm bin ich! Nimm mir's nicht übel, ich bitt' dich tausendmal, ich habe dich gewiß nicht beleidigen wollen, und es ist gewiß auch nicht wahr; die Leute sagen viel, wenn der Tag lang ist, und wenn er turz ist, nehmen sie die Nacht dazu. Ich bitt' dich tausendmal, laß dich dünken, daß ich's nicht gesagt habe. Schau, ich habe mich so gefreut, daß du einmal siehst, wo ich bin, und jetzt ist alle Freude weg, und ich babe Wochen lang keine Ruhe mehr. Du hast Recht gehabt, die Löwenwirthin hat's der Franzl gesagt: ich bin zu dumm. Ich bitt' dich, gib mir das einsaltige Wort zurück."

Sie stredte ihm bie hand bar, als tonnte er ihr bas Wort

wieder brein legen.

Lenz faßte ihre Hand und betheuerte, daß er ihr nicht bos, im Gegentheil von Herzen dankbar und gut sei. Die Hände der Beiden zitterten. Lenz wollte bald seines Weges weiter ziehen, aber Kathrine hielt ihn noch auf, sie wollte noch recht viel reden, damit das einfältige Wort zugedeckt ware, und als Lenz endlich weg ging, rief sie ihm noch nach: "Grüß mir dein Unnele, und kommet einmal mit einander auf Besuch zu mir."

Leng ging mit bem fremben bute fürbaß. Du tragft ben

Bettelhut, fagte er wehmuthig lachelnb vor fich bin.

Die Reben ber Kathrine gingen ihm nach. Wie hier, so bedauerte man ihn gewiß in vielen Häusern. Das wollte ihm das Herz weich machen, aber er wehrte sich dagegen; er sagte sich, daß er selber schuld sei, daß er nicht fester dastebe.

Der Stod fiel ihm hundertmal aus der hand, und er meinte jedesmal, er muffe zusammenbrechen, wenn er fich budte.

So geht's, wenn man in traurigen Gedanten verloren babin geht. Wenn dir die hand nicht angewachsen mare, murbest bu

fie auch verlieren. Rimm bich jufammen!

Lenz richtete sich straff auf und schritt frisch seines Weges bahin. Die Sonne schien hell und warm, die Eiszapfen an den Felsenwänden gliperten und tropften. Wandern! Wandern! frohe Wanderlieder, die er so oft beim Liederkranz gesungen, gingen ihm durch den Sinn, er wehrte sie ab; das muß ein anderer Mensch gewesen sein, der einmal das aus dem Herzen gesungen hat.

Die Bermandten, bei benen er einsprach, maren beim Willtomm febr erfreut, und er ergählte mehrmals fein hutabenteuer, um biefe Bermahrlofung zu erklaren. Als er aber merkte, daß man sein Daherkommen mit einem abgetragenen hut gar nicht bemerkte, erzählte er nichts mehr davon; und gerade da, wo er schwieg, dachte man innerlich: ber ist schon weit herunter gekommen mit so einem hut.

Man war balb höflich, balb grob: "Wie tannst bu nur baran benten! Du hast ja eine so große Familie, so reiche Schwäger und einen steinreichen Ohm, bie können bir eher helfen."

Bo man gutmuthiger thun wollte, ba hieß es: "Ja, wir brauchen felber Gelb, mir mussen bauen, haben einen neuen Ader gekauft." Und wieder hieß es: "Wärst du nur acht Tage früher gekommen, da haben wir Gelb gehabt, jest haben wir's auf Hypothel gegeben."

Schwer in Sorgen zog Lenz weiter, und wenn er heim bachte, sprach es in ihm: O, wenn ich boch nimmer hinauf mußte bie Morgenhalbe! Da in bem Graben liegen, ba in bem Bald, es sind so viele Bläte, ba hinliegen und sterben, bas ware bas Beste.

Gine unwiderstehliche Dacht trieb ihn aber immer feinen

Weg vormarts.

Da ist Knuslingen, ba wohnt bie Franzl bei ihrem Bruber, es giebt boch noch einen Menschen, ben bein Besuch glücklich macht.

"Ja, glüdlicher konnte kein Mensch sein, als Franzl, ba Lenz bei ihr eintrat. Sie saß am Fenster und spann grobes Werg, und als sie Lenz sah, tanzte die Kunkel in die Höhe. Zweimal wischte Franzl den Stuhl ab, auf den sich Lenz sepen mußte, und klagte nur immer, daß es so unordentlich aussähe; sie bemerkte jetzt erst, wie dumpf und räucherig die Stude war. Lenz sollte erzählen, und doch ließ ihn Franzl nicht zu Worte kommen, und sie sagte oft: "Ansangs habe ich es hier vor Kälte nicht aushalten können; ich war an unsere gute Sonne auf der Morgenhalde gewöhnt. Da giebt die Sonne ja keinen Strahl her, von dem man nicht auch was kriegt. D Lenz! Mag dir's gehen wie es will, sei glüdlich und dankbar, du hast so viel gute Sonne, die kann dir Riemand nehmen.

Aber hier! Sieben Wochen und fünf Tage fällt tein Sonnenstrahl ins Thal herein. Am zweiten Tage nach dem heiligen Dreikonigstag, da fällt der erste Sonnenstrahl Mittags um elf dort auf den Birnbaum da an der Ed vom Berg und von da an geht's gut in die Höhe mit der Sonn' und im Sommer haben wir rechtschaffen warm. Jest hab' ich mich schon wieder drein

gefunden. Aber, Leng, wie fiehft bu benn aus? Es ift mas Fremdes in beinem Geficht, bas ich nicht tenne, und bas gebort nicht binein. Go, fo, wenn bu fo fcmungelft, ba baft bu wieder bein altes Geficht, bein gutes. Du mußt es fpuren, jeben Abend und jeben Morgen bete ich fur bich und bein ganges haus. Dem Unnele bin ich auch nicht mehr bos, gar nicht. Sie hat Recht gehabt, ich gebore unter bas alte Gifen. Wie feben benn beine Rinder aus? Die beißen fie? Wenn ich ben Frühling noch am Leben bin, und wenn ich auf ben Banden friechen muß, tomme ich zu bir, ich muß fie feben." Und bann berichtete Frangl, baß sie drei eigene Guhner und zwei eigene Ganfe habe und ein eigenes Kartoffelland. "Wir find arm," fagte sie, die Hande auf ber Bruft über einander legend, "aber wir haben, Gottlob! noch nie gufeben muffen, mie Undere effen; wir baben noch immer felber etwas gehabt. Und wenn es Gottes Bille ift, ichaffe ich mir nachstes Fruhjahr eine Biege an." Sie lobte ihre Banfe, besonders aber ihre Subner. Die Subner, Die in bem Gitter beim Ofen ihr Winterquartier hatten, gludften, höflich bantend, und ichauten, ben Ramm balb rechts, bald links werfend, ju bem Manne heraus, bem ihre guten Gigenschaften verfundigt wurden. Ja, die goldgelbe henne, Goldammer genannt, stredte die Flügel aus vor Behagen und schüttelte fich bann gludfelig. Leng tam nicht zu Worte, und Frangl glaubte, ibm einen Troft zu geben, wenn sie tapfer auf die Löwenwirthin loszog, und zwischen hinein erzählte sie von des Bogtsbauern Kathrine, wie viel Gutes bie an ihr thue und an allen Armen in ber Gegend. "Gie giebt mir Futter fur meine Subner, und meine Subner geben mir wieber Futter."

Franzl lachte selber über diesen Spaß. Endlich konnte Lenz wenigstens sagen, daß er wieder fort musse. Annele hat Recht, er läßt sich überall zu lang aufhalten, auch wenn ihm der Boden unter den Füßen brennt; er kann nicht abbrechen, wenn ihm einer noch was zu klagen und zu sagen hat. Er fühlte die Borwürfe Annele's, jett, hier; sie stand in Gedanken hinter ihm und drängte weiter. Er schaute rückwärts, als ob sie wirklich da wäre. Er nahm rasch Hut und Stock. Da bat ihn Franzl, mit auf ihre Dachkammer zu kommen, sie habe ihm was zu sagen. Lenz bebte innerlich. Wird auch die Franzl über die Zwietracht im Hause sprechen? Sie sagte aber kein Wort davon, holte aus

bem Strohsad im Bett einen schweren, vollgestopften und vielfach verknüpften Schuh hervor und sagte: "Du mußt mir die Liebe thun, ich schlafe nicht ruhig, ich bitt' dich, heb' du mir's auf und mach' mit, was du willst; es sind hundert Gulden und drei Kronenthaler. Gelt, du thust's und giebst mir meinen Schlaf wieder?"

Lenz nahm das Geld nicht. Franzl weinte, als er Abschied nehmen wollte; sie hielt ihn noch fest und sagte: "Wenn du beiner Mutter was besonders zu sagen hast, thu' mir's zu wissen. Ich komme, will's Gott, bald zu ihr. Ich will dir Alles getreulich ausrichten. Und wenn beine Mutter zu scheu ist und unserm Herrgott nicht Alles sagen will, da gehe Ich. Kannst dich drauf verlassen."

Immer noch ließ Franzl die Hand des Lenz nicht los und sagte oftmals: "Ich habe dir noch was sagen wollen, es liegt mir auf der Bunge, aber ich weiß nicht mehr, was, und ich weiß gewiß, wenn du fort bist, sallt mir's ein. Ich muß dich

noch an was erinnern; weißt bu nicht, mas ich meine?"

Leng mußte es nicht und ging endlich fast unwillig feines

Weges.

In einem Wirthshause am Bege tehrte Leng ein, und: "Beisa luftig! Das ift prachtig, bag bu auch ba bift!" wurde Lenz entgegengerufen. Es war ber Bröbler, ber ihn fo grußte; er saß mit noch zwei Kameraden hinter bem Tische vor einer aroben Maasflaiche Wein. Der eine ber Bechgenoffen mar ber blinde Spielmann von Fuchsberg, bem Lenz alljährlich sein Orgelwert neu berrichtete. Der blinde Spielmann vergerrte etwas bas Besicht in Berlegenheit, ba er bie Stimme bes Leng borte, er half fich aber bamit, bag er bas Glas boch bob und rief: "Komm ber, mir mußt bu Befcheib thun, aus meinem Glas mußt trin: ten." Leng bantte. Der Brobler führte bier bas große Bort, er wollte aufsteben und Leng entgegengeben; aber feine Fuße hielten es fur beffer, bag er figen blieb, und er rief nun laut: "Gep' bich ber, Leng; lag bie Belt braugen verschneit und banterott werben, fie ift nicht mehr werth. Sier figen wir bis gum jungften Bericht. 3d will nichts mehr, gar nichts mehr, und wenn ich nichts mehr hab', vertaufe ich meinen Rod und vertrinte ibn, und lege mich hinaus in ben Schnee und erfpare euch bie Begrabniftoften. Geht ber. Rameraben! Da habt ibr bas befte

Beispiel, was das heute für eine Lumpenwelt ist. Wer was Bessers ist, den richten sie zu Grunde. Trint' einmal, Lenz. So. Seht, das war euch der beste und der brauste Mensch von der Welt, und wie hat ihm die Welt mitgespielt! Wie er ledig gewesen ist und besonders damals nach dem Tod seiner Mutter, wo es geheißen hat: jest muß der Lenz von der Morgenhalde heirathen — die Spaßen, wenn ein Sack Korn ausgeht, können euch nicht toller sein, als damals die Mädchen waren."

"Laßt bas jest," unterbrach Leng.

"Nein, brauchst dich nicht zu schämen, es ist lauter Wahrbeit," beruhigte Pröbler, "des Doktors Töchter, des Papiermüllers einzige Tochter, die so schön und so reich ist und die der
Baron Dingsda geheirathet hat, jede hätte ihn mit Freude genommen. Den Tag nach seiner Berlodung sagte mir der Papiermüller: dem Lenz von der Morgenhalde hätte ich meine Tochter
gern gegeben. Und jett! Sei ruhig, Lenz, sei ruhig, ich sag'
weiter nichts, aber das ist doch Gott bekannt oder dem Teusel,
wer die Borhand haben will. — Seht den Mann da! Sein
eigener Schwäher hat ihn außgeraubt, und er hat ihm die Haare
vom Kopse verkauft, und jett muß sein Haus mitten im Winter
geschoren herumlausen. D, Lenz, ich din auch einmal brav gewesen, aber ich thu' nicht mehr mit, ich hab's genug. Und du
hast's jett auch ersahren. Geh' nur in der Welt herum, wenn
du was brauchst; geh' zu den gutherzigen Menschen. Da schnups!
Ihre Dose össnen sie und bieten dir eine Prise, nichts als eine
Prise. Da schnups!" Der Pröbler drängte ihm seine Dose hin
und lachte undändig.

Lenz erzitterte ins Herz hinein, da er als glanzendstes Beispiel der Berkommenheit aufgestellt wurde; solchen Ruhm hatte er nie zu erwerben gedacht. Er suchte nun dem Pröbler vorzushalten, daß das nichts ist, sich selber zu Grunde richten und dann ausrusen: Da schau, Welt, was du gethan hast! Reut es dich nicht? — Und indem er dem Pröbler vorhielt, daß man nicht von der Welt erwarten durse, was man selber zu leisten habe, man musse sich ausrecht erhalten, wurde der Gedanke immer lebendiger in ihm, aber der Gedanke versing beim Pröbler nicht; er nahm sein Messer aus der Tasche, er nahm das Messer auf dem Tische und dränzte beide Lenz in die Hand und schrie: "So, da hast du die Messer, ich kann dir nichts thun, ich thu' dir

nichts; sag's geradaus, ob ich ein Lump bin ober ob ich ber erste Mensch von der Welt wäre, wenn mir die Welt geholsen hätte; dein Schwäher, den muß der Teusel lothweise auswägen, der hat mit meinem Mark seine knacksenden Stiefel geschmiert, das giebt gute Wichse. Sag' ehrlich, bin ich ein Lump, oder was bin ich?"

Lenz mußte natürlich bekennen, daß der Pröbler einer der ersten Meister wäre, wenn er auf dem geraden Wege bliebe. Der Pröbler schlug auf den Tisch und jauchzte hoch auf; Lenz hatte sich nur zu wehren, daß er ihn nicht umarmte und kußte.

"Ich will keine andere Leichenpredigt, der Lenz hat sie ge-

halten, und jest ist's genug, jest trint' aus, aus, gang aus!" Leng mußte austrinten, und der Probler schenkte schnell wieder frisch ein und rief jauchgend: "Der Dottor will mich in Die Rur nehmen, in feine Fabrit. Es ift ju fpat. Es ift ausgedoftert und ausgefabritelt. Seht, bas ift ber Lenz von ber Morgenhalbe, Alles hat Refpett por ibm, beut noch, morgen noch, wie lang' noch? Bin auch einmal fo gemesen, und jest, wenn ich durchs Dorf gebe, beuten sie mit Fingern auf mich, zuden die Achseln: pab, bas ift ja ber Niemand, das ift ja ber Bröbler. Folge mir, Leng, werd' nicht fo alt, mach früher ben Rebraus. Schau, Leng! Bruber! 3ch fag' bir mas Gutes. Deift noch, wie mir die Normaluhren gufammengerichtet haben? Beißt, was wir damals gewesen find? Gin ganges Paar Normal-Narren. Saft Ginung machen wollen aus ben Uhrmacherlein? Docht' auch eine machen, um fie in Ginem Rlubbert bem Teufel in die Sand ju geben. Borch, Bruder! Reiß dich nicht los, bleib', bleib'; ich hab' bir mas Gutes ju fagen. Dir vermach' ich Alles. Schau, man tann noch auf der Welt Frohlichkeit taufen und Bergeffen und Jauchgen. 3ch weiß, bein Berg ift bir fcmer. 3ch weiß, wo bie Rat im Stroh liegt; ich meiß Alles, ber Probler weiß mehr, als andere Menfchen. Schutte Bein brauf, Bein ober Branntmein, wenn es bir im Bergen nagt; mas ba lofct, ift gut; ba giebt's teine Uhren und feine Stunden und feinen Tag und feine Racht und feine Beit mehr, ba brin ift bie gange Emigfeit."

Der Pröbler ras'te wild durch einander, bald blitten belle Gedanken auf, bald versiel er in Unfinn. Man konnte nicht klug daraus werden, mar's Wahrheit, oder redete er sich's nur

ein, daß er seinen Sparpfennig für Tage der Noth beim Löwenwirth verloren habe, oder war es der Berkauf seines geheimniß; vollen Werkes, was ihn so zur Berzweiflung brachte; und immer wieder rief der Pröbler Lenz zu: "Sauf' dir in den jungen Jahren ben Hals ab, eh' du so lang dran würgen mußt wie ich."

Lenz wurde es schwül in dem wüsten Gelarm, und die Haare straubten sich ihm empor, da ihm lebendig vor Augen stand, wohin ein Mensch kommen kann, der sich selbst verliert

und bem nichts mehr bleibt, als fich felbft vergeffen.

"Deine Mutter hat ein gutes Wort gehabt," sagte der Pröbler wieder. "Habe ich's euch denn schon gesagt, daß das der Lenz von der Morgenhalde ist? Ja, deine Mutter! Es ist besser darsuß gehen als in zerrissenen Stiefeln, hat sie immer gesagt. Versteht ihr, was das heißt? Ich habe aber auch ein Wort: wenn man den Gaul zum Schinder bringt, reißt man ihm vorher die Eisen ab. Wirthshaus! Da ist noch ein Hufeisen. Wein her!" So schrie der Pröbler und warf einen Thaler auf den Tisch.

Die Erinnerung an seine Mutter und bag fie auch hier, wenn auch noch so verkehrt, erwähnt wurde, gemahnte Leng, wie

wenn ploglich ihr Auge ftreng auf ihn gerichtet mare.

Er erhob sich, so sehr sich auch ber Probler an ihn hängte. Er wollte ben Probler mit heim nehmen, aber ber war nicht vom Fled zu bringen, und Lenz empfahl nur noch dem Wirth, den alten Mann heute nicht mehr aus dem Hause zu lassen und ihm nichts mehr zu trinken zu geben.

Als Leng die Thur hinter sich schloß, marf der Bröbler seine birtenrindene Dose nach und schrie: "Jest habe ich ausgeschnupft."

Hoch aufathmend, wie wenn er aus einer heißen, dumpfen Hölle entronnen wäre, wanderte Lenz wieder hinaus ins Freie. Es begann zu dämmern, der Eisvogel sang drunten am zugefrornen Bach, die Raben flogen waldeinwärts, jest kam ein Rehbock aus dem Wald, stand am Rande desselben lange still, schaute Lenz unverrückt an, bis er ganz nahe war, dann sprang er rasch wieder ins Dickick, man konnte seine Spur lange versolgen an dem Schnee, der von den Zweigen der jungen Lannen siel.

Lenz stand mehrmals still, benn er glaubte hinter sich seinen Ramen rufen zu hören; vielleicht tommt ihm ber Probler boch noch nach; er antwortete mit lauter Stimme, bas Cho hallte wieder,

er fehrte eine gute Strede gurud, aber er fab und borte nichts: nun schritt er furbaß, die Baume, die Berge tamen ihm entgegen und tangten, und bort tommt eine Frauengestalt, fie fieht aus wie feine Mutter. Wenn die ihn jest fo fabe! Die alte Frau, die ihm begegnet, grüßt freundlich, er dankt, und fie fagt, er folle fich dazu halten, daß er vor Nacht aus dem Thal komme, es zeigten fich schwarze Rinnen im Schnee, es gingen überall Lawinen ab, und man sei verweht, man wisse nicht, wie. Die Stimme der Frau klang wunderbar, es war doch, als

wenn es die feiner Mutter mare. Und die gutherzige Warnung!

Dief im Bergen that Leng ein beiliges Gelübde. - -

Er wollte aber auch nicht mit leeren Sanden beimfommen. Er ging nach ber Stadt jum Schmager Solzhandler, und mar

so aludlich, ihn babeim zu treffen.

Es ward Leng schwer, fein Anliegen vorzubringen, benn ber "herr Schwager" that bos ober war bos. Er machte Leng Bormurfe, daß er ben Schmaber nicht beherricht, ibm nicht bas Geschäft aus ber Sand genommen. Leng war an bem Unglud iduld. War ber Schwager bos, ober that er nur fo, jedenfalls ist bas bie beste Manier, Bulfe zu versagen; Lenz bat mit aufgehobenen händen, ihn zu retten, er sei verloren. Der Schwager aucte die Achseln und fagte. Leng folle fich an feinen reichen Dhm Betrowitich wenden.

# Neunundzwanzigstes Rapitel.

Gine anbere Belt.

"Guten Abend, Berr Leng!" murbe ber bumpf babin Banbernde auf bem Wege angerufen. Leng erfchrat ins Berg binein. Wer nennt ibn "Berr" Leng?

Gin Schwanenschlitten hielt still, ber Technifer folug ben Belg vom Gesicht gurud und fagte: "Es ift noch Blat, wollen

Sie nicht mit mir fabren?"

Er stieg ab, zog ben Belz aus und sagte: "Ziehen Sie ben über, Sie haben sich warm gegangen; ich nehme die Pferdedede, bie ift für mich vollkommen genügenb."

Es half teine Biderrede. Leng faß, in ben Belg gebullt, neben bem Techniter, die Pferbe griffen tapfer aus; es mar ein

behagliches, lustig klingendes Fahren, sast wie ein Fliegen durch die selksam milde Nacht, und jest in seiner Armuth und Verslassenheit dachte Lenz: Annele hat doch wohl Necht gehabt. Man sollte es dahin bringen, daß man Kutschen fährt. — Der Gesdanke machte ihm heiß: es war, als ob heute ein tücksischer Geist alle Veranstaltungen getroffen hätte, um Lenz vor die Augen zu führen, daß sein Leben ein versehltes sei, und bose Gelüste in ihm zu wecken.

Der Techniker war gesprächsam, und besonders gern erzählte er, wie sehr es ihn freue, daß Bilgrim sich mit ihm befreunde. Bilgrim habe einen feinen Farbensinn, aber es sehle ihm an strenger Zeichnung; er selber habe ein Jahr die Atademie besucht, aber zeitig genug eingesehen, daß er zu wenig Talent habe und ein praktischer Beruf für ihn passender sei. Jest nehme er in Freistunden das Malen wieder auf; Bilgrim helse ihm in der Farbengebung und er dagegen Jenem in der Zeichnung: sie hofsten mit einander weiter zu kommen, besonders aber machten sie neue Muster für Tischler, Drechsler und Holzbildhauer, und auch für Uhrenschilder hätten sie schon allerlei Entwürse; das werde hofsentslich der Uhrmacherei sehr zu Statten kommen. Bilgrim habe sehr viel Ersindungsgabe und sei ganz glücklich, daß sein alter Lieblingsplan nun doch noch zur Ausführung komme.

Lenz hörte das alles wie im Traum. Was ist denn das? Giebt es denn noch Menschen, die sich mit solchen Sachen abegeben und sich damit freuen, einander weiter zu bringen? Lenz sprach sehr wenig, aber das Fahren that ihm gar wohl. So fortgezogen werden, ist doch besser als mühlam über Berg und

Thal mandern.

Bum erstenmal in seinem Leben empfand Lenz etwas wie Neib.

Am Saufe bes Dottors mußte er absteigen, und bie freund:

lichen Menschen ließen nicht ab, er mußte eintreten.

O wie wohl! Giebt's benn noch so schöne ruhige Häuser auf ber Welt, wo es so gut warm ist und blühende Hyacinthen aus dem Doppelsenster dusten? Und die Menschen sind so freundslich und still, und man merkt es an Allem, hier giebt es kein lautes, gehässiges Wort, und wie sie so beisammen sitzen, lauter getreue, warme Herzen, das macht wärmer als der beste Ofen.

Leng mußte Thee trinten. Amanda reichte ihm die Taffe

und fagte: "Das freut mich, daß Sie auch einmal bei uns sind. Wie geht's dem Annele? Wenn ich wüßte, daß es Ihrer Frau

recht ware, mochte ich fie einmal befuchen."

"Ich bin seit heute früh um Viere — ich meine, es ware schon acht Tage — nicht baheim gewesen; ich glaube, es geht ihr gut; ich werde es Ihnen sagen lassen, wenn Sie uns einmal besuchen sollen." So sagte Lenz laut und schaute dabei um und um, als suche er etwas. Und wer weiß, welcherlei Gedanken ihm durch die Seele zogen!

Wie ganz anders ware es, wenn er um das Mädchen hier geworben hatte! Pilgrim hatte ja fest gesagt, sie hatte ihn nicht abgewiesen. Da saße er jett hier als Haussohn und hätte einen Anhalt in der Welt, und was für einen! und seine Frau würde ihn ehren und hochhalten, und alle die guten Menschen hier

maren feine Angehörigen.

Lenz erstickte fast an dem ersten Schluck Thee, den er nahm. Die alte Schultheißin — die Mutter des Doktors — die am Theetisch ihre gebrannte Mehlsuppe aß, hatte ihre besondere Freude an Lenz. Er mußte sich zu ihr seßen und, da sie hartbörig war, laut sprechen. Sie war die Gespiele seiner Mutter gewesen und erzählte viel von ihr, wie lustig sie in der Jugend mit einander gewesen seien, besonders auf den Schlittenfahrten zu Fastnacht, die sest auch abgekommen sind; da habe die Marie die schönsten Späße angegeben. Die alte Schultheißin fragte auch nach Franzl, und Lenz erzählte, wie er sie getrossen won der Geldanerbietung schwieg er natürlich — und auch von den Wohlthaten, die des Vogtsdauern Kathrine übe, und wie sie ein Kind annehmen wolle; Alles das erzählte er gut.

Die ganze Gefellschaft hörte ihm ftill und aufmerksam zu, und Lenz sah ganz erstaunt brein, baß er so ohne Widerrede, ohne "Ach, was gehen mich die Sachen an!" erzählen durfte. Die alte Schultheißin bat ihn, er solle doch öfter kommen

Die alte Schultheißin bat ihn, er solle doch öfter kommen und seine Frau mitbringen. "Und deine Frau soll ja so gescheit und gut sein; grüß' mir sie und auch deine Kinder." Lenz war es gar sonderbar zu Muthe, als er das Alles so an sich hinzeden lassen und dankbar annehmen mußte. Die Alte sprach so herzlich, sie spottete seiner gewiß nicht. In diesem Hause wird gewiß nur Gutes von den Menschen geredet, und daher kommt's, daß die Alte nur das Gute hört.

"Gerade, wie bu getommen bift," fagte bie alte Schult: heißin, "haben wir von beinem Bater gesprochen und auch von nieinem Mann felig. Es war ein Uhrenhandler ba aus bem Breußischen, und ber fagt, die Uhren werden nicht mehr fo orbentlich gemacht wie damals, wo bein Bater und mein Mann noch gelebt haben; fie geben nicht mehr fo genau. Im Gegentheil, fage ich, die Berftorbene in allen Ehren, die Uhren find jest gewiß noch so genau wie in alten Beiten, aber die Menschen waren bamals noch nicht so genau wie jest. Das ist's. Habe ich Recht ober nicht, Leng? Du bift ein ehrlicher Menich, babe ich Recht ober nicht?

Leng gab ihr volltommen Recht, und wie besonders gut es pon ihr fei, daß fie nicht die alte Beit auf Roften ber neuen beraus ftreichen laffe.

Der Techniter erflarte bie ftrengere Genauigfeit ber neueren

Beit aus Gifenbahnen und Telegraphen.

Da nun bas Gefprach allgemeiner murbe, nahm ber Dottor ben Leng bei Seite und fagte: "Leng, bu wirft mir's nicht übel nehmen, wenn ich bir mas fage." Leng erfchrat ins Berg binein. So will also ber Dottor über ben Berfall in feinem Sause reben.

"Bas meint 3hr?" tonnte er taum hervorbringen.

"Ich wollte bir's nur fagen, wenn bir's vielleicht nicht un= angenehm ware, und ich meine, du solltest es thun — ach, was brauch' ich so lange Einleitungen! Ich meine, du solltest als Werkführer in die Stockubren-Fabrit meines Sohnes und meines Schwiegersohnes eintreten. Sie wollen jest weiter geben gur Stoduhren-Fabritation und tonnen bich brauchen und werben bir auch mit ber Beit einen gewiffen Untheil außer beinem Lobne

geben."

Das war wie eine Sand vom himmel, die herunter reichte und ibn faßte. Leng ermiberte, und es murbe ibm fieberbeiß babei: "Ja wohl, ja wohl, bas tann ich. Aber, herr Dottor, Sie miffen, ich habe baran ju arbeiten versucht, um alle Uhrmacher unferer Gegend ju einer Ginung ju bringen. Die Sache ift mir bei Anderem, mas mich bedrängt hat, aus der hand gefallen. Nun möchte ich nur so in die Fabrit eintreten, wenn Abre beiben Gobne mit mir einverftanden find, baß auch bie Kabrit gur Ginung gebore, vielleicht fpater gang Gigenthum ber Einung werbe."

"Das ist ganz unser Borhaben und es freut mich rechtschaffen von dir, daß du in Allem noch immer auch an die Anderen bentst."

"Gut denn; und nun bitte ich noch um Eins: redet nichts

davon, bis ich" — — Lenz stodte.

"Nun, bis wann?"

"Bis ich mit meiner Frau barüber gesprochen habe, sie hat ihre Eigenheiten."

"Kenne sie wohl; sie ist auch gut, wenn es ihr Stolz zus giebt. Den Stolz muß man vor Allem bei ihr in Chren halten."

Lenz schaute nieder; der Doktor gab ihm eine Lehre, und er gab sie ihm in guter Meinung und in guter Manier. So ist's recht, so kann man Alles annehmen.

Seine Gedanten gingen aber ichnell wieder auf die Fabrit, und er fagte: "Berr Dottor, ich mochte mir noch eine Frage

erlauben."

"Immer zu, fei nur nicht fo zaghaft."

"Ber trit vorerst fonft noch ein von biefigen Deistern?"

"Wir haben noch mit Niemand geredet. Doch, ja, der Pröbler soll auch eintreten, natürlich in untergeordneter Siellung, nicht so wie du; aber er ist doch ein ersinderischer Kopf und hat Manches aussindig gemacht, was sich praktisch aussühren läßt. Es ist dem armen Teufel zu gönnen, daß er noch auf seine alten Tage zu etwas kommt, er ist ohnedies sast ganz närrisch, seitdem da bei der Versteigerung sein Geheimniß verkaust worden ist."

Lenz schwieg geraume Zeit, dann erzählte er, wie er den Pröbler gesunden, und schloß: "Ich habe aber noch eine Bitte, Herr Dottor. Ich kann mit meinem Ohm nicht reden. Ihr seid der Erste in der Gegend, und wer Euch was abschlagen kann, der hat kein Herz im Leib. Herr Dottor, redet mit meinem Ohm, daß er mir hilft. — Ich glaube nicht — je mehr ich mir's überlege —, daß meine Frau das mit der Fabrit zugiebt, und Ihr habt ja selbst gesagt: man muß ihren Stolz in Ehren halten."

"Gut, ich gebe fogleich; willst bu noch hier bleiben ober mich bis ins Dorf begleiten?"

"Nein, ich gebe mit."

Man wünschte ihm von allen Seiten berglich gute Nacht. Jedes gab ihm die hand, und die alte Schultheißin legte noch

Die Linke wie fegnend auf feine Sand, als fie ihm die Rechte

reichte.

Lenz ging mit dem Dottor; sie kamen am hause des Bilgrim vorüber, man hörte ihn pfeisen und auf seiner Guitarre klimpern. Der treue Kamerad trug doch das Schicksal des Lenz theilnehmend in der Seele, aber theilnehmen ist doch noch anders, als selber und ganz darin sein; das eigene Leben macht seine Rechte aeltend.

Da, wo der Weg bergan geht, trennte sich Lenz vom Dotstor, der nur noch sagte: "Warte daheim, ich komme noch zu dir. Es ist heut Abend wunderbar warm! Wir bekommen starkes

Thauwetter." --

Ich habe die Hulfe braußen gesucht und soll sie boch nur daheim sinden. Es giebt noch gute Menschen auf der Welt, und sie sind weit besser als du — so sagte sich Lenz, als er bergauf heimwärts ging.

#### Dreißigstes Rapitel.

Es thaut auf, auch bei Petrowitsch, und es gefriert wieder.

"Ich weiß, was Sie wollen," sagte Betrowitsch zu bem eintretenden Dottor, "aber seten Sie sich." Er rudte ihm einen Stuhl an den Ofen, wo ein offenes Kaminfeuer hell loderte, dahinter aber ein wohlgeheizter Ofen war.

"Run, mas muniche ich, herr Brophet?" fragte ber Dottor

und nahm all feinen humor zusammen.

"Geld, Geld wollen Sie, für meinen Reffen."

"Sie find nur ein halber Prophet, ich muniche auch ein

gutes Berg."

"Geld, Geld ist boch die Hauptsache; ich will aber nur kurz und rund sagen: ich gehöre nicht zu denen, die einen Betrunkenen am Wege mitleidig ausheben, und wenn er sich auch ein Bein gebrochen hat, er hat's selbst verschuldet. Das sage ich Ihnen, weil Sie einer der Wenigen sind, die ich respective."

"Dante für die Chre; aber ein rechtschaffener Argt muß ver-

iculdete und unverschuldete Bunden beilen."

"Sie find ein Dottor und find boch auch frant, wie unfere

gange Begend, wie unfer ganges Befdlecht jett."

Der Dottor außerte seine Bermunderung, ihn gang neu tennen ju lernen; er habe bis jest geglaubt, feine Menschenverachtung fei blog Bequemlichteit, nun febe er, bag fie auf Grundfage geftellt fei.

"Wollen Gie eine Stunde bei mir bleiben? Es ift beute

mein fiebzigfter Geburtstag."

"Gratulire!" "Dante."

Betrowitsch schidte bie Magt ju Ibrahim, fie folle fagen, baß er erft in einer Stunde jum Spiel tame, bann feste er fich wieder jum Dottor und fagte: "Ich bin beute gelaunt, einmal auszupaden. 3d mache mir nichts baraus, mas bie Welt von mir benft; bas Scheit Solg, bas ich ba ins Feuer lege, tann fich nicht weniger barum fummern, wer es verbrennt."

"Dich murbe es aber febr intereffiren, wenn Sie mir er-

gablten, wie Sie gu fo bartem Bolge gemachfen find."

Betrowitich lacte, und ber Dottor, obgleich er mußte, wie peinlich Leng auf ibn marte, hoffte boch noch burch tieferes Erfennen bes knorrigen Alten ibn ju biegen. Gein Blan mar, bag Betrowitich eine nambalte Summe porschiefe, bamit Leng fofort als Theilbaber in bie Sabrit eintrete.

"Sie waren acht Jahre alt, als ich in die Fremde gog," begann Betrowitsch, "und wiffen also nichts von mir."

"Doch, boch, man ergablte viele lofe Streiche vom -"

"Bom Geishirtle, nicht mabr? But, ba liegt eine Saupt: fache barin. 3ch bin zweiundvierzig Jahr' in ber Frembe gemefen, ju Baffer und ju Land, in allen Sit= und Raltegraben, bie ber Menich und ber hund aushalten tann, und bas Wort ift mir auch nachgegangen wie ein hund, und ich war bumm genug, ihm nicht einen Tritt gu geben für immer.

Wir waren unfer brei Bruber, fonft teine Geschwifter. Unfer Bater mar ftolz, wenn wir fo baber gekommen find, aber bamals hat man ben Kindern noch nicht so viel gute Worte gegeben wie heutigen Tages, und bas mar beffer; bas hat Rraft gegeben, und ein einzig Bort, ein gutes ober bofes, hat mehr gegolten als jest hundert. Mein Bruder Lorenz, man hat ihn auch nur Leng gebeißen bei unferm Familiennamen, ber Bater

von dem jetigen Lenz, war der älteste, ich der jüngste, der zwischen uns — unser Mathes — das war ein wunderschöner Mensch; er ist von dem großen Menschenmetzer Napoleon mit fortgenommen worden und hat in Spanien den Tod gefunden. Ich din auf dem Schlachtseld gewesen, wo er gefallen ist. Es ist ein großer Berg, da unter dem Berg sollen lauter Soldaten drunter liegen, da sindet man keinen Bruder heraus. Doch wozu erzähl' ich das? Nicht lang nachdem unser Mathes zu den Soldaten gekommen, ist mein Bruder Lorenz in die Fremde, in die Schweiz, nur auf ein Bierteljahr, und hat mich mitgenommen. Wer war glücklicher als ich? Mein Bruder war ein ruhiger, der dachtsamer Mann, das kann man nicht anders sagen. Er ist immer gewesen wie eine gut gehende Uhr, ordentlich und streng, grausam streng. Ich din ein wilder Bud gewesen, undändig, zu gar nichts nut, und hinter dem Werttisch siten, dazu hab' ich eben gar kein Geschick. Was thut nun mein Bruder? Er bringt mich kurz nach Lichtmeß auf den Bubenmarkt bei St. Gallen. Da war damals noch alle Jahre Bubenmarkt; da kommen die großen Schweizer-Bauern und holen sich hirtenbuben aus dem Schwabenland.

Wie ich nun ba bei meinem Bruber auf bem Martt stehe, tommt ein vierschrötiger Appenzeller baher, stellt sich mit gesspreizten Beinen vor uns hin und fragt meinen Bruber: was tostet ber Bua?

3d gebe fed gur Antwort: eine Rlafter Edweizerverstand,

fechs Schuh breit und fechs Schuh hoch.

Der bide Appenzeller lacht und fagt gu meinem Bruder: Der Bua ift nicht dumm; bas gefällt mir. — Ich gebe auf

Alles Antwort, fo gut ich's eben vermag.

Mein Bruder und der Appenzeller werden handelseins, und die ganze Lehre, die mir mein Bruder beim Abschied gegeben hat, war: "Wenn du vor dem Winter heim kommft, friegst du

Schläge."

Ich bin nun einen ganzen Sommer lang Geishirt gewesen. Es war eigentlich ein lustiges Leben, und ich habe viel gesungen, aber manchmal hat mir's doch wie vom himmel herunter gerusen: was tostet der Bua? Und ich bin mir verkauft vorgetommen wie Joseph in Aegypten; mich hat auch mein Bruder verkauft, aber ich werde nicht König.

Bum Winter bin ich wieder heim; ich hab's nicht gut geshabt babeim, ich hab' aber auch nicht aut gethan. Im Frühling sage ich zu meinem Bater: Gebt mir für hundert Gulden Uhren, ich will mit auf die Bandelicaft geben. Sundert Ohrfeigen kannst du kriegen, sagt mein Bruder Lorenz darauf; er hat damals schon das ganze Geschäft in der Hand gehabt und das ganze Hater war krank, und die Mutter hat es nicht gewagt, ein Wort drein zu reden. Damals haben die Weiber noch nicht so viel gegosten wie heutigen Tages, und ich meine, sie haben's besser dabei gehabt und ihre Männer auch. Ich mach' nun, daß mich ein Händler mitnimmt; ich trag' ihm die Uhren. Ich hab' mich fast krumm schleppen muffen und hab' Hunger dabei gelitten zum Erbarmen, und kann meinem Beiniger nicht davon. Ich bin ärger angespannt als ein Pferd in Riemen, und das läßt man doch nicht von Kräften kommen, weil's was werth ist. Ich habe oftmals stehlen und davon laufen wollen, aber bann habe ich mir's wieder als Buge fur meine bosen Gedanken aufgelegt, bei meinem Peiniger zu bleiben. Es hat Alles nichts geschadet, ich bin gesund und ehrlich geblieben. Cines muß ich gleich hier erzählen, weil es später wieder kommt; es hat mir viel zu schaffen gemacht. Ich bin mit dem Anton Striegler in Spanien; wir sind in einem großen Dorf, sechs Stunden von Balencia, es war ein schoner Sommermittag, wir siten vor der Posada — so heißt man in Spanien das Wirthsthaus — und plaudern mit einander. Da geht ein schöner Bursch vorüber mit großen schwarzen Augen, bleibt plöglich stehen und horcht uns zu und suchtelt mit den Händen, wie wenn er besessen wäre. Ich stoße den Striegler an, er sieht es auch, und ber Bursch springt auf uns zu und padt den Striegler: Was habt Ihr da geredet? fragt er den Striegler auf Spanisch. Das geht Niemand was an, sagt der Striegler auch auf Spanisch. Welche Sprache ist das? fragt der Spanier wieder. Deutsch, sagt der Striegler duch auf Spanisch, sagt der Striegler duch auf Spanisch, sagt der Striegler. Der Bursch saßt das Heiligenbild, das er um den Hals hangen hat, und küht es, wie wenn er's fressen wollte, und endlich sagt er uns, in folder Sprache rede sein Kater baheim, und er bittet uns, doch mit ihm zu kommen. Unterwegs erzählt er uns, sein Bater sei vor mehr als vierzig Jahren ins Dorf gekommen, er sei auch aus Deutschland, sei Husschmied und habe sich hier verheirathet. Jest läge er schon

jeit Wochen auf ben Tod frank und könne nicht sterben, und feit mehreren Tagen rebe er in einer Sprache, von ber fie fein Wort perfteben, und er verstebe die Mutter nicht und die Rinder nicht und die Entel nicht. Das fei jum Berzweifeln. - Bir geben nun ins Saus und treffen einen alten Dann mit ichneemeißen Saaren und ichneeweißem langem Bart im Bett aufrecht figend, und er ruft: gebt mir ein Strauflein Rosmarin! und bann fingt er: und pflanzt es auf mein Grab! — Mir ist es durch Mart und Bein gefahren, wie ich das sehe und höre; ber Striegler ift aber ted und geht auf ibn ju und fagt: gruß' Gott, Landsmann! Die Augen, Die ba ber Alte gemacht bat, wie er bas bort, wenn ich hundert Jahre alt werbe, ich febe bie Mugen immer offen, und er hat die Arme ausgestredt und die Banbe auf ber Bruft über einander gelegt, wie wenn er die Borte an bie Bruft drude. Der Striegler spricht weiter, und der Alte giebt auf Alles ordentlich Antwort, manchmal ein bisle verwirrt, aber im Ganzen boch beutlich. Er ift aus bem Heffischen gebürtig, hat Reuter geheißen und hat sich Caballero umgetauft; seit fünfzig Jahren hat er nichts als Spanisch gesprochen, und jest, ba es and Sterben geht, bringt er fein fpanifch Bort mehr beraus, es ift wie weggeblasen, und ich glaube, ich weiß es aber nicht gewiß, er versteht tein Spanisch mehr. Die gange Familte ift nun gludlich, wie wir ihr Alles bolmetichen, mas ber Alte will. Der Striegler hat bas benutt, baß er fo viel gilt im Dorf, und hat gute Geschäfte gemacht und ich hab' berweil beim Alten gefeffen, und fo lang ich beim Striegler mar, ift bas meine beste Beit gewesen. Ich habe zu effen und zu trinken bekommen genug. Die Leute haben mich gefüttert, wie wenn's bem Alten ju Gute Er ift nicht gestorben und wir find nach brei Tagen fort; aber taum find mir ein paar Stunden bavon, tommt uns ber Sohn nachgeritten, ber Bater jammert nach uns, wir muffen jurud. Wir tommen noch und hören ihn reden, Deutsch, aber es war nicht zu verstehen, mas er will, und mit bem Rufe: jest will ich fort, jest will ich beim! ift er geftorben."

Betrowitich machte eine Bause, bann suhr er wieder fort: "Die ganze Sache ist mir ins Herz gegangen, ich hab's bamals nicht so gewußt, erst später ist es wieder gekommen. Der Striegeler ist nach ber Hand wieder nach Spanien, und hat, wie ich höre, eine Tochter von bem Caballero geheirathet. Wie wir in

Frankreich sind, treffe ich in Marseille Ihren Bater, herr Doktor, und der hat gesehen, daß ich doch nicht so bin, wie man meint, zu gar nichts nut. Der hat mir Eredit gegeben, und nun bin ich auf eigene Hand weiter. Sparen und Hungern habe ich geslernt für Andere, jest hab' ich's erst für mich recht angewendet. Ich habe Ihrem Bater sein Geld ordentlich geschickt, und er mir immer mehr Waaren. Ich bin in der halben Welt herum gestommen. Ich kann fünf Sprachen sprechen; wenn ich aber wo ein deutsches Wort gehört habe, und nun gar Schwarzwäldisch, da hab' ich gemeint, das herz im Leib müßte mir springen. Ich habe einen großen Fehler, ich habe das heimweh nie überwinden können. Es schleicht mir nach, hinter mir drein, wie wenn's ein Geist wäre, und bei manchem fröhlichen Trunk war mir's, wie wenn mir Jemand das Salz auf dem Tisch in den Wein gesschüttet hätte."

Betrowitsch hielt abermals inne und stocherte im Feuer, daß es hell ausprasselte, dann sich mit der Hand übers Gesicht fahrend und die Falten auf: und abschiebend begann er wieder: "Ich überspringe zehn Jahre. Ich bin in Odessa und bin ein ges machter Mann. Das ist eine prächtige Stadt, dort sind alle Nationen daheim, und ich habe einen Freund, den werde ich nie vergessen. Es sind auch Dörser in der Nähe, Lustdorf und Kleinliebenthal und noch viele andere, wo lauter Deutsche sind, aber nicht aus unserer Gegend, sie sind aus dem Württembergischen. Bon allen Seiten von daheim bekomme ich Anträge. Ich bleibe aber bei Ihrem Vater bis zu seinem Tod. Ich habe ein hübsches Vermögen, ich könnte jest sahren, aber ich wandere zu Tuß durch ganz Rußland. Von Strapazen habe ich gar nichts gewußt. Da sehen Sie meinen Arm, da ist jeder Mustel wie von Stahl, und gar erst vor dreißig Jahren! Da war's noch aanz anders.

Ich seige mich wieder in Moskau und bleibe da vier Jahre. Ich kann eigentlich nicht sagen: gesetzt, denn ich habe mich nie niedergesetzt bloß zur Ruhe, ich habe mir's nie, auch nur eine Stunde, so was man sagt, daheim gemacht, und das hat mir geholsen sparen und erwerben. Ich habe mich mein Lebenlang nie aus dem Schlaf weden lassen, habe mich aber auch, so lang ich lebe, nie nochmals auf die andere Seite gelegt, wenn ich am Morgen ausgewacht din. — Es kommen Landsleute genug; ich

bab' ibnen geholfen. Es ift mehr als Giner braugen in ber Welt, ber durch mich sein Glud gemacht bat. Ich frage, wie's daheim geht. Mein Bater ift gestorben, meine Mutter ist gestorben, und mein Bruder hat geheirathet. Ich frage, ob er fich gar nie nach mir ertundigt, Die Leute haben mir aber feinen auten Bericht gegeben: mein Bruder fage, ich tame boch noch als Bettler beim. Und wiffen Gie, mas mir am meheften gethan bat? Daß mich alle Landsleute ben Geisbirtle beißen. Daran ift mein Bruder fculd, baf ich ben Schimpfnamen mein Leben lang tragen muß. 3d bin immer brauf und bran gewesen, ich will ibm ein paar Taufend Gulben ichiden und ibm babei ichreiben: Das ichidt bir ber Beisbirtle fur bie bunbert Ohrfeigen, bie bu ibm noch fculbig bift, und für alles Gute, mas bu ihm gethan haft, und daß bu fo treulich fur ibn geforgt. 3ch nehme mir immer vor, ich will bas thun, aber weiß ber Teufel, ich tomme nicht bagu. Es ift meines Bleibens in Mostau auch nicht, ich will beim. Aber ftatt beim, gebe ich nach Tiflis und bleibe ba eilf Jahre. Und wie ich anfange, alter ju werben, bent' ich: nein, bu machft's gang anders, bu tommst beim und bringst einen gangen Sad voll Gold mit. Und alle Menschen sollen's seben und bein Bruber nicht, mit ihm rebest bu tein Wort und — wie bas so ift, mir ist's immer fester, immer beutlicher geworben, bag er mich eigentlich unterbrudt bat, bag er mich am liebsten aus bem Leben geschafft batt'. But, bu follft es bugen. 3ch habe ihn gehaßt und ihn oft ausgeschimpft in Gedanken und bab's boch nicht los werben tonnen, an ihn zu benten. Und baneben habe ich boch immer ein heimweh gehabt, ich fann's gar nicht fagen; tein Waffer auf ber Welt schmedt fo gut, wie Das beim Brunnen an der Rirche, und an Sommerabenden, mas ift bas für eine Luft babeim, wie Lauter Balfam! 3ch gabe hundert Gulben, wenn mir Giner eine Stube voll Luft bringen tonnte von babeim; bas ift mir taufend und taufendmal burch ben Ropf gegangen. Und bann hab' ich mich gefreut, wie alle Leute vom obern und vom untern Dorf gusammenlaufen werden, und ba wird's heißen: ba ift ber Beter ober ber Betrowitsch, wie fie mich jest einmal geheißen haben, und brei Tage follen sie Alle effen und trinten bis genug. Und auf der großen Wiese, da vor unserm Haus lasse ich lange Tafeln aufschlagen, und da follen fie Alle tommen, wer ba will: Alle follen fie tommen.

nur mein Bruder nicht. Und zwischen hinein bab' ich's bod gespürt, daß er eigentlich der einzige Mensch auf der Welt ift, den ich lieb haben möchte. Aber ich hab' mir's nicht eingestehen wellen. Und jedes Jahr hab' ich mir gefagt: beim nachften Abichluß gehst bu; aber ich hab' immer nicht fort gefonnt; benn wenn man fo ein Geschäft bat, wo Alles, mas man anrührt, ju Gold wird, man tann nicht bavon weg. 3ch bin grau geworben und alt und habe gar nicht gewußt, wie. Da bin ich frant geworden, jum erstenmal in meinem Leben, recht frant. Ich habe Wochen lang nichts von mir gewußt, und wie ich wieder bei Besinnung bin, fagen fie mir, ich hatte im Fieber in einer Sprache gesprochen, Die fein Menich verftanben batte. nur ber Dottor habe ein paar Borte verftanden, er habe gefagt, es fei Deutsch, aber er verftebe es boch nicht recht; ich batte oft Rain! gerufen und "was toftet ber Bua?" Da ift mir ber Caballero eingefallen, ber ba in bem Dorf bei Balencia. Benn bu auch fo ba liegft und bu verschmachteft und willft Baffer. und es versteht bich fein Mensch - . Jest ift's fertig, beim, beim, beim! Ich bin schnell gefund geworben, ich hab' eine aute Natur; ba hab' ich mir's fest vorgesest und einen Strich über Mues gemacht, beim gehft bu. Und wenn er zu Kreuz friecht, wenn er fagt: ich habe schlecht an bir gethan - bann bleib' ich bei ihm bis ju meinem Tob. Wie lang haben wir benn noch?! Das hat man benn auf ber Welt, wenn man ben Meniden nicht hat, ber Ginem angehört! Auf ber Reife - ich babe mich boch endlich bazu gebracht — ba bin ich gewesen wie ein Kind, bas flennend beimfpringt, wenn es in ben Balb entlaufen ift. 3d babe mich oft besinnen muffen, wie alt ich bin; und ber Saß auf meinen Bruber hat mich boch wieder geplagt, und wenn man fo etwas nicht verwinden fann, ba ift es, wie wenn man einem eine Aber geschlagen bat; sobalb man bran rubrt, ja, wenn man nur bran bentt, so blutet's wieder, boses, schwarzes Blut.

36 bin beim getommen.

Die ich ins Thal tomme, ba ift mir's, wie wenn die Berge

aufftanben und mir entgegen laufen.

Ich fahre an Dorfern vorbei, da wohnt Der und Der, aber ich weiß nicht mehr, wie die Dorfer heißen, erft als ich porüber bin, fällt mir's ein. Die Strafe ist jest breiter und

gemächlicher. Man fährt nicht mehr über den Woltendinger Berg, man fährt dem Thal nach. Ich bin in der Fremde und doch daheim. Berge, die vordem dicht bestanden waren, sehen jest aus wie glattrasirte Türkenköpse. Sie haben grausam mit dem Wald gewirthschaftet. Ich komme in unser Dorf, es war ein schöner Sommerabend, man hat eben geheuet, die Glode läutet, das war, wie wenn ich auf einmal Stimmen hörte, wie es keine auf der Welt mehr giebt. Ich habe viel Gloden gehört in den zweizundvierzig Jahren in der Fremde, aber so hat keine einen Klang. Ich ziehe den Hut ab, ich weiß nicht, warum; aber es hat mir so wohl, so selig wohl gethan, wie mir die Lust der heimath um den Kopf weht; da grüßt was drin — ich kann's nicht sagen. Ich meine, das graue Haar auf meinem Kopf muß wieder jung werden. Die Menschen, die am Weg gehen, ich habe Wenige mehr erkannt, Sie, Herr Doktor, habe ich erkannt, Sie sehen Ihrem Vater ähnlich. Mich hat Niemand gekannt. Ich halte beim Löwen an, ich frage: Ist der Lorenz Lenz auf der Morgenzhalde daheim? Was daheim? der ist schon vor sieden Jahren gestorben. Das war, wie wenn mich ein Blit in den Boden schlüge; ich sasse nich aber, es hat mir nie Jemand angemerkt, was in mir vorgeht.

Ich gehe auf mein Zimmer und spät in der Nacht durchs Dorf, da haben mich hunderterlei Dinge angeheimelt. Ich gehe nach meinem Elternhaus, es ist Alles still. Die Tannen im Wald hinter meinem Elternhaus, die damals kaum zweimal so groß waren als ich, sind jest mächtig und schlagbar. Ich nehme mir vor, ehe es tagt, wieder abzureisen. Was soll ich hier? Und es hat mich Niemand erkannt.

Ich komme aber nicht fort.

Jett sind sie gekommen von überall her und haben die Hand aufgemacht, ich soll schenken. Aber, Herr Doktor, ich habe eins mal aus Langerweile die Sperlinge auf meinem Fenstersims gegesüttert, und da sind die zudringlichen Bettler wie besessen Morgen da und machen mir den Kopf toll, ich kann sie nicht mehr verscheuchen. Ja, das ist leicht hergewöhnt, aber schwer fortgebracht. Ich frage nach keinem Menschen mehr, denn wo ich gefragt habe, höre ich nichts als gestorben und verdorben und bekomme siedzehnmal im Tag einen Schreck in den Leid. Wer mir begegnet, ist recht; wer mir nicht begegnet, ist nicht da. Alle

find fie getommen, nur meine Schwägerin und ihr Bring nicht. Meine Schwägerin bat gefagt: Mein Schwager weiß, wo feiner Eltern Saus ift, wir laufen ibm nicht nach. Die ich ben jungen Leng jum erstenmal gesehen babe, mar er mir gumiber; er fieht nicht in unsere Familie, er artet feiner Mutter nach. Und jest, wie ich mir bas Dorf ansehe, und bie gange Gegend, hatte ich mir meine alten Saare ausreißen mogen, bag ich beim bin. Da ift ja Alles verhodt und verdorben und verbuttet, und mo ift Die alte Luftigfeit, ber alte Uebermuth? Nichts ift mehr ba. Und bie Jugend, die ift gar nichts nut. Duß ich nicht bie Rirfchen von der Allee unreif herunter thun, damit fie mir die jungen Baume nicht zerftoren? Mein Singneffe, bas ift ein Stubenboder, und ich bin in ber Welt braugen gemesen; mich ficht nichts an, bem thut aber jeber raube Wind und jedes raube Bort weh und macht ihn frant. Noch ein einzigesmal habe ich etwas auf ihn gefest und habe gedacht: ber macht mir noch bas Leben Wenn er Ihre Tochter Amanda geheirathet batte, ba ware ich ju ben jungen Leuten gezogen ober fie gu mir. Mein Bermögen mare in Ihre Familie getommen, und bas mare mir recht gewesen; ich verdante Ihrem Bater ben Grund meines Gludes, wenn es ein Glud ift. Der verdammte Bilgrim bat meine Gedanten errathen und bat mich jum Bermittler machen wollen, aber ich thue nichts, nie! 3ch rebe nie Jemand zu etwas zu, und laffe mir auch zu nichts zureden. Jeder muß aus ihm selber leben. Und das ist die Hauptsache, was ich sagen will, ich gebe feinen rothen Beller; lieber hab' ich . . . lieber werfe ich mein Geld in den Abgrund. Jest habe ich aber genug ergablt, ich bin gang beiß."

"Wie hat Ihnen benn bas Baffer am Rirchbrunnen geschlecht, nach dem Sie sich so febr fehnten?" fragte der Dottor. "Schlecht, gang schlecht, es ist zu talt und zu hart, ich ver-

traa' es nicht."

Un Diefes Wort knupfte ber Doktor an und suchte Betrowitsch ju betehren und ihm ju zeigen, bag bie Belt nicht anders, nicht Schlechter geworden fei, fo wenig als bis vor Rurgem ber Brunnen: nur fein Magen fei tein junger mehr, und fo auch feine Augen, feine Gebanten. Er ertlarte Betrowitich, bag er allerbings und mit Recht braugen in ber Welt wetterhart und eroberungefähig geworben, baß es aber auch jur Bethätigung bes bauslichen Reißes

und zur Genügsamkeit nöthig sei, daß Biele daheim still und emsig arbeiten und an die Werkbank angeschraubt seien wie ihre Schraubstöcke; er legte einen besonderen Nachdruck darauf, daß, wer Musikwerke mache, eine Feinheit haben müsse, die sich zur Empfindlichkeit steigere, und dazwischen zeigte er ihm, wie er doch auch weichberzig sei, ähnlich wie sein Resse. Mit eindringslichen Worten legte er ihm ans Herz, daß er helsen müsse, aber Betrowitsch war wieder der Alte, Starre, und schloß mit den Worten: ich bleibe dabei. Ich rede Niemand zu und lasse mir nicht zureden. Ich thue nichts. Noch ein Wort, herr Doktor, und ich weiß nicht, was ich thue."

Dabei blieb's. Als jest ein Bote von Ibrahim tam, verließ Petrowitsch mit dem Doktor das haus. Der Doktor ging nach der Morgenhalde. Er mußte seinen Mantel fest an sich

gieben, es ging ein heftiger, aber feltsam lauer Bind.

## Einunddreißigftes Rapitel.

Es thaut auf, auch bei Unnele, und es gefriert wieder.

Während Lenz im tiefsten inneren Jammer braußen in der Welt umherzog, wurde Annele zu Hause von der Welt heimgessucht. Sie war allein, ganz allein, denn Lenz hatte ihr tein Lebewohl daheim gelassen. Er war stumm, mit geschlossener Lippe davon gegangen. Pah! Mit zwei Worten ist der wieder umgewendet — dachte Annele vor sich hin, und doch kam heute eine ungewohnte Bangigkeit über sie, und ihre Wangen glühten. Sie war's nicht gewohnt, für sich allein zu denken; sie hatte ihr Leben lang in Geräusch und Zerstreuung gelebt und sich nie eigentlich still auf sich besonnen. Jest konnte sie dem nicht entrinnen, sie mochte zur Hand nehmen, was sie wollte, auf und ab im Hause gehen, es folgte ihr etwas nach, das sie immer wie am Kleide zupste und leise slüsterte: hör' mich an.

Sie hatte das kleine Madden eingeschläfert, der kleine Bilbelm saß bei der Magd und haspelte das Garn, das diese gesponnen, und als das Madden schlief, da war's, als ob Jemand sie niederdrückte auf dem Stuhl, auf dem sie saß, sie konnte nicht aussten, und jest sprach's: Unnele, was ist aus dir ge-

worden? Das schöne, luftige, überall beliebte und belobte Unnele fitt jest da in einer dunkeln Rammer, in einem einödigen Haus, muß sparen und forgen. Ich wollte ja Alles gern thun, wenn ich nur im Hause geehrt ware. Aber Alles, was ich thue und was ich rebe, ist ihm zuwider. Und was thue ich denn Böses? Bin ich nicht sparsam und fleißig und möchte gern noch mehr arbeiten! Aber bier oben ift man ja wie im Grab . . .

Bei diesen Gedanten riß es Unnele empor, fie ftand gitternd aufrecht. Gin Traum ber vergangenen Racht machte auf: fie hatte diesmal nicht von lustigen Fahrten, von vergnüglichen Birthshausbesuchen geträumt; fie war vor ihrem offenen Grabe geftanden. — Bang beutlich hatte fie's gefeben, wie von der aus-

gegrabenen Erde kleine Schollen hinabrollen. Wehe! schrie sie jest laut auf und stand lange wie gelähmt. Endlich rasse sie sich wieder zusammen, und in ihr sprach's: ich will noch nicht sterben, ich habe ja noch nicht gelebt, daheim

nicht und bier nicht.

Sie weinte im tiefen Mitleid mit sich selber, und Jahre zurud wanderten ihre Gedanken. Sie hatte sich's so schön gebacht, mit einem geliebten Manne einsam, von der ganzen Welt nichts wissend, leben zu wollen, sie war ja das Wirthsbausleben überdrüssig gewesen, und die Angst, die sie, ohne Alles klar zu wissen, doch sühlte, daß das ganze großthuerische Leben auf schwanken Füßen steht. Die Schuld ihres Mannes ist es, daß sie sich wieder hinaussehnte zu größerem Erwerb, zum Ausnützen ihrer brach liegenden Kraft. Er ist wie seine Musikwerke, die spielen ihre Stücke, hören aber keine fremden.

Sie mußte mitten in ihrem Jammer über biefen Bergleich lachen. Und weiter gingen ihre Gedanken: fie wollte ja fo gern unterthan fein einem Manne, ber ber Welt ben Meister zeigt,

aber nicht einem Stiftlesfucher.

Du hast doch gewußt, was er ist und wie er ist — zupfte es sie. — Ja, aber nicht so — war ihre Antwort — so nicht.

Aber hat er nicht ein gutes Berg?

Ja, gegen alle Menschen, gegen mich nicht. Es hat noch Keines mit ihm gelebt, es weiß kein Mensch, wie launisch er ist und wie teuselmäßig wild er werden kann. Es geht nicht mehr, auf dem Stiftlesweg kommen wir nicht mehr auf, es muß ein anderes Leben versucht werden.

Das war der tieffte Bunft in Unnele, und dabin fiel Alles immer wieder; fie wollte ihre Rraft anwenden als Wirthin, als besuchteste Wirthin landaus und landein, und wenn sie auch zu thun hat, für sich was gewerben, sich auch mit anderen Leuten ausgeben fann, bann werben wieber rubige Stunden, gute Beiten fommen.

Sie ging in die Stube und betrachtete fich im Spiegel und jog fich fauberlich an; fie tonnte nie vermahrlof't umbergeben, Bantoffeln gab's für fie nicht, mabrend Leng oft von einem Conntag jum andern feine Stiefel anzog. Wie fie fich jest fauberlich berrichtete und feit langer Beit wieder gum erstenmal ihre Rrone von breifachen ichweren Flechten auffeste, fagten ihre tropigen Mienen: ich bin bas Lowen : Annele, ich will nichts von Bergramen; ich schirre frisch ein, und er muß mit, er muß. habe unfere zwei ftartften Roffe tutschirt. — Sie schnalzte mit ber Bunge und hob die Rechte, als ob fie über bie Ropfe ber Bferbe meg fnallen muffe.

"Ift die Frau ju Baufe?" fragte es braugen.

"3a."

Es flopfte an, Annele machte große Augen, ber Pfarrer trat ein.

"Billfomm, herr Bfarrer," fagte Unnele mit einem Knir, "Sie haben zu mir gewollt und nicht zu meinem Mann?"

"Bu bir. 3ch weiß, daß bein Mann verreif't ift: ich habe bich noch nicht im Dorf gesehen seit bem Mifgeschick beiner Eltern, und ich bachte mir, ich tonnte dir ba vielleicht beisteben in beinen Gebanten."

Unnele athmete freier, fie batte gefürchtet, ber Pfarrer fei von Leng geschidt ober von felbst gefommen, um wegen feiner mit ibr zu reben.

Unnele betlagte nun bas Schicfal ber Eltern und bag fie

fürchte, die Mutter überlebe ben Schlag nicht lang.

Der Pfarrer redete ihr in berglicher Beise gu, nicht mit Gott zu habern über bas, mas geschehen sei, verschulbet ober unverschulbet, und fich nicht von ber Welt gurudguziehen in Merger und Roth. Er erinnerte fie baran, baß er bamals bei ber Trauung gesagt, welches die gemeinsame Chre sei; begütigend septe er binzu, daß der Löwenwirth sich nur verrechnet habe, freilich schwer, aber boch unschulbig.

"Ich habe es nicht vergeffen," nahm ber Pfarrer eine Bendung, "beute ist dein fünster Hochzeitstag, und da wollte ich dir guten Morgen sagen."

Unnele bankte verbindlich lächelnd - aber burch ihre Seele judte es: und Leng ist fortgegangen, ohne guten Morgen gu fagen! In gewandter Gesprächsamteit sagte fie, wie wohl es ihr thue, baß ber Pfarrer fie fo ehre; fie fprach viel von feiner Gute und wie bas gange Dorf taglich beten follte, bag ibn Gott noch lang erhalte.

Unnele wollte offenbar ben Bfarrer burch leichte Gefprach: samteit in der Ferne halten, daß er nicht in ihre Ungelegenheiten eingehen könne; sie will sich nicht, auch in der milbesten Form nicht, por ben Bfarrer entbieten laffen jum Austrag ihres 3miftes. Sie icharfte Die Lippen mit jener Buverficht, wie ber Bostillon Gregor, wenn er bas born ansegen wollte, um eines feiner aut eingelernten Studlein aufzuipielen.

Der Pfarrer merkte das mohl. Er begann, Unnele zu loben, das Lob, das fie in der That verdiente: wie sie allzeit so aus geräumt und ordentlich und bei aller Nedfucht boch ftete ftreng tugendhaft gelebt babe und auf Alles bedacht gewesen sei im elterlichen Saufe.

"Ich bin Lob nicht mehr gewohnt," erwiderte Unnele, "ich weiß nichts mehr bavon, daß ich je in der Welt etwas gegolten

babe und noch etwas bin."

Der Pfarrer nidte, nidte taum mertlich, ber Saten faß feft; und wie ein Argt bas Bertrauen bes Rranten gewinnt, indem er ihm fagt: ba und ba thut's Ihnen weh, ba fticht's, ba brudt's, da schneibet's — ber Kranke schaut froh auf: ja wohl, der weiß Alles, ber wird helfen - fo mußte ber Bfarrer bas Seelenleid bes Unnele zu ichildern, als ob er's felbst mit erlebt, und er ichloß: "Du haft wohl icon manchmal geronnen Blut gefeben, an dir oder Anderen, wie es burch einen Schlag, einen Druck, eine Quetschung entsteht. Das schwarze geronnene Blut nimmt nach und nach alle sieben Farben an, und so geht's auch in der Seele: eine Beleidigung, eine Kräntung ist da wie geronnen Blut, das nimmt auch alle Farben an, Haß, Berachtung, Born, Mitleid mit sich selber und Reue über die Anreizung, das Berlangen, ben Unbern ju verberben und bann wieder Alles verfallen und verfaulen ju laffen."

Jest war's, als ob Annele ihr Herz in die Hand nehme und leibhaftig zeige, wie das zerftoßen, wie das zerschunden, wie das zerschlagen ist; der Stiftlessucher, der Garnichts bekam seine volle Ladung. Und: "Herr Pfarrer, helfet!" schloß sie.

"Das kann ich, aber es muß mir noch Jemand helsen, und das bist du. Du brauchst dich nicht zu ändern. Es wäre traurig, wenn du es müßtest. Ich bin alt genug und weiß, wie leicht das gesagt und wie schwer das gethan ist. Du brauchst dich nur zu bessern, nur ein Fremdes abzuschütteln, denn du bist von Haus aus gut, du hast es nur vergessen und vergessen wollen und darüber gespottet und dir auf dein scharfes Mundwerk was eingebildet. Laß die Einbildung und die Herrschucht. Wo keine Herzeinigkeit, ist ein wahres einander Verzehren."

Das kleine Männchen wurde auf einmal größer, seine Stimme wurde mächtiger, als es nun Annele ihre Herzenshärtigkeit gegen Franzl und ihren falschen Stolz vor die Seele rief; Annele schaute bligenden Auges drein, und wie auf eine Beute schoß sie los, als der Pfarrer ihre Verfündigung an Franzl erwähnte.

Jest ist's also heraus, die diebische Alte, die scheinheilige, die hat Alles gegen sie aufgebracht, die hat den Pfarrer und die ganze Welt aufgehett. Mit größerer Lust zerbeißt eine Kate nicht eine Maus, als Annele nun die Franzl zerrte und zerbiß. "Wenn ich sie nur unter meine Hände kriegen könnte!" knirschte sie immer.

Der Pfarrer ließ sie austoben und sagte endlich: "Du hast dich da bos gezeigt, aber ich bleibe dabei, du bist nicht so bos, du bist überhaupt nicht bos."

Jest weinte Annele, daß sie sich so entsestlich verändert habe, sie sei so grimmzornig, daß sei gar nicht ihre Art; es tame Alles nur davon her, weil sie nichts gewerben, nichts versdienen könne, sie sei nicht dazu geschaffen, um einem kleinen Uhrmacherle sein Hauswesen in Stand zu halten, sie sei eine Wirthin, und wenn der Pfarrer ihr verhelse, daß sie Wirthin werde, so verspreche sie ihm heilig, daß nie mehr ein Zorn oder irgend etwas Böses an ihr gesehen werden solle.

Der Pfarrer gab ihr Necht, daß sie eigentlich zur Wirthin geboren sei — sie kußte ihm die Hände in Dankbarkeit — er versprach, das Seinige zu thun und ihr dazu zu helsen, beschwor sie aber, nicht von etwas Aeußerem ihre Umwandlung zu erwarten. "Du bist durch Elend und Jammer noch nicht zerbrochen genug. Dein Hochmuth ist beine Sunde und bein Unglud und bas Unglud ber Deinen. Gott gebe, daß bu nicht erst burch ein wirkliches Unglud an Mann und Kind bekehrt werden mußt."

Annele faß, ohne daß fie es mußte, dem Spiegel gegenüber, fie fah jett ihr Geficht, es war ihr, als lege fich Spinnweb auf

ihr Gesicht, fie mischte mehrmals mit ber Sand barüber.

Der Pfarrer wollte gehen, Unnele bat ihn, doch noch zu bleiben, sie könne besser benken, wenn er da sei, er solle nur noch ein wenig still sitzen.

Die Beiden saßen lange still, man hörte nichts als bas Tiden ber Uhren, die Lippen Annele's bewegten sich, aber ohne

einen Laut von fich zu geben.

Als ber Pfarrer endlich ging, kußte sie ihm inbrunftig die Hande, und er sagte: "Wenn bu dich im Herzen dessen werth fühlst, wenn du ganz ehrlich dich bekehrt hast, aber ganz ehrlich, dann komm morgen zum Abendmahl. Behut' dich Gott."

Annele wollte dem Pfarrer höflich das Geleite geben, aber er sagte: "Reine Höflichteit jest, vor Allem sei gut, sei demuthig in dir. Richtet euch selber, so werdet ihr nicht gerichtet werden, spricht der Apostel Baulus. Richte dich selbst, sasse dich in dir. Gewöhne dich daran, ruhig zu sigen und in dich hinein zu benken."

Der Pfarrer ging, und Annele saß festgebannt; es ward ihr schwer, benn ruhig siben, müßig siben und benken gehörte nicht zu ihrer Gewohnheit, aber sie bezwang sich, und ein Wort bes Pfarrers ging ihr immer noch nach, benn er hatte gesagt: "Du hast auch oft ganz brave, gute Gedanken, Reuegedanken, aber sie kommen bei dir nur wie die Gäste, trinken ihren Schoppen und dann fort auf Nimmerwiedersehen. Du stellst den Stuhl wieder zurecht, wischest den Tisch ab und — es ist Niemand da gewesen."

Das überdachte nun Unnele und - fie fand es mahr.

Sie war nicht nur hart gegen Andere, sie konnte es auch gegen sich selber sein. Warum hast bu das Leben so zugerichtet?

fragte fie fich.

Das Kind erwachte und schrie. Schnell schoß es ihr durch die Gedanken: der Pfarrer hat keine Kinder, er hat gut besehlen, daß ich sitzen bleibe, aber ich kann nicht, ich muß mein Kind beruhigen.

Sie nahm bas Rind aus bem Bett und bergte es, mehr als je: bas Rind half ihr auch bie einsamen Gedanten verfcheuchen.

Das Rind wollte wieder ichlafen und ploplich tam Unnele die Weisung auf die Lippen, die Lenz damals beim ersten Besuch gesetzt, und sie sang: "Liebe ist die zarte Blüthe." Das Kind schlief wieder, sie hielt es geruhig in den Urmen und sang die Weisung sort, und in ihr sprach's dazu: Wen hast denn du ge-liebt auf der Welt? Wen liebst du? . . . Du hast den Wirthsjohn, haft ben Techniter beirathen wollen; es batte bir gefallen, eine stolze Frau zu werden, aber geliebt, aus Herzensgrund ge-liebt, hast du feinen. Und dein Mann? Du hast ihn geheirathet, weil ihn auch eine von des Doktors Töchtern genommen hätte, weil du aus dem Hause fort gewollt hast und weil er ein gut-herziger beliebter Mensch war . . .

Das Rind auf ihrem Arme judte im Schlaf. Es burch: icutterte Unnele. Das Rind ichlief, rubig weiter, aber Unnele wurde es unheimlich, fo mit ihren Gebanten allein. Das ift ja wie wenn am hellen Tag in allen Eden Gespenster maren. Wenn nur Jemand ba ware, ber mich erheiterte. Ja, tomm Leng! Komm beim. Und wenn bu gut bift, ift Alles gut. Es braucht uns tein Pfarrer und Niemand zu belfen, wir helfen uns allein,

es ift geholfen, ich hab' bich lieb . . .

Es war Mittag geworden, die Sonne ichien warm. Unnele bullte bas ermunterte Rind gut ein und ging mit ihm vor bas haus; vielleicht tommt Leng jest schon beim, und fie will ibn getreulich begrüßen, ihm ben guten Morgen zurufen, ben er ver-gessen hat, und ihm sagen, daß Alles gut ift. Jest ist bie Stunde, da fie vor funf Jahren getraut wurden, und jest giebt's wieder Sochzeit.

Es tommt ein Dann ben Berg berauf, er ift noch nicht

ju ertennen, fie fagt bem Rinde: "Ruf' Bater!" Das Rind ruft: "Bater! Bater!"

Der Mann kommt naber, es ist nicht Lenz, es ist Faller, er hat einen Hut auf und tragt einen andern in der Hand, er eilt auf Annele zu und ruft: "Ift der Lenz wieder daheim?"

"Rein."

"Um Gottes willen, da ist sein Hut. Mein Schwager hat ihn in der Jgelswang beim Holzschleisen gefunden. Wenn sich der Lenz ein Leids angethan hatte!"

Unnele gitterten bie Rniee, fie prefte bas Rind an fich, baß es laut fdrie. "Du bift verrudt und willft mich verrudt machen!" rief fie. "Was willft bu?"

"Ift bas nicht fein but?"

"Berr Gott! ja!" forie Unnele, fie fant um mit bem Rinde. Kaller richtete Beibe auf.

"Hat man ihn gefunden? Lodt?" fragte Annele. "Nein, das Gottlob nicht; fomm' ins Haus, geh' allein, ich trag' das Kind. Sei ruhig, er hat nur den Hut verloren."

Unnele mantte nach Saufe; es legte fich wie ein Rebel por ihre Mugen, fie fuhr mit beiben Sanden bin und ber, ale mußte fie mit ben Sanden ben Rebel abmehren. Bar's möglich? Leng iest tobt? Jest, wo ihr Berg ibm entgegen folug? Es tann nicht fein, es ift nicht. In ber Stube feste fie fich nieber und fragte gefaßt: "Warum foll sich mein Lenz umbringen? Warum meint 3hr bas?"

Faller gab feine Untwort.

"Rannst bu nur reben, wenn man's nicht von bir verlangt?" fragte Annele heftig. "Set' dich, set' dich," herrschte sie ihn an, "und erzähl', was giebt's?"
Alls ob er Annele damit strafen könne, daß er ihr nicht

folge, blieb Faller fteben, obgleich ibm die Kniee mantten. Er fab fie an mit einem Blide fo voll Trauer, fo voll bittern Borwurfs, daß Annele die Augen niederschlug. "Wie foll man fich bei dir sepen?" fagte er endlich, "du haft jedem Stuhl die Rube genommen."

"3d brauche beine Ermahnungen nicht. Das weißt bu icon lang. Wenn bu mas von meinem Mann weißt, fo ergabl'. Sat man meinen Mann todt gefunden? Bo? Co red' boch bu . . . "

"Nein, Gottlob nicht. Gott bewahre. Der Schindelmacher von Knuslingen, der Bruder von ber Franzl, hat unten im Dorf ergablt, daß ber Leng bei ber Frangl gemefen ift, und bas ift fast zwei Stunden weit meg von bem Blat, wo man ben Sut gefunden bat."

Unnele athmete tief auf. Bald aber fragte fie wieber:

"Warum baft bu mich fo erichredt?"

"So? Rann man bich auch noch erschreden?"

Run berichtete Faller, bag Leng überall um eine Unleibe bitte, und er fuche auch Gelb wegen ber Burgichaft, bie er bei

Fallers haustauf geleistet. Das sei aber nicht mehr nothig, ber

Don Baftian habe beute Alles für ibn baar bezahlt.

Als Annele bas borte, richtete sie sich straff auf, ber alte berbe zornmütbige Geist stand wieder ba, nur noch mächtiger, noch geißelsuchtiger, und ihre Mienen sprachen: so hat er bich betrogen, belogen. Er lebt, ce muß leben, benn er muß bußen; er hat dir gesagt, daß er die Burgschaft zurückgenommen. Komm nur heim, du Lügner, du Heuchler!

Annele ging in die Kammer und ließ Faller allein, bis er weg ging. Berschwunden war alle Reue, alle Zerknirschung, alle Liebe. Lenz hat sie belogen und betrogen, das soll er büßen; so sind sie, die Wasserschupeler, die Gutmütbigen, weil sie nicht den Muth haben, scharf zuzugreisen, wo sich's gehört, wo sich's um ihre eigene Sache handelt, da wollen sie immer, man solle sie ansassen wie ein schalloses Ei: thu' mir nichts, ich thu' ja auch Niemand was, versag' mir nichts, ich versag' ja auch Niemand was, und wenn ich brüber zum Bettelmann werde. Komm nur heim, du Wassersupeler!

Unnele stellte für Leng tein Effen an das Feuer, daß er es bei der Seimtehr finde; es tochte icon etwas gang Underes.

## Zweinndbreißigftes Rapitel.

Gine Sturmnacht.

Als Lenz vom Dottor weg bergauf ging, war er voll froher Zuversicht; es sind wieder zwei Wege offen: der Ohm oder die Fabrit.

Als er Licht in seinem Hause blinken sah, sagte er sich: Gottlob, da wartet boch noch Alles, daß Alles wieder gut werde. D Annele, du hast es viel schwerer als ich; du bist von Jugend auf nur daran gewöhnt worden, an die Schlechtigkeit der Mensichen zu glauben, und ich, so wie ich nur hinauskomme, zeigt sich mir die Welt als brav. Ich will dir helsen, daß es dir leichter wird.

Plötlich, wie ein feuriger Pfeil suhr es ihm burch bie Seele: bu bist heute schlecht gewesen, grundschlecht, boppelt und breisach. Bei des Vogtsbauern Kathrine und im Hause des

Dottors ift bir ber fündhafte Gebante aufgemacht, bag es anders sein könnte. Du hast bir mas auf beine Bravheit eingebildet, sie ift nichts werth. Du bift Bater von zwei Kinbern und fünf Sabre verheirathet. Berr Gott! heute ift unfer fünfter Bochzeitstag.

Er ftand ftill, und innerlich fprach's weiter: Unnele! Gutes Unnele! 3ch habe an Ginem Tag alle Schlechtigfeiten burchgemacht. Deine Eltern im himmel follen mir's nicht verzeihen, wenn ich bas je wieber auftommen laffe. Gottlob, von beute

an baben wir neu Sochzeit gehalten!

Im Gefühl des Bornes über fich, und in der Freude, daß nun Alles wieder gut werde, trat er in fein Saus. "Bo ift meine Frau?" fragte er, ba bie Rinder bei ber Magd in ber Stube fagen.

"Gie bat fich eben niebergelegt."

"Was? Ift fie trant?"

"Gie bat über nichts getlagt."

Lenz ging zu seiner Frau: "Gruß Gott, Unnele! 3ch fag' bie guten Abend und guten Morgen; ich hab' bas heute fruh vergeffen. Und ich muniche bir auch Glud, bir und mir; es foll, will's Gott, von beute an Alles beffer merben."

"Dant fcon!"

"Fehlt bir mas? Bift bu frant?"

"Nein, ich bin nur mube gewesen, arg mube; ich ftebe aber gleich auf."

"Nein, bleib' liegen, wenn's bir gut thut. 3ch hab' bir

Gutes ju fagen."
"Ich will aber nicht liegen bleiben. Geb' binaus, ich fomme gleich."

"Go bor' mich boch vorber an."

"Das hat nachber Zeit; es wird jest auf die paar Minuten nicht antommen."

Der gange frische Muth bes Leng wollte schwinden; er faßte fich, er ging binaus und bergte bie Kinder. Endlich tam Unnele. "Willft bu mas effen?" fragte fie.

"Nein. Woher ist denn mein hut wieder da?" Der Faller hat ihn gebracht. Du haft ihn dem Faller wohl gegeben, baß er mir ibn bringen foll?"

"Warum follte ich bae? Der Wind bat mir ihn vom Ropf

geweht."

Er ergablte turg bas Begegniß mit bes Bogtsbauern Rathrine. Annele schwieg, sie bielt den Pfeil mit der Luge von der auf-gesagten Burgidaft still verborgen, es wird schon die Zeit tom-

men, mo fie ihn losschießen tann. Sie fann marten.

Lenz schidte bie Magb in bie Ruche, und ben Anaben auf bem Schoof haltend, erzählte er ihr Alles gang ehrlich bis auf bas Gine - bis auf ben Gebanten ber Untreue, ber ihm burch Die Seele gezogen. Und Annele fagte: "Beist du, was das Einzige ist, was wirklich ist von Allem?"

"Das ?"

"Die hundert Gulden und drei Kronenthaler, Die dir die Frangl angeboten bat. Alles Undere ift nichts."

"Warum nichts?"

"Weil dir dein Ohm nicht hilft. Siehst du jest, daß bu ibn bamale, beute por fünf Jahren, nicht hatteft frei geben follen?"

"Und das mit ber Fabrit?"

"Wer tritt benn sonst noch ein?"
"Ich weiß vor ber Hand von Niemand als vom Probler,

und es ist mahr, er hat doch manches Brauchbare erfunden."
"Ha ha! Das ift gut, ber Pibbler und bu, bas ift gut, bas ift bas richtige Gefpann. Sab' ich bir's nicht bunbertmal gefagt, bu tommst noch babin, wo ber ist? Und er ist noch mehr wie bu, er hat nicht mit feinem Brobeln Frau und Rinder ins Elend gefest. Geb' jum Teufel, Du Fabriller, bu Bafferfüppler. Laß dich mit dem Probler zusammen spannen!" schrie Unnele und riß ihm den Knaben vom Schooße und sprach an den Kna-ben hin: "Dein Bater ist der Garnichts, dem muß man den Bulp ins Maul steden. Schade, daß seine Mutter nicht mehr lebt, sie sollte ihm den Kindsbrei geben. D, wie bin ich verloren! Das sage ich aber, so lang' ich leb', gehst du nicht in die Fabrit; ba erfauf' ich mich lieber und meine Rinder. Dann geb', und vielleicht beirathet bich bann noch die Krautles-Mamfell, Die bochbeinige Dottors: Tochter."

Leng faß ftarr, Die Baare ftanden ibm ju Berge. Endlich sagte er: "Ruf' meine Mutter nicht an. Las sie in Rub' in der Ewigkeit."

"3ch laffe fie, ich will nichts von ihr und habe nichts pon ibr."

"Was? haft bu benn bas Pflangden Ebelweiß nicht mehr von ihr? Sag', haft bu's nicht mehr?"

"D bummes Beug! ich hab's noch."

"Do? Gieb's ber!"

Unnele öffnete einen Schrant und zeigte es. "Gottlob, baß

bu bas noch hast, bas bringt noch Segen!" rief Lenz. "Jest wird er auch noch abergläubisch und verrückt, er weiß sich nicht mehr zu helfen und halt sich an einen Strobbalm. So sind sie, so sind sie, bie Berlumpten, ba wird er herum-laufen verwahrlost und nichts."

Unnele fprach im bochften Merger, ftets gegen die Wand gekehrt und als sprache fie zur ganzen Belt. Es war ein blide lofer Blid, und daß sie babei that, als ob Lenz gar nicht ba ware und ftets mit Er von ihm fprach, bas frantte ibn am

tiefften.

Er faßte fich und fagte: "Unnele, fprich nicht fo, es ift ja, wie wenn bu nicht felbst redetest, wie wenn ein Teufel aus bir fprache. Berknittere bas Pflangden nicht, bas ift ein Beiligthum."

"ha ba!" lachte Unnele. Das fehlt nur noch. Jest wird er noch abergläubisch. Da, flieg' in die Luft, Chelweiß, mit- fammt der beiligen Schrift."

Sie öffnete bas Fenfter, braugen blies ber Sturmwind. "Da, Wind!" rief fie, tomm! Nimm Alles mit, ben gangen beiligen Bettel!" Schrift und Pflanze flogen bavon. Der Bind pfiff und heulte und trug die Schrift binauf auf ben tablen Berg.

"Unnele, mas haft bu gethan?" ftohnte Leng.

"Ich bin nicht fo abergläubisch wie bu. Ich bin noch nicht

fo weit herunter, daß ich auf einen Aberglauben hoffe."

"Es ift ja fein Aberglaube. Meine Mutter bat ja nur bamit gemeint: fo lang meine Frau bas achtet, was von meiner Mutter tommt, wird es uns Segen bringen. Dir ift aber nichts beilig!"

"Ja wohl, bu bift nicht beilig und beine Mutter auch nicht."

"Jest ift's genug, genug!" fcbrie Leng mit beiferer Stimme und fnadte einen Stuhl gufammen. "Geb' mit bem Bilbelm aus ber Stube. Benug, Benug, ober ich merbe verrudt. Still! Es tommt Jemand." -

Unnele ging mit bem Anaben nach ber Rammer.

Der Dottor trat ein.

"Wie ich's vermuthet, so ist's leiber gekommen. Dein Ohm will gar nichts thun, gar nichts. Er sagt, er habe dir abgerathen, zu heirathen, und stemmt sich darauf. Ich habe Alles aufgeboten, Alles vergebens. Er hat mir fast die Thur gewiesen."

"O lieber Goti! Und um meinetwillen! Das ift das Entfehlichste, daß, wer mir gut ift und mir Gutes thun will, auch Elend über sich nehmen muß. Berzeihen Sie mir, lieber Herr

Dottor. Ich tann nichts dafür."

"Tas weiß ich, wie kannst du nur so reden? Ich habe viele Menschen kennen gelernt, aber einen wie deinen Oheim noch nie. Er hat mir sein Herz ausgemacht, er hat kas weiche Herz von eurer Familie. Ich habe gemeint, ich könnte ihn jett leiten und lenken wie ein Kind, aber wie er an den einen Punkt kommt, ans Geld — der Doktor schnalzte mit den Fingern — vorbei, da ist nicht mehr zu reden. Und ich glaube sest, er hat eigentlich nichts, er hat nur eine Jahresrente aus irgend einer Bersicherungsbank. Doch, lassen wir ihn bei Seite. Ich werde mit meinen Söhnen reden. Du sollst, wenn dir's nicht recht ist, in die Fabrik zu gehen, hier oben in deinem Hause fünf oder sechs Gesellen, so viel du setzen kannst, für Rechnung der Fabrik beschäftigen."

Rebet nicht so laut. Meine Frau hört Alles in der Kammer. Und wie Ihr bei meinem Ohm, so hab' ich's leider auch da vorher gewußt. So war sie noch nie, wie sie jest gewesen ist, da ich das Wort Fabrik gesagt habe. Sie leidet's nicht."

"So überleg bir's noch. Willst bu nicht ein Bischen mit

mir tommen?"

"Nein, ich bitt' um Verzeihung, ich bin so mube; mir brechen die Kniee, ich bin jest seit heut früh um Viere nicht zur Ruhe gekommen, ich bin das Herumlausen nicht gewöhnt, und ich meine sast, es sist eine schwere Krankheit in mir."

"Dein Buls ist sieberisch. Das ist natürlich. Schlaf' heut, und dann ist Alles vorbei. Aber nimm dich sernerhin in Acht. Du kannst allerdings schwer krank werden, wenn du dich nicht ruhig hältst, dich nicht schonst und pflegst. Sag' beiner Frau von mir," seste der Doktor laut hinzu, daß es in der Kammer nicht zu überhören war, "sag' ihr, sie soll den Bater — hier machte er eine Kunstpause — sie soll den Bater ihrer Kinder jest bei dem Thauwetter besonders gut pflegen und daheim halten;

fo ein sitender Uhrmacher ift gar ein heitles Geschöpf. But' Racht,

Lenz, schlaf' wohl!
Der Dottor ging. Auf seinem Wege rutschte er oft aus und sant fast nieder in dem überall sich erweichenden Schnee, auf beffen Oberflache ein trugerifches Steingerolle lag. Er mußte beffer auf ben Beg sehen und nicht schweren Gebanten nach-geben; benn er fann barüber nach, wie ihm Bilgrim vor Rurgem gefagt hatte: Leng tonnte mohl gut leben, mas man fo nennt, aber ein trodenes Rebeneinander genügt ihm nicht; er will Glud. Freude, herzinnige Liebe - und bas bleibt aus.

Leng faß indeß allein in feiner Stube. Er mar fo mude und konnte doch keine Ruhe finden. Er ging in der Stube bin und her wie ein gefangenes Wild in einem Rafig. Er batte dem Doktor viel zu klagen gehabt, schweres körperliches Leid, und auf einmal rief er: "Wehe! Wehe! Krank sein, bei einer bosen Frau nicht fort können, da liegst du und mußt dir Alles gefallen, Alles an dich hinsagen lassen, beine Krankenlaunen sind nichts als Bosheiten, und beine besten Freunde durfen nicht zu dir. Krank sein und angewiesen auf die Gutheit einer bosen Frau, - lieber ben Tob aus eigener Sand!"

Der Wind löschte bas Feuer, bas haus war voll Rauch. Lenz öffnete bas Fenster und ichaute lange hinaus. Beim Kettenichmied ift tein Licht mehr, er ift begraben in buntler Erbe. Wer es nur auch fo gut hatte und erlöst mare aus allem Glend!

Die Luft mar marm, unbegreiflich marm, es tropfte vom Dach, und von Berg ju Thal raste und tobte ber Bind, es raffelte in der Luft, als ob immer ein Windstoß den andern fortstieße. Auf dem Berge hinter dem Hause rollt und grollt es, ber Sturm ift grimmig, daß man ibm feinen Balo genommen, in bem er nach Luft aufspielen tonnte, er läßt feinen Born am Raftanienbaum und an den Tannen beim Saufe aus, fie beugen fich hin und her und achzen und frachzen. Es ist nur gut, daß das haus fest ift, noch eins von den alten, aus quer auf ein= ander gelegten festen Balten, sonst mußte man fürchten, daß der Wind das haus forttrage mit Allem, was darin. Das ware lustig! Lenz lachte bitter, aber oftmals schaute er wieder wie erschreckt um, es knackte heute so seltsam im alten Gebalk, als ahnte bas haus, mas barin vorgeht. Solche Borte haben biefe Banbe noch nie gebort, eine folde Racht in folder Stimmung

hat noch nie ein Bewohner des Hauses burchlebt, dein Bater nicht und bein Abn und Urahn nicht.

Er ging, Schreibzeug zu holen, ba stand er, ohne baß er's wußte, mit dem Lichte vor dem Spiegel und startte das Antlit eines Menschen mit gequollenen Augen an. Endlich setze er sich nieder und schrieb; er hielt mehrmals inne, drückte sich die Hand vor die Augen; dann schrieb er wieder rasch weiter. Er rieb sich die Augen, keine Thrane quoll daraus hervor. Du hast bas Weinen verlernt; du hast zu viel für einen Mann, sagte er dumpf vor sich bin. Er schrieb:

#### "Mein Bergbruder!

"Es stößt mir das Herz ab, da ich dir schreibe, aber ich muß noch einmal zu dir reden. Ich denke der Tage und der Sommernächte, die ich mit dir, mein herzgeliebter Bruder, einherwandelte. Ich kann nicht glauben, daß ich's gewesen bin, es war ein anderer Mensch. Gott ist mein Zeuge und meine Mutter im himmel auch: ich hab' mit Willen mein Leben lang Niemand beseidigt, und wenn ich dich beseidigt habe, mein lieber Herzbruder, verzeih' mir's; ich bitte dich tausendmal um Verzeihung, es ist nicht gern geschehen. Sin Mensch, der so ist, wie ich, soll nicht leben.

Und jest, bas ift's: ich weiß teinen Ausweg, als ben Tob. Ich weiß, es ift icandlich, aber wenn ich lebe, ift's noch ichandlicher. Ich bin jeben Tag ein Mörber. Das balt' ich nicht aus. 3d weine die Rachte burch, und ich verachte mich, bag ich's thue. Ich darf fagen, ich ware ein gerader, ruhiger, ehrlicher Mensch gewesen, wenn ich den geraden Weg hatte geben können. Rum Mustampfen bin ich nicht gemacht. Ich weine barüber, wenn ich bente, mas aus mir geworden ift, und ich bin boch anders gewesen. Wenn ich leben bleibe, wird mein Leben meinen Rinbern gur Schande; jest wird's nur mein Tob. Ueber's Jahr ift's vergeffen, ift Gras über mein Grab gewachsen. Ich rufe bich an, bei beinem guten Bergen und bei allem, mas bu Butes an mir gethan bein Leben lang, nimm bich meiner verlaffenen Rinder an als ein Bater. Dleine armen Rinder! - 3ch barf nicht baran benten. Ich habe mir einmal eingebilbet, ich fonnte ein Bater fein, wie es feinen beffern giebt auf ber Welt. 3ch fann's nicht, ich tann gar nichts. Wer mich nicht von felber gern

hat, ben kann ich nicht bazu bringen, und das ist mein Elend, und darüber komme ich nicht hinaus; es ist, als wenn ich an einer gläsernen Wand hinauf sollte. Meine Mutter selig hat Recht gehabt. Wie oft hat sie's gesagt: man kann alles saen und pflanzen und durch Fleiß zwingen, aber Gines muß von selber wachsen, und das ist Gutmeinen. Es wachst bei mir nicht bei dem, wo es wachsen sollte.

Geh' mit meinen Kindern aus dem Dorf, wenn ich begraben werde. Sie sollen das nicht mit ansehen. Bitte ben
Pfarrer und den Schultheiß, daß ich neben meinen Eltern und
meinen Geschwistern liegen darf. Meine Geschwister haben's besser gehabt wie ich. Warum habe ich allein leben mussen, um so

ju enden?

Du bist Bathe bei meinem Wilhelm, jest mußt du dich seiner annehmen. Du hast immer gesagt: er hat Geschied zum Beichnen, nimm dich seiner an. Und wenn es dir möglich ist, söhne dich mit dem Ohm Betrowitsch aus, vielleicht thut er doch noch etwas für meine Kinder, wenn ich nicht mehr da din. Und ich sag' dir's noch einmal, ich will dich sept gewiß nicht belügen, er hat dich eigentlich gern, und ihr könnt gute Freunde sein, und er hat ein gutes Herz, mehr, als er das Wort haben will, meine Mutter selig hat's auch hundertmal gesagt. Meine Frau . . Ich will nichts über sie sagen. Wenn's meinen Kindern gut geht, soll man mir meinetwegen Alles nachsagen.

3d habe Dinge boren und fagen muffen, ich batte es nie

geglaubt, bag bas möglich. D Belt! Bo bift bu?

Ich bin in ber Gefangenschaft, ich muß heraus. Ich habe Tage durchgelebt, Nächte durchgewacht, wie Jahre. Ich bin mube, sterbensmude, ich tann nicht weiter. Seit Monaten, wenn ich die Augen zuthue und will schlasen, da ist Alles so entsetzlich, und am Tage noch geht mir's nach. Ich halte ben schwarzen Schlaf nicht mehr aus, ich will ben weißen Schlaf, und der weiße Schlaf ist der Tod!

Bur das Geld, was ich dir schuldig bin, ist die Taschenuhr, die ich bei mir trag', bein Eigenthum; sie wird an beinem gertreuen herzen schlagen, wenn mein herz nicht mehr schlägt. Und wenn mein Sach' verkaust wird, tauf' du die Feile von meinem Bater selig und heb' sie für meinen Bilbelm auf. Ich kann ihm nichts hinterlassen; sag ihm aber doch auch manchmal, daß

fein Bater nicht schlecht gewesen ist. Er hat auch meine ungludliche Natur, treib' sie ihm aus, mach' ihn recht stark und berb.

Es thut mir arg weh, arg weh, daß ich aus dem Leben scheiden muß, ich din doch noch so jung, aber besser jett. Der Doktor soll dafür sorgen, daß ich nicht nach Freiburg zu den Studenten gebracht werde. Grüß' mir ihn und alle die Seinigen aus Herzensgrund. Er hat ostmals gemerkt, wie mir's geht, aber da hat kein Doktor helsen können. Sag' auch allen unsern Kameraden Lebewohl, besonders dem Faller und dem Liedermeister. Mein herzgeliebter Bruder! Ich meine, ich habe noch so viel zu sagen, aber mir schwindelt's vor den Augen. Gut' Nacht. Leb' wohl. Auf ewig

bein getreuer

Lenz."

Er faltete ben Brief und ichrieb auf die Rudfeite: "Meinem

Bergbruber Bilgrim ju Sanden."

Es tagte; er löschte das Licht; den Brief in der Hand baltend, wie den letten Gruß an die weite Welt da draußen, schaute Lenz zum Fenster hinaus. Drüben überm Berg ging die Sonne auf, zuerst ein blaßgelber Streisen, eine langgestreckte dunkle Wolke zieht sich darüber hin, zu Häupten der Wolke das freie dunkle Blau des Himmels, die ganze Weite, schneedeckt, zittert wie im sahlen Lichte, auf der Oberstäche der dunkeln Wolke zeigt sich eine leise angeglühte Nöthe, der Kern bleibt dunkel, da plötzlich — die Wolke zerreißt in hellgelbe Fetzen, der ganze Himmel gelb, dis er sich allmählig röthet, und jetzt Alles auf einmal ein einziger helleuchtender Purpurglanz. Das ist die Welt, die Welt des Lichtes, des hellen Daseins, sie will sich dir noch einmal zeigen, bevor du sie lässest auf immer.

Lenz stedte ben Brief zu sich und ging hinaus rings um bas haus herum; er siel bis an die Kniee in Schnee. Er kehrte wieder in die Stube zurück. Unnele stand heute nicht auf, er zog selber die Kinder an und frühstüdte mit ihnen. Er gab ihnen mit großer Bartlichkeit zu essen und zu trinken; dann, als es eben zu läuten begann, befahl er der Magd, Wilhelm an der hand und das Mädchen auf den Arm zu nehmen und mit ihnen zu Bilgrim zu gehen. Er wollte der Magd den Brief mitgeben, aber er nahm ihr denselben wieder aus der hand und

stedte ihn heimlich in die Tasche bes Mabchens. Wenn man bas Kind Abends austleibet, wird man ben Brief finden, und bann ift Alles porbei.

"Geh jum Bilgrim," befahl er ber Mago nochmals, "und warte bei ihm, bis ich tomme, und wenn ich nicht tomme, fo bleib' bei ibm, bis es Racht ift." Er fußte bie Rinber, bann wandte er fich ab und legte ben Ropf auf ben Tijd. Go lag er lange. Richts regte fich im Saus. Es lautete brunten gur Rirche, er erhob fich, er martete, bis ber lette Ton verklungen war. Er verriegelte bas Baus und febrte in bie Stube gurud. Dann rief er mit einem Jammergefdrei: Berr Gott, vergeib' mir, aber es muß fein! - - Er fant in bie Aniee, wollte beten, er konnte nicht; fie betete ja oft, fie - und kaum war bas lette Wort bes Gebetes über bie Lippen, ging Bant und Streit und Schimpf und Spott von Reuem wieder los. Sie hat fich an Allem verfündigt, was im Simmel und auf Erben . . . Sie muß mit . . . Rein, fie foll leben. Aber vor ihren Augen thu' ich's, fie foll feben, was fie thut . . .

Er bebedte fich mit beiben Sanben bas Geficht, bann ballten sich seine Fauste, er stürzte nach ber Rammer, er wollte sich vor ben Augen Unnele's ermorben. Er zog ben Borhang am Bette jurud - Rudud! Rudud! rief ba bas fleine Dabden, bas bei ber Mutter auf bem Beite faß, und Leng fant an bem Bette nieber wie leblos. Da - es rollt - - bie Erbe thut fic auf und verschlingt Alles — — es rollt wie Donner unter ber Erbe — über ber Erbe — — Es stürzt mit Macht über bas haus — — Racht, tiefdunkle Nacht ist's plöplich.

"Um Gottes willen, was ift?" fcbreit Unnele. Leng richtet sich auf: "Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ist geschehen?" Unnele weint und schreit: bas Kind weint und schreit, und Lenz fcreit: "Berr Gott, mas ift?" Sie find alle wie betaubt. Leng will ein Fenster öffnen, es geht nicht; er tappt nach ber Stube, auch bort Alles buntel. Er sturgt über einen Stuhl und in bie Rammer: "Unnele, wir find begraben, wir find im Conee begraben!" ruft er. Die Beiben tonnten tein Bort mehr fprechen, nur bas Rind fdrie beftig, und bie Subner im Bolgftall jammerten, wie wenn ein Marber unter fie gefommen mare, bann mar Alles ftill, tobtenftill.

# Dreinubbreißigftes Rapitel.

Ein Freund in ber Roth.

Um dieselbe Stunde hatte Pilgrim zur Kirche geben wollen, aber auf dem Wege kehrte er wieder um und ging mehrmals an dem Hause des Petrowitsch vorüber. Endlich blieb er vor dem Hause stehen und zog an der Klingel. Petrowitsch hatte ihn schon lang an seinem Fensier bevbachtet, und als er jett klingelte, sagte Petrowitsch oben vor sich hin: "so? Du willst zu mir? Du sollst dran denken, wie ich dich beim schicke."

Betrowitsch war sehr übel gelaunt, so verdrießlich, als litte er an den Folgen eines nächtigen Rausches, und es war fast so. Er hatte sich verleiten lassen, in alten Erinnerungen zu schwelgen und einen Andern davon trunken zu machen. Es ärgerte ibn, daß er dem Kipel nicht widerstanden hatte, vor einem Menschen gut zu erscheinen. Er schämte sich, daß er dem Doktor nochmals am Tageslicht unter die Augen treten solle. Sein Stolz, daß er sich gar nicht darum kummere, was die Welt von ihm denke, war dahin. Nun kam Pilgrim, der soll die volle Ladung des Aergers empfangen, der wird heute nicht mehr Guitarre spielen und pseisen und singen.

Bilgrim trat ein und fagte: "Guten Morgen, herr Leng!"

"Gben fo viel, herr Bilgrim."

"herr Leng, ich tomme zu Ihnen, ftatt in die Rirche zu geben."

"hatte nicht geglaubt, daß ich für fo beilig gelte."

"Herr Lenz, ich tomme zu Ihnen, nicht weil ich glaube, baß es was nütt, ich will nur meine Schuldigkeit gethan haben."

"Schon, wenn Jeder feine Schuldigfeit thut!"

"Ihr wißt, Guer Leng . . . "

"Ich habe weiter teinen Lenz, als ben ba," fagte Betrowitsch, sein wohlrasirtes Angesicht im Spiegel betrachtenb.

"Ihr miffet, Guer Bruberfohn ftedt im Glenb."

"Nein, das Clend stedt in ihm; das kommt davon, wenn man sich etwas auf sein gutes Herz einbildet und Rameraden hat, die einen damit hätscheln, und was da nicht mit einstimmt, das sind lauter Launen von griesgrämigen, vertrodneten Alten."

"Ihr mögt Recht haben, mit Gescheibtreben ift aber nichts geholfen. Das Elend von Eurem Leng ift größer, als Ihr glaubt."

"3d hab's noch nie ausgemeffen."

"Mit einem Bort, ich fürchte, er bringt fich ums Leben."

"Das hat er ja icon lang gethan. Wer fo bumm bei-

rathet, bringt fich ums Leben."

"Ich weiß nichts mehr zu reben. Ich bin auf Alles gefaßt gewesen, aber auf das nicht, 3hr seid noch viel mehr . . . und anders als ich geglaubt habe."

"Dante fürs Compliment. Rur ichabe, bag ich mir bas

nicht als Orben anhängen tann, wie bie Lieberfrangler."

Der luftige, allzeit wohlgemuthe Bilgrim ftand bor bem Alten verdutt, wie ein Fechter, bem bei jedem Musfall Die Rlinge

aus ber Sand gewunden wird.

Betrowitsch weidete fich an biefem Schauspiele und ftedte ein großes Stud Buder in ben Munb. Dann fagte er fomagenb: "Der Sohn meines verftorbenen Brubers bat nach feinem eigenen Willen gehandelt, es mare nicht recht von mir, ihn um ben Er: trag feines Willens ju bringen. Er bat fein Leben verschleubert und fein Gelb, ich fann's ibm nicht wieder bolen."

"D Gott, Berr Leng, bas tonnen Sie! Sein Leben und bas feiner gangen Familie ift noch ju retten. Die Baffigfeit im hause mird aufhören, wenn es ba wieder aus bem Bollen geht, Alles geordnet und ohne Sorge. Ueber ber leeren Rrippe ganten fich die Gaule, fagt man. Das Gelb ift nicht ber Friede, aber es tann Frieden bringen."

"Schau einmal an, wie gescheibt bie junge Belt mit frem: bem Gelb ift! Aber felbft erwerben will fie's nicht. Rury und gut, ich thue nichts fur ben Mann bes Lowen : Unnele, ber fich

ihre guten Borte um Gelb taufen muß."

"Und wenn Guer Reffe ftirbt?"

"Co wird er mahricheinlich begraben." "Und was wird aus ben Rindern?"

"Es weiß Niemand, was aus Rindern wirb." "hat Guch Guer Reffe je etwas ju Leib gethan?"

"Wüßte nicht, warum er bas follte."

"Bas tonnt 3hr benn Befferes thun mit Gurem Gelbe,

"Wenn ich einmal einen Bormund brauche, werbe ich mir

ben herrn Bilgrim ausbitten."

"Berr Leng, ich febe, ich bin fur Guch nicht gefcheibt genug."

"Ist mir eine große Chre," sagte Betrowitsch, einen Juß über den andern legend und mit dem Klapp Bantoffel in der Luft spielend.

"Ich habe bas Meinige gethan," fagte Bilgrim wieber.

"Und billig; mit ein paar guten Worten; was toftet ber Scheffel? Mochte mir auch taufen."

"3d hab' Guch jum erften und lettenmal um etwas ge-

beten."

"Und ich Euch zum ersten und lettenmal etwas abges schlagen."

"Guten Morgen, Berr Leng!"

"Gben fo viel, Berr Bilgrim!"

Un der Thure kehrte Bilgrim noch einmal um, sein Angessicht war roth, in seinen Augen flimmerte es, und er sagte: "Herr Lenz, wißt Ihr, was Ihr thut?"

"Bis jest habe ich noch immer gewußt, was ich thue."

"Eigentlich werft 3hr mich gur Thure binaus."

"So?" schmunzelte Betrowitsch. Er senkte aber boch ben Blid, da er die Mienen Pilgrims sah, es zuckte etwas darin, war's Rauflust oder Beinen? Und Bilgrim suhr fort: "Herr Lenz, ich lasse mir Alles von Euch gefallen. So weit es Mensichen giebt, die Heden und Bäume gesehen haben, woran Stöcke wachsen, giebt es keinen, keinen, der auftreten kann und sagen, man darf den Pilgrim ungestraft beleidigen. Ihr dürst's, und wist Ihr warum? Weil ich mich für meinen Freund beleidigen lasse. Ich kann leider Gottes nichts anderes für ihn thun. Ich sage Euch kein böses Wort, kein einziges. Ihr sollt nicht sagen können: der Pilgrim hat mich grob behandelt, drum thue ich nichts für seinen Herzbruder, den Lenz. Ich nehme um meines Freundes willen gern den Schimps auf mich. Ihr könnt es überall erzählen, daß Ihr mir die Thür gewiesen."

"Wird mir nicht viel Ehre einbringen."

Bilgrim athmete tief auf, seine Lippen wurden blaß, und

er verließ ftumm bie Stube.

Betrowitsch schaute bem Davongehenden nach mit einer Siegesmiene, wie sie der Fuchs machen muß, wenn er vollauf gesättigt einem Häschen zum Spaß ein bischen Blut aussaugt und es dann wieder laufen läßt, so gut es kann.

Dit großem Behagen ging er in feiner Stube auf und ab

und machte die Trottel an feinem Schlafrode etwas weiter. Das Behagen schien ihn wahrhaft aufzublähen, er ftrich sich mit beiden handen am Leibe herunter, und das sagte: so, jest bist du wieder der Betrowitsch; gestern Abend warst du ein einfältiger Narr und hattest kein Recht dazu, auf die Waschlappenwelt hier

berum zu ichimpfen.

Unterdeß ging Bilgrim ftill beimwarts, aber auch por feinem Sause ging er vorüber und weit hinaus ins Feld, bis er endlich wieder umtehrte. Er fand ju Saufe eine große Freude, ben Sohn feines Freundes. Go ift's, wenn Freunde einander in ber Seele haben. Der gute Lenz hat in demfelben Augenblid an bich gebacht, wie bu an ihn. Bielleicht hat er fogar gewußt, geabnt, wie bu jum Betrowitsch gingft. Er hat bir bas Rind wie jur Beibulfe geschicht, aber es batte nichts genutt; ju bem reben Menichen und Engel vergebens. Bilgrim war unerfcopflich in Spielen, die er fur bas Rind erfand, und in Beichnungen, Die er ibm vormachte. Und bann tonnte er aus einem weißen Sad: tuch und feinem fomargen Salstuch mit feinen Ringern Bafe und Sund maden, und wie bie einander nachspringen. Der fleine Wilhelm war voll Jauchgen, und Bilgrim mußte ibm immer bie felbe Geschichte breimal wiederholen. But ergablen tonnte Bilgrim, besonders von einem taftanienbraunen Turten Rulitali, mit ber groken Rafe, ber ben Rauch foluden tann. Bilgrim ber tleidete fich felber als Turte Rulitali, feste fich mit gefreugten Beinen auf eine Dede am Boben und machte allerlei Schnid: fonad. Bilgrim war gewiß beute eben fo viel Rinb, wie fein junger Bathe, und fie agen mit einander unten bei Don Baftian. Nachmittags mußte Bilgrim, tropbem es halb regnete, balb foneite, boch eine Stunde mit Wilhelm binab an ben Bad. Das war boch gar ju fcon! Da fcmammen bie großen Gis: icollen, und auf ben Schollen fagen die Raben; fie wollten auch einmal ju Schiffe fahren, aber fobalb eine Giefcolle gerichellte. flogen fie febr geschickt auf und festen fich auf eine andere. machte fast ichwindelig, von ber Unbobe berab bem gugufeben. Es war, als ob ber Boben fich bewegte und bas Gis fteben bliebe. Der Anabe bielt fich anaftlich an Bilgrim. Er tebrte mit ihm beim und ließ feinem Bathchen ein Bett berrichten auf feinem gerfeffenen Sopha, und bie beiben warett einig, bab bet junge Leng gar nicht mehr beim gebe. Und tief burch bie Seele ging's Bilgrim, als bas Kind sagte: "Der Bater schreit immer so, und die Mutter auch, und die Mutter hat gesagt, ber Bater ift ein boser Mann."

D armer Leng, bu mußt balb bagu thun, bag bein Rind

anders wird! bachte Bilgrim.

Es regnete und schneite, daß man nicht vors Haus konnte, zumal da immer jetzt große Lawinen von den Dächern und den Wiesengeländen rollten. Es ward unversehens Abend, aber Lenz kam nicht; und Pilgrim horchte hoch auf, als ihm die Magd erzählte, Petrowitsch sei ihr auf dem Bege nach der Morgenhalde nicht weit vom Hause begegnet. Er habe sie gefragt: wem geshört das Kind? Und als sie gesagt: das ist ja des Lenzen Wilbelm, da habe er den Knaden gestreichelt und ihm ein Stückhen Zucker gegeben; aber kein ganzes, denn er habe die Hälfte abgesbrochen und sich selber in den Mund gesteckt.

Ift's benn möglich? Rann benn ber Petrowitsch wirklich er:

weicht werben? Wer tennt bie Gebanten ber Menschen?

Nachdem Petrowitsch das Behagen des Triumphes über den Dottor und über den Bilgrim sattsam genossen hatte, fühlte er sich sehr ruhig.

Er fab die Menichen truppweise zur Rirche geben und zulett eine einzelne Frau, einen einzelnen Mann eilig und allein babin

rennen, um noch gur rechten Beit gu tommen.

Petrowitsch ging sonst auch fast regelmäßig zur Kirche, ja, man sagte sogar, er werbe in seinem Testamente eine große Summe zum Neubau außsetzen; heute blieb er daheim, er hatte genug mit sich selber zu thun, und unwillsürlich dachte er: der Bursch hat doch gute Freunde in der Noth. Pah! Wer weiß, ob sie's wären, wenn sie Geld hätten... Das von dem Pilgrim tann aber doch echt gewesen sein, es scheint fast; das Weinen hat ihm nahe gestanden, er hat an sich gehalten und hat sich Alles gefallen lassen, um es sür seinen Freund nicht zu verderzben... Wer weiß, ob das nicht doch salsches Spiel ist? Nein, es giebt doch noch wirklich Freunde...

Bon fern her bröhnte die Orgel, erschallte der Gesang der Gemeinde, und jest war's still, jest predigt der Pfarrer, man hört eine einzelne Menschenstimme nicht so weit. Betrowitsch saß auf seinem Stuhl und hielt die Hände in einander, und es war fast, als predige ibm Jemand, und plötlich erhob er sich und

sagte fast laut: Es ist gut, den Menschen den Meister zu zeigen; aber es schmedt doch auch gut, verehrt zu werden. — Rein, das ist nicht viel werth — aber den Menschen einmal die Augen aufreißen, daß sie sagen: beim Blit, das hätten wir nicht geglaubt!

ja, ja, bas fcmedt boch.

Seit vielen Jahren batte fich Betrowitsch nicht so fcnell angefleibet wie beute. Sonft mar bas Untleiben, wie überhaupt Alles, was er zu thun hatte, eine gemächliche Arbeit, bei ber man ein schönes Stundchen verbringt; heute war er schnell fertig. Betrowitich batte feinen Belg angezogen, er batte ben feinften Belg weit und breit; er war nicht umfonst fo lang in Rußland gewesen. Die alte Hausbälterin hatte ihn doch noch vor wenig Minuten im Schlafrock gesehen, sie sah ihn staunend an, sie burfte aber nichts reben, wenn er fie nicht querft ansprach. Dit seinem goldknaufigen Stode, an dem aber eine sehr spitige Bwinge war, ging Petrowitsch durch das Dorf und richtig den Berg binauf. Rein Mensch war auf bem Wege, teiner fab aus bem Fenfter, es munderte fich Riemand, ibn gu folch ungewöhn: licher Beit und bei fo ichlechtem Better außer bem Saufe gu sehen. Nur Buble bellte laut für die ganze Menschheit: mein Herr geht einen Weg, einen Weg, es glaubt's tein Mensch! 3ch hatt's selber nicht geglaubt. — Go bellte er bald einem Raben zu, der beschaulich auf einer Bede saß und mit tiefem Sinnen betrachtete, wie der Schnee schmolz, bald bellte Buble es ganz für sich hin, und je tiefer der Schnee war, um so bober, wie emporgeschnellt, bupfte Buble auf feinen überfluffigen Abschweifungen bergauf und bergab. Und dann ichaute er feinen herrn wieder an, wie wenn er fagen wollte: und zwei verfteht teine Menschenfeele, nur bu und ich, wir tennen uns.

Ich gebe meine Ruhe mit hin, wenn ich's thue, sagte Betrowitsch vor sich hin, aber wenn ich's nicht thue, habe ich auch teine Ruhe, und es ist doch besser, ich habe Dank bavon. Und ein einfältiger, guter ehrlicher Mensch ist er doch, gerade wie

fein Bater gemefen ift; ja, ja.

Betrowitsch tam bis por das Haus bes Lenz. Die Hausthur war verschlossen, Buble stand schon auf der Schwelle, und in diesem Augenblick — Petrowitsch hatte sast schon die Thurstlinke in der hand — sank er zu Boden. Er lag unterm Schnee. Das hat man davon, wenn man sich um einen andern Menschen

annimmt, war fein erster Gebante beim Riederstürzen. Balb aber hatte er teine Gebanten mehr.

## Bierundbreißigstes Rapitel.

Berfdüttet und beimgefucht.

"Zünd' ein Licht an, Lenz, zünd' ein Licht an. Wenn eine Gefahr ist, muß ich sie sehen. Du bleibst im Finstern und klagst und weinst. Was weinst du jest auf meine Hand? Was soll bas? Laß mich los, ich will ausstehen und Licht machen."

"Unnele, so bleib boch ruhig," fonnte Lenz taum bervorbringen. Seine Zahne klapperten. "Unnele, ich habe mich vor

beinen Mugen umbringen wollen."

"Bring lieber mich um. Mir mare ber Tod recht."

"Unnele, haft bu mich benn nicht verstanden? Bir find begraben mit unserm Rind. Bir find verschuttet."

"Ja mohl, wenn du das Unglud ju machen gehabt batteft,

mar's nicht gescheben; es bat von felber tommen muffen."

Roch immer, jest noch biefer gellende, schneibende Zon, biefe agenden, stachelnden Borte! Leng tonnte taum Athem bolen.

"Ich stehe auf, ich stehe auf," suhr Annele fort, "ich bin nicht so wie du und lasse die Arme hängen: tomm, Glad, tomm, Unglud, mach mit mir, was du willst! Ich muß sehen, was da zu machen ist. Du möchtest am liebsten warten, bis man dich ausgrabt oder der Schnee von selbst weggeht. Bei mir ist's ans

bers. Behr' bich, hat unfer alter hund gebeißen."

"Bleib ruhig. Ich will Licht anzunden," erwiderte Lenz und ging nach der Stube; aber noch hatte er das Licht nicht angezündet, als Annele bei ihm stand. Sie hatte das Kind auf dem Arm. Er ging nach dem Speicher, tam aber schnell wieder zurud und berichtete mit Entsetzen, daß das Dach eingedrückt sei. "Das ist nicht vom Schnee allein," sagte er, "da sind Baumstämme mit herunter gerollt. Drum hat's so gepoltert."

"Was geht mich bas an? Belfen, ein Rettungsweg ift bie

Sauptfache."

Annele rannte hin und her, brudte an allen Fenftern, an allen Thuren. Es darf nicht fein, fold ein Unglud barf nicht geschehen! Erst als sie mertte, daß nichts nachgab, Alles wie fest

eingemauert, forie fie laut jammernd auf und feste bas Rind auf ben Tifch. Leng nahm bas Rind auf ben Arm und rebete Annele zu, geduldig zu fein, sie gab keinen Laut von sich. "Die kalte Hand best Todes liegt auf unserm Hause," sagte er, "da hilft kein Ankampsen mehr. Hast du den Wilhelm auch noch das heim? Ist er wo versteckt?"

"Rein, er ift fort, bas Rind aber bab' ich bei mir be-

balten."

"Gottlob, ba find wir boch nicht alle verloren, ift boch eines von uns gerettet. D bu armes Rind! 3ch will bir ehrlich fagen, ich habe den Anaben fortgeschickt, er sollte nicht dabei sein, wie ich mich umbringe. Jest ist's anders. Jest hat uns Gott mit einander abgesorbert. D bu armes Kind, daß du um der Sunde beiner Eltern willen fterben mußt!"

"Ich habe nicht gefündigt, ich habe mir nichts vorzuwerfen."
"Gut, bleib auch jest noch babei. Davon weißt bu nichts, daß du mich ermordet, mir das Herz im Leib vergiftet, mich verunehrt hast vor mir selber, mich hast unter den Juß treten wollen und mir alle Kraft genommen?"

"Gin Mann, ber fich bie Rraft nehmen lagt, verbient's

nicht beffer."

"Unnele, um Gottes willen, in einer Stunde fteben wir vielleicht por einem andern Richter. Geb in bich!"

"Ich brauche bein Bredigen nicht, predige dir felber." Sie ging in die Ruche und wollte Feuer anzunden, aber fie that einen jammervollen Schrei. Als Lenz hinaus tam, sah er ihren Blid ftarr auf ben herb gerichtet, ba saßen bie Ratten und Mäuse auf bem herbe und starrten sie an, und ein Rabe flog in ber Ruche umber und ichlug bald einen Teller, bald einen Topf gu Boben.

"Schlag fie tobt," fdrie Annele und floh in die Stube.

Lenz wurde der Ratten und Mäuse bald Meister, des Raben tonnte er nicht habhaft werden, wenn er nicht alles Geschirr in der Rüche zertrummern wollte, beim Lampenlicht war er wie toll, und obne Licht fand man ibn nicht. Leng ging in die Stube und fagte: "Ich habe bier meine gelabene Biftole, ich tonnte ben Raben ericbiegen, aber ich barf's nicht magen; bie Erschütterung burch ben Schuß tann bas Busammenfturgen bes Baufes beschleunigen. Go, ich will wenigstens biefe Stube ficher machen."

Diseased by Goodele

Er rudte in die Mitte der Stude unter den Durchzugsbalfen einen schweren Schrant, stemmte einen kleinen darauf, stopfte sie voll mit Linnenzeng und rammte sie so fest gegen die Decke, daß sie sattsam Tragkraft haben mußten.

"Jest wollen wir, was wir von Speifen haben, bier hereinbringen." Auch das vollführte er schnell und sicher. Annele sab ihn ftaunend an, sie konnte sich nicht vom Plate bewegen,

fie war wie gelähmt.

Lenz holte sein Gebesbuch und bas Annele's, er schlug in beiben das Gleiche auf: Borbereitung zum Tode. Er legte das eine vor Annele, in dem andern las er, aber bakd schaute er auf und sagte: "Du hast Recht, daß du nicht hinein siehst, da steht nichts sur und." Noch nie waren zwei Menschen auf der Welt, sie sollten abgeschieden, still einander das Leben verdoppeln, aber sie hielten's nicht aus, dahin, dorthin zieht es, und jest sind sie beide gesangen im Borhof des Todes, konnten nicht mit einander leben, müssen mit einander sterben. "Still!" unterbrach er sich plöglich. "Hörst du nicht schreien? Mir wat's, wie wenn ich was börte, tieses Brummen."

"3d bore nichts."

"Wir können kein Feuer machen," fuhr Lenz fort, "der Rauchsang ist verschüttet, wir erstiden. Gottlob, da ist die Spirituslampe, die meine Mutter selig noch angeschafft hat. Ja, Mutter," sagte er, zu dem Bilde ausschannt, "du hilfst noch im Tode. So, jeht zund' an, Annele, spar' aber den Spiritus. Wer weiß, wie lange wir da ausharren muffen!"

Unnele sah bem ganzen Gebahren bes Lenz wie erstarrt zu, bas Wort brangte sich ihr oft auf die Lippe: "Bift bu benn ber Lenz, ber sich nicht zu helfen weiß?" Aber sie brachte bas Wort nicht hervor, sie war wie ein Scheintobter, ber reben will und

nicht tann; bas Wort tam nicht beraus.

"Wenn aber die Maufe auch bier berein tommen," fagte

Unnele, als fie ben erften Schlud warmer Dild getrunten.

"Dann schlagen wir fle auch hier tobt, und ich stede fie in ben Schnee hinaus, bamit ber Faulgeruch und nicht schabet. Ich will gleich bie braugen versorgen."

Annele fah Lenz wieber erstaunt nach. Ist benn bas ein andeter Mensch? Ist bas ber alte, weiche, schlaffe Mensch, ber jest im Angesicht bes Tobes so ted zugreist?

Dig zed by Google

Ein gutes, ein anerkennendes Wort tam bis auf die Lippe,

aber es tam nicht bervor.

"Schau, ber verbammte Rabe hat mich gebissen," sagte Lenz, mit blutiger Hand eintretend, "und ich kann ihn nicht sassen. Der Kerl ist toll, weil ihn die Schneelawine auch mit sortgerollt hat. Durch den Schornstein ist eine ganze Schneesaule berunter. Schau, jest ist's schon zehn Uhr. Jest gehen sie drunten im Dorf aus der Kirche. Mit dem letten Läuten sind wir verschüttet worden. Das war unser Grabgeläute."

"Ich will aber noch nicht sterben, ich bin noch so jung! Und mein Kind! Das habe ich nie gewußt, bas habe ich nie geahnt, daß man sich so in den Tod stellt, wenn man sich zu

euch Uhrmachern auf ber Ginobe nieberläßt."

"Das hat auch nur bein Bater gethan," erwiderte Lenz, meine Eltern sind auch dreimal verschneit gewesen, draußen lag der Schnee, daß man zwei, drei Tage nicht aus dem Hause konnte, aber verschüttet waren wir nie. Da hat dein Bater den Wald verthan, das ist sein Werk, er hat mir den Wald überm Kopf niederbauen lassen."

"Du bift felbst schuld. Er hat bir ben Bald geben wollen."

"Das ist wahr."

"O lieber Gott, wenn ich nur mit meinem Kind ba heraus ware!" klagte Unnele wieber.

"Und an mich bentft bu gar nicht?"

Annele that, als ob fie bas nicht hörte, und rief nur wieber: "D lieber Gott, warum muß ich so fterben! Bas hab' ich benn gethan?"

"Was bu gethan haft? Ueber eine Beile wird bir's Gott

felber fagen, mein Reben hilft nichts mehr."

Leng fdwieg, auch Unnele fdwieg, und bod mar ibr, als

mußte fie reben, gang anbers, fie tonnte nicht.

"O lieber Gott," begann Lenz, "da sind wir zwei jest in ben Tod gestellt, und wie sind wir zu einander! O Elend und Jammer! Und wenn wir gerettet werden, da geht das Martern und Beinigen von Neuem an. Meine Eltern waren auch dreimal verschneit; meine Mutter hat jeden Winter Borkehrungen dagegen getroffen und immer großen Vorrath von Salz und Del gehabt. Bon den ersten beidenmalen weiß ich nichts, aber das letztemal, das ist mir noch ganz im Gedächtniß. Nie in meinem

Leben habe ich gesehen, daß Bater und Mutter einander füßten, und boch haben fie einander im Bergen getragen, getreu und gut; und wie nun ber Bater fagt: Marie, jest find wir einmal wieder allein auf ber Welt, außer ber Welt - ba habe ich jum erften mal gefeben, wie bie Mutter ben Bater fußt, und bie brei Tage lang mar's, wie wenn man immer in ber Ewigfeit mare, im Barabies. Am Morgen, am Mittag und Abend haben Bater und Mutter mit einander aus bem Gefangbuch gefungen, und jedes Wort, mas fie mit einander rebeten, mar fo beilig und fo ftill, ich kann's gar nicht fagen. Deine Mutter fagt einmal: Wenn wir nur einstmals so mit einander sterben könnten, so aus ber Rube beraus in bie ewige Rube, und ich mochte mit bir in berfelben Minute sterben, daß Reines dem Andern nachjammern muß. Da war's auch, wie ber Bater vom Ohm gesprochen hat, und er fagt: wenn ich jest sterben mußte, ich habe teinen Feind braußen in ber Welt, ich bin Niemand was schuldig, nur mein Bruder Peter ist mir feind und das thut mir weh."

Blöglich bielt Leng wieder inne im Ergablen.

Es fratt etwas an ber hausthur, es wimmert, es bellt.

"Bas ist bas? Ich muß sehen, was bas ist," sagte Lenz.
"Nein, laß, um Gottes willen, laß!" schrie Annele und legte ihre Sand auf feine Schulter, es burchzudte ihn wie ein Blig. "Laß, Lenz. Es ist ein Fuchs, ber bellt, nein, es ist ein Wolf, so bellen die Wölfe. Ich hab' einmal einen gehört."

Bon ben Stimmen im Sause gewedt, ichien bas braugen

lebenbiger, es fratte und bellte machtiger.

"Rein, bas ift tein Wolf, bas ift ein hund. Still, bas ift ber Buble. Beiliger Gott! ber ift's. Bo ber Buble ift, ift auch ber Ohm. Der ift auch verschüttet."

"Laß ibn liegen, wenn er's ift, ber Schelm verbient's nicht

beffer."

"Weib, bift bu toll? Jest noch tannst bu beinen Gift nicht laffen ?"

"Ich habe mich voll getrunten, bis ba herauf an Gift. 3ch habe bie langen Tage fonft nichts gehabt. Es mar meine ein: gige Speise."

Leng ging nach ber Ruche und tam mit bem Beile wieber. "Bas willft bu?" fagte Unnele und hielt bas Rind vor fich. "Geb weg! Beh weg!" fdrie Leng, und mit aller Dacht

hieb er die Thür, die nach außen aufging, in Stüde. Es war in der That Büble, der heulend herein sprang, schnell aber eilte er wieder zurück und begann im Schnee zu wühlen und immer

wieder ju bellen.

Lenz machte sich bran, ben Schnee wegzuschaufeln. Es bauerte nicht lange, es tam ein Pelzstück zum Vorschein, Lenz arbeitete behutsam weiter, legte Hade und Schaufel weg und grub mit ben Handen. Er mußte ben Schnee in bas Haus herein nehmen, um Raum zu gewinnen. Er fand ben Ohm. Er war leblos und so schwer, baß er ihn fast nicht erschleppen konnte. Lenz trug ihn in die Kammer, riß ihm die Kleider vom Leib und brachte ihn ins Bett. Dort rieb er ihn mit aller Macht, bis er ausathmete. "Wo bin ich?" stöhnte er, "wo bin ich?"

"Bei mir, Dhm!"

"Ber hat mich hieher gebracht? Wer hat mir meine Kleiber ausgezogen? Wo find die Rleider? Wo ift mein Belz? Wo ist meine Weste? Da sind meine Schlüssel drin. Ha! Habt ihr mich endlich?"

"Ohm, haltet Guch rubig, ich will Alles suchen. Da, ba

ift Guer Belg; ba, ba ift Gure Befte."

"Gieb sie her; find die Schlussel brin? Da, da find fie. Sa! Buble, bift bu auch ba?"

"Ja, Ohm, ber bat Guch gerettet."

"Ja, jest befinn' ich mich. Wir find verschuttet, Wie lang ift bas foon? War's nicht gestern?"

"GB ift taum eine Stunde," fagte Leng.

"Borft bu nicht Sulfe tommen ?"

"Ich hore gar nichts; haltet Euch jest ein bischen ruhig, ich gebe in die andere Stube und will Cuch was holen."

"Laß mir bas Licht ba, bring mir etwas Warmes."

Als er allein war, sagte Petrowitsch vor fich bin: "Geschieht mir recht, geschieht mir gang recht. Warum bin ich von meinem

Weg abgegangen?"

Lenz brachte indes bem Ohm etwas Branntwein. Der schien ihn zu erfrischen, und ben hund hatschelnt, der sich an ihn schmiegte, sagte Betrowitsch: "Laß mich jest schlafen. Bas ist bas? Schreit nicht ein Rabe?"

"Ja, es ift einer vom Schnee burch ben Schornftein in bie

Ruche gewirhelt."

"So? Lag mich ichlafen."

## Fünfundbreißigftes Rapitel.

Ins berg getroffen.

Lenz saß braußen bei Annele in ber Stube, Beibe rebeten kein Wort; nur das Kind lachte und wollte bald nach dem Licht, bald nach den Augen des Baters greisen, die starr auf das Kind gerichtet waren. "Gottlob, es ist doch unser Sohn gerettet, wenn wir da sterben mussen," sagte Lenz. Annele schwieg; die Uhren gingen im Takte fort, und jest begann die Spieluhr einen Choral zu spielen. Zum erstenmal begegneten sich wieder die Blicke der Beiden. Annele saste das Kind anders und faltete die Hände über bessen jauchzender Brust.

"Wenn bu beten kannst," fagte Lenz, nachdem ber Choral vorüber mar, "so mein' ich, folltest bu auch in bich geben und

bereuen tonnen."

"Ich habe gegen bich nichts zu bereuen, und was ich zu bereuen habe, das sage ich nur Gott. Ich habe mit dir nichts gewollt, als was gut und rechtschaffen ist."

"Und ich?"

"Du auch, so weit bu eben kannst; ich bin gerechter gegen bich, als bu gegen mich; bu willst mich nicht bazu kommen kaffen, baß ich was erwerbe."

"Und beine entfeplichen Borte?"

"Pah! Worte machen einem tein Loch in ben Ropf."

Leng bat und beschwor sie, doch jest wenigstens vor dem Ohm gut und friedlich zu sein. Wie aus dem Traum entgegnete Annele: "Der Ohm und der Rabe da draußen, die sagen mir, daß wir jest sterben muffen."

"Du bist boch sonst nicht abergläubisch; das ware schredlich, für dich am meisten. Du hast ja die Schrift und das Bermächtniß in den Sturm hinaus geschleubert und ihn gerusen, daß er

tommen foll."

Annele gab keine Antwort, und Lenz erhob sich nach einer Weile und sagte, er wolle sich durch die Höhlung, darin der Ohm gelegen, weiter durchgraben; wenn er nur dis zum Berg kame, dann konne er hinauf und Huse bringen. Annele hatte schon die Hand ausgestredt, um ihn zurück zu halten. Wenn der Schnee sich senkt und Lenz verschüttet wird, sie und Petrowitsch haben nicht Kraft, ihn wieder heraus zu scharren. Sie

batte icon bie Sand ausgestredt, um ibn gurud gu halten, aber fie fubr fich mit ber Sand über bas Beficht und ließ ibn geben. Er tam nach turger Beile wieder und fagte, ber Schnee fei fo loder, baß jebe Sohlung gleich wieber einfinte, und es fei gu fürchten, bag es braugen unaufhörlich fortichneie. Er ichaufelte nun ben Sonee, ben er beim Musicharren bes Dbms ins Saus gebracht, wieder hinaus und ichob einen Schrant vor ben Saus: eingang, mo burd bie gertrummerte Thur immer mehr Schnee einbrana.

Er mußte fich umtleiden und fein Sonntagsgewand anzieben,

es mar fein Sochzeitstleib, bas er angog.

Beute vor funf Jahren, fagte er wie fur fich, find viel Schlitten por bem Lomen geftanben; wenn nur bie Gafte von

bamals alle ba maren, um uns auszugraben!

Betrowitich mar nach furgem Schlafe in ber Rammer erwacht, aber er hielt fich rubig. Er befann fich mit Gelaffenbeit auf alles, mas geschehen mar. Gilen hilft bier nichts und Rlagen auch nichts. Er hatte gestern fein ganges vergangenes Leben noch ein: mal auferwedt, er hatte in furgem Beitraum Alles noch einmal gelebt, und jest ift's am Enbe. Das fagte er fich mit Rube. Bie er fich aber ju benen ba braugen in ber Stube verhalten folle, barüber tonnte er lange nicht einig werben. Endlich rief er Leng und verlangte feine Rleiber, er wolle auffteben. Leng fagte, es fei talt in ber Stube, und man tonne nicht beigen, auch feien die Rleiber nag. Betrowitich aber verlangte bennoch aufzusteben und fragte: "Baft bu nicht einen guten Schlafrod?"

"Bohl, ich habe einen, ich habe noch ben von meinem

feligen Bater. Wollt 3hr ibn angieben ?"

"Wenn bu feinen andern haft, gieb ber," fagte Betrowitsch sornia, innerlich aber war's ibm wehmuthig, ja, fast bang, ben Rod feines Brubers anzugieben.

"Ihr sebet meinem Bater jest gang gleich!" rief Leng, "gang abnlich, nur ein wenig kleiner."

"Ich habe eine harte Jugend gehabt, fonft mare ich auch großer," fagte Betrowitich und ichaute, als er in bie Stube tam, in ben Spiegel. Der Rabe forie in ber Ruche, Betrowitich erfdrat und befahl Leng gebieterifc, ben Raben tobt ju fclagen. ertlarte, bag er bas nicht tonne, und jest mar Friede gu ftiften zwischen Buble und ber Saustage. Buble jammerte noch lange, er schien hart getrossen, die Rate wurde in die Rüche gesperrt, das war boppelt gut, denn der Rade war sortan still. Petroswitsch verlangte noch mehr von dem Kirschbranntwein, und Lenz erzählte, daß Gottlob noch drei Flaschen da seien, die seien mindestens zwöls Jahre alt, die seien noch von seiner Mutter. Petroswitsch beseitete mit heißem Wasser und Zuder einen guten Grog. Er wurde gesprächsam und ries: "Es wäre doch gar zu toll! Habe meinen Körper durch die ganze Welt geschleppt, und jest soll ich daheim im elterlichen Haus zerquesscht werden. Geschieht mir secht; warum habe ich das dumme Heimweh nicht bezwingen tönnen! Ja, Heimweh!" Er lachte laut auf und suhr fort: "Mein Leben ist versichert, is hilft mir's jest? Und wist ihr, wer uns da begraben hat Der Ehrenmann, der diche Löwenwirth, hat den Wald da über uns verfressen."

"Leider Gottes, er begrabt damit fein Rind und Rindestind,"

sette Lenz binzu.

"Und ihr feid beide nicht werth, meinen Bater zu nennen!" schrie Unnele mit gellender Stimme. "Mein Bater hat Unglud gehabt, aber schlecht ist er nicht, und wenn ihr noch so ein Wort

fagt, gunbe ich bas haus an."

"Du bift verrudt!" rief Betrowilfch, "follen wir ihm bafur banten, bag er uns ben fleinen Schneeballen ba auf ben Ropf geworfen bat? Aber fei rubig, Unnele, fomm ber, fet' bich gu mir; fo, gieb mir bie Band. Unnele! 3ch will bir mas fagen, ich bab' bich auch fur nicht brav gehalten, aber jest bift bu brav; bas ift recht, bas gefällt m.r von bir, bag bu nichts auf beinen Bater tommen läffest. Es giebt Benige, Die bei einem aushalten, wenn man nichts mehr hat. D, wie hab' ich bich fo lieb! beifit's, fo lange man Gelo im Beutel bat. Das ift brav von bir." Unnele ichaute nur einmal auf ju Leng, und er folug ben Blid nieder. Betiowitich fubr foit: "Es ift vielleicht gut, bag wir fo bei einander figen, noch die Stunde, wer weiß, wie bald wir fterben muffen! und jest muß Alles rein und flar heraus; Leng, rud' auch ein bischen naber. 3ch glaube, bu baft gewollt, beine Frau foll bich im Unglud troften, und gerabe, weil bu ungu: frieden gemefen bift mit bir und bir felber baft tein Lob geben tonnen, baft bu von Anderen Lob erwartet, ftatt bag bu ibr batteft bulfe liften follen, bem ftolgen Lowen Unnele. Ja, bu bift ftolg, icuttle ben Ropf nicht. Stolg ift eine gute Sache, wenn nur ber Leng ein biechen mehr hatte; ja, wart' nur, es

fommt icon auch noch an bich."

"Ja!" rief Annele, "er hat mich belogen, er hat mir eingeredet, er habe die Burgichaft fur ben Faller gefundigt, und es ist boch nicht mabr."

"Ich habe bir nichts gesagt, ich bin beinem beftanbigen Drangen nur ausgewichen."

"Wie gesagt, die Reihe kommt auch an bid. Jest fag' mir nur Gins, Unnele," fuhr Betrowitsch fort, "aber auf Chre und Bemiffen: haft bu gewußt, wie bu ben Leng geheirathet haft, baß bein Bater nichts mehr bat?"

"Soll ich's gang ehrlich fagen?"

"3a."

"Nun benn, ich schwöre es vor Gott, daß es fo gemesen ift: ich hab' gewußt, bag mein Bater tein reicher Mann mehr ift. aber für vermogend habe ich ihn immer noch gehalten. hab' ben Leng gern gehabt, wie wir noch reich gewesen find; bamals bat meine Mutter nichts bavon wiffen wollen. Meine Mutter bat mit und immer boch binaus gewollt, und baneben bat fie mich auch nicht zu einer Schwiegermutter ins Saus geben wollen."

"Du für bich marft alfo gu meiner Mutter gegangen, wenn fie noch gelebt batte, und ber Bilgrim bat ja gefagt, bas batteft

bu nie gethan?"

"Wenn er bas gefagt bat, hat er bie Dabrheit gefagt. 3d babe als Madden mandes unnuge Bort gesprochen, um groß

ju thun, und weil die Leute über Redheiten lachen."

Leng ichaute Unnele groß an. Aber Betrowiisch fagte: "Rebe jest nichts mehr brein, bis ich bich frage. 3hr beide habt eine ander betrogen und euch felbst betrogen. 3hr habt euch beide eingerebet, es fei lauter Liebe und Bartlichfeit, marum ibr euch heirathet, und eigentlich hat Jedes vom Andern geglaubt, es fei reich, und wie fich gezeigt bat, bag bas nicht ift, ba ift ber Grimmgorn und die Ginbilbung auf einmal mit einander im Bergen aufgestiegen. Sag', Leng: haft bu nicht geglaubt, bas Unnele fei reich?"

"Ja, bas habe ich geglaubt. Aber, Ohm, baß mich bas Clend verzehrt, bag mir bas Berg blutet und bas Birn brennt, bas ftammt nicht bavon ber. 3ch babe nicht banach gefragt, aber ich hab's geglaubt, baß ber Löwenwirth reich fei."

"Und du, Annele?"

"Ich nidt. Und wenn ihr beibe mich mitten von einanter

reißt, es ift nicht mabr."

"Gut, du bist boch nicht ganz heraus, aber das wirst bu boch gestehen: ihr seid beide im selben Spital trant. Du, Lenz, bist auf beine Gutheit und du auf beine Gescheitheit eingebeltet. Ift bas auch nicht mahr. Annele?"

"Ich habe mir nichts auf meine Gescheitheit eingebilret, aber ich bin boch gescheiter und erfahrener als er und we fi mir eher zu helsen. Und wenn er mir nachgegeben und wir ein Wirthsbaus angeschafft hätten, saßen wir jest nicht ba im Elend, viels seicht im Tob."

"Und wie haft bu ibn bagu bringen wollen, baß er tir

nachgiebt ?"

"Ich habe ihm gezeigt, daß er ber Garnichts ift, der Stiftlesssucher. Ich läugne nichis. Ich habe ihn mitten von einander entzwei gebrochen und ihm gesagt, was mir in den Mund getommen ift, und je weber es ihm gethan hat, um so lieber ist mir's gewesen."

"Unnele, glaubst bu an bie Bolle?"

"Ich muß, ich hab' sie ja vor mir, ich bin in der Sewalt von euch beiden, ärger kann's drüben keine Hölle geben. Ihr beide konnt mich jest qualen, wie ihr wollt, ich kann mich nicht

mehren, ich bin eine fcmache Frau!"

"Schwache Frau?" schrie Betrowitsch. Seine Stimme war ungewöhnlich start. "Schwache Frau? Das ist das Rechte. Widerspänstig bleiben, daß man die Wand hinauf möchte vor Berzweiflung, Ginem Gift ins Herz spriften, daß man toll wird, und nachber beißt's: ich bin eine schwache Frau!"

"Ich könnte lugen," fuhr Annele fort, "und euch jett Alles versprechen, aber ich will nicht; lieber lasse ich mich zerreißen, ebe ich einen Punkt von meinem Recht nachgebe. Alles, was ich gesagt habe, ist wahr; daß ich's giftig gesagt habe, ist auch

mahr."

"So? Alles ist wahr?" schrie Lenz leichenblaß. "Dent' nur an Gines! Du hast gesagt, meine Gutthaten seien nur ein Deckmantel für meine Faulheit, und du hast gesagt, ich hätte meine Mutter schlecht behandelt. Meine Mutter! Wie wird die sein, wenn wir jest in einer Stunde vielleicht vor sie treten?"

Unnele schwieg: Petrowitsch schärfte sich lange die Lippen mit den Zähnen, er tonnte nicht reden, endlich sagte er: "Annele, wenn er dich erdrosselt hätte auf das Bort, er wäre geköpst worden, aber er würde vor Gott unschuldig befunden. Ja, du Wirthsiöchterle mit deinem Wirthsstudenmäulchen, du bist gewißigt, du hast gewiß auch von schustigen, hängenswerthen Fuhrstnechten gehört, daß sie den Psetden, wenn sie nicht schwell genug lausen, brennenden Zunder ins Ohr legen — du hast dem Lenz solche Worte wie brennenden Zunder ins Ohr gelegt und hast ihn rasend gemacht. Da meine Hander ins Ohr gelegt und hast ihn rasend gemacht. Da meine Hand, Lenz, du bist ein Blickbettler, du gehit herum und dittest Jeden: sieh mich gut an, gied mir ein gutes Wort; das ist armselig. Aber solche Strafe hast du nicht verdient, du hast sind verdient, daß ein Teusel dich verrückt macht. Das Kind her! Du bist nicht werth, ein unsschutdiges Kind auf dem Arm zu baben."

Er entriß ihr bas Rind, bas Rind fchrie laut, aber Leng trat bazwischen und sagte: "Richt so, Ohm. Richt so. Annele, hör' mich gut an, ich will gut mit dir reden. Annele, wir steben

ba por bem offenen Grab -"

"Weh!" rief Unnele und bebedte fich bas Beficht, und Leng

fuhr fort: "Auch bu ftehft vor beinem offenen Grab -"

Unnele gab teine Antwort mehr, fie fant leblos auf ben

### Sechennbbreißigstes Rapitel.

Berfuntene Stimmen werben funb.

Bei dem Sturze war die Lampe vom Tisch gefallen und erloschen, die Bier waren im Dunkel. Lenz rieb Unnele mit dem Kirschbranntwein, den er glücklich erhascht hatte, sie athmete auf und legte ihm die Hand auf das Gesicht. Er trug sie in die Kammer auf das Bett, dann eilte er, wieder Licht zu machen.

Lenz hatte einen großen Borrath von gereinigtem Terpentinöl, bei dem er in der Nacht arbeitete, im Hause. Der Rabe in der Küche hatte das große Gefäß zerbrochen, und ein unerträglicher Harzgeruch drang in die Stube, wenn man die Thur öffnete. Lenz zündete in der Lampe Kirschbranntwein an, und schauerlich sahen die Verschütteten einander an dei dem blauen, sahlen Licht Betrowitsch legte bas Kind auf bas Bett, seine Füße waren eistalt. Er befahl Büble, baß er sich auf die Füße bes Kindes lege. Büble gehorchte. Dann nahm Petrowitsch den Lenz am Arm und führte ihn wieder in die Stube, die Kammerthur blieb offen.

Der Rabe und die Rate waren braufen in ber Ruche wieder im Streit. Man ließ fie gemahren, bis fie von felbst rubig waren.

"Baft bu nichts Orbentliches ju effen?" fragte Betrowitsch,

"es ift icon funf Uhr, ich habe bittern Sunger."

Es war zu effen genug ba, ein Schinken, ber burch ben Ramin berabgefallen mar, Brob und vor Allem ein großer Sad Durrobft.

Betrowitsch aß mit gutem Appetit und brang auch in Lenz, daß er esse, aber Lenz konnte keinen Bissen hinunter bringen. Er horchte immer nach der Kammer. Das Kind plauderte im Schlase, es war wie ein unverständliches Gemurmel aus jener Welt, und erschreckend war's, wie es lachte. Unnele athmete still. Lenz ging hinein und griff nach dem Kinde und schrie vor Entsehen laut auf, er hatte den Büble gesaßt, und dieser schnappte nach ihm. Unnele war von dem Schrei erwacht, und sie rief ihn und Betrowitsch zu sich, sie saß aufrecht und sagte: "Ich danke Gott, daß ich wieder lebe, und wenn's auch nur eine Stunde ist! Ich bitte Alle um Berzeihung, dich vor Allem, Lenz."

"Reb' jest nicht viel," unterbrach dieser. "Willst du nicht jest was genießen? Ich habe Kaffee gefunden, aber die Mühle nicht. Ich will ihn zerklopfen, wenn das Kind wach ift. Es

ift auch guter Schinken ba."

"3d will nichts. Lag mich reben. Das ift geschehen?

Warum haft bu fo gefdrieen, Leng?"

"Es war nichts. Ich habe nach bem Kind gegriffen, und ba hat ber Buble nach mir geschnappt, und in ber Angst und in bem allem war mir's, wie wenn ein Ungeheuer, ich weiß nicht

mas, mich verschlingen wollte."

"Ja, die Berwirrung," sagte Annele, "die Berwirrung, die bringt Alles. D Lenz, es ist so geworden, wie mir's geträumt hat, du hast das Wort gesagt. In der vergangenen Nacht da war's, ich stehe an einem offenen Grab und sehe hinein, tief, tief, dunkel; es rollen kleine Schollen hinab, und ich will mich halten und kann doch nicht; ich stürze, es zieht mich hinab. Halte mich! So, so, es ist verschwunden. Leg' mir die hand aufs Gesicht. So. O lieber Gott! daß ihr

alle mit mir fterben mußt, bag bas über uns alle getommen ift, damit ich gebeffert werde! Ich hab's verdient, aber ihr und mein Rind! Und o mein Wilhelm! Mein armer Wilhelm! Du baft mich noch so barmbergig angesehen wie bu fort bist und haft gefagt: Mutter, ich bring' bir mas Gutes mit . . . 3n ben Simmel binein mußt bu mir mas Gutes bringen. Gei brav und gut und . . . "

Sie tonnte vor Beinen nicht weiter reben, fie faßte nach ber Sand bes Leng und hielt fie an ihre Bange. Dann rief fie: "Bor einer Stunde mare ich noch gern geftorben, jest mochte ich boch wieder leben! Ich mochte es noch in ber Belt zeigen, was ich tann! Ich sebe jest, wo ich gewesen bin. Ich, ich will jest um jeden guten Blid betteln. Lieber Gott! Hilf uns beraus, nur eine Stunde, nur einen Tag! Leng, und bie Frangl bol' ich, an ihr babe ich angefangen."

"Jest glaub' ich, bag ber Teufel ausgetrieben ift," fagte ber Dhm; "baß bu an bie Frangl bentst, baß bu Ginem Gutes thun willft, bem bu bas Leben abgefrantt, bas ist mir ein Zeichen.

Da haft bu meine Sand, jest ift's gut."

Leng tonnte fein Bort reben; er eilte nach ber Stube und fand noch einen Rest des Grogs, ben ber Ohm bereitet, er versuchte ihn, hielt Annele bas Glas an ben Mund und fagte: "Trint, fo viel Tropfen bu trintft, fo viel taufend gludfelige Worte mochte ich dir geben." Unnele feste ab, und er fubr fort: "Trint nur noch, trint aus. Go, jest rub bich aus und red' nichts mehr."

"Ich tann nicht mehr trinten. Glaub' mir, ich tann nicht," fagte Unnele; fie flagte jammervoll, baß fie alle fterben mußten, und als ihr Leng troftend einrebete, fie hatten noch auf viele Tage Nahrung, man muffe Gott bafur banten, und ebe bas auf: gebraucht fei, tomme gewiß Gulfe, ba tlagte fich Unnele aufs Reue an, daß fie fich verfündigt habe, fie fabe jest, wie fie boch immer vollauf zu leben gehabt hatten, und fie habe undantbar und verstodt beffen nicht geachtet, und immer aufs Reue tlagte und jammerte sie: "Mir ist, als ob mir lauter Schlangen auf bem Kopfe wachsen. Greif' auf meinen Kopf, ob da nicht jedes Haar eine Schlange ist. D Gott! und ich hab' mich heut, oder war's gestern? jum erstenmal wieder boch gegorft. Lag mich! 3d muß mein Saar auflofen."

Mit fieberisch gitternben Sanben lofte fie bas Baar auf,

und fie fab wild und jammervoll jugleich aus.

Lenz und Betrowissch hatten schwere Mübe, sie zu beruhigen; ber Ohm zwang endlich Lenz, mit ihm in die Stube zu gehen und Annele allein zu lassen. In der Stube sagte der Ohm: "Halte dich ruhig, sonst stirbt dir deine Frau, ehe und Humen kann. Solch eine Umwandlung eines Menschen habe ich noch nie erlebt und hätte ich nie geglaubt. Das hält einer schwer aus. Jest sag, was ist das für ein Brief, den ich da, wie ich den Büble auf die Füße des Kindes gelegt, im Kleide deines Kindes gefunden habe?"

Leng erzählte ben entsetlichen Entschluß, zu bem er gekommen war, und bat, ihm ben Brief zurüchzugeben, es sei sein Abschied vom Leben gewesen; ber Ohm hielt ihn fest und las leise

für sich.

Lenz zitterte im Herzen, da er babei sein mußte, wie die Worte, die er aus dem Tode heraus sprechen wollte, jest vernommen wurden. Er forschte in den Mienen des Ohms, so weit sich bei dem blauen Lichte sehen ließ, was er sagen wurde; der Ohm aber schaute nicht auf und las bis zu Ende, dann traf nur ein flüchtiger, aber scharfer Blick den Lenz. Der Ohm steckte den Brief zu sich.

"Gebt mir ben Brief, wir wollen ihn verbrennen," bat Lenz kaum hörbar. Cbenfalls im leisesten Tone erwiderte Betrowitsch: "Nein, ich behalte ihn, ich habe bich boch nur halb gekannt."

Es war unentschieden, ob Petrowitsch das im Guten oder Bosen meinte. Er stand auf, nahm die Feile des Bruders von der Wand, hielt sie fest und druckte den Daumen in die durch

Jahre lange Arbeit ausgehöhlte Bertiefung.

Vielleicht that er babei ein Gelübbe, daß er Vaterstelle an Lenz vertreten wolle, wenn sie gerettet würden. Er sagte indeß nur: "Komm her, ich will dir was ins Ohr sagen. Das Niedersträchtigste von allem, bessen der Mensch fähig ist, ist der Selbsts mord. Ich kannte den Sohn eines Selbstmörders, der sagte: mein Vater hat sich's leicht gemacht und uns schwer. Und der Sohn hat das Andenken seines Vaters" — Petrowitsch machte plöglich eine Pause, dann riß er Lenz scharf an sich und rief ihm laut ins Ohr hinein: "— verslucht!"

Leng taumelte gurud und fant fast nieber, ba er bas borte,

und Unnele fdrie aus ber Rammer: "Leng, um Gottes willen, Leng, fteb auf!" Die beiben Manner eilten ju ibr. und fie fagte: "O guter Leng, bu haft bich umbringen wollen; ich weiß nicht, ob bu's getonnt batteft, aber bag bu's gewollt haft, baß bu bir's ausgebacht baft, baran bin ich foulb. D, wie muß bein Berg geblutet haben! Ich weiß nicht, mas bas Mergfte ift, bas bu mir ju verzeihen haft."

"Es ift Alles vorbei," beschwichtigte Betrowitsch. Es mar wunderbar, bag Unnele in ber Rammer am felben Gebanten fic abarbeitete, und fie fonnte boch nicht hören, mas bie Danner

braußen im leifesten Zon gesprochen batten.

Beibe Manner fuchten Annele zu berubigen. Es ichlug brei Ubr auf mebreren Ubren.

"Ift bas Mittag ober Nacht?" fragte Unnele.

"Es muß Racht fein."

Sie wiederholten fich gusammen, was fie feit der Berfchut-tung erlebt hatten; es muß nach Mitternacht fein.

"D Tag! Wenn ich nur noch einmal, nur noch ein einzig mal die Sonne feben tonnte! Sonne, tomm! Romm berauf und hilf!" fo flagte Unnele fortmabrend. "3ch will noch leben, ich muß noch leben, lange Jahre. D wenn man nur in Ginem Tag fo viel Clend wieber gut machen tonnte! Aber bas braucht Jahre. Ich will getreu und gedulbig aushalten." Sie war nicht zu be-

rubigen, bis fie wieber einschlief.

Much Betrowitsch schlief ein, nur Lenz allein machte. Er burfte nicht schlafen, er mußte bie Tobesgefahr im Auge behalten und fie abwehren, fo viel er vermochte. Er lofdte bas Licht. Der Borrath an Ririchbranntwein follte nicht verbraucht werben, wer weiß, wie lang er vorhalten muß! Und balb mar's Leng, wie er fo ine Finftere ftarrte, es muffe boch erft Mittag fein, balb wieber, es fei Racht, balb mar ibm bas Gine, balb bas Andere jum Eroft: ift es Tag, ift Gulfe naber; ift es Racht, fo arbeiten fie icon langer, um Schnee und Steingeroll und holgftamme wegguraumen. Oftmals ift's, als wenn man ein Beraufd von außen borte, es ift Taufdung, ber Rabe in ber Ruche trufft im Schlafe.

### Siebenundbreißigftes Rapitel.

Gine Phalang.

Um biefelbe Stunde, es war Mittag, ging Faller nach bem Saufe bes Leng, er wollte ibm fagen, bag er nun feiner Burgichaft entlebigt fei. Es regnete und ichneite burch einander, und ein beftiger Bind peitschte Regen und Schnee, bag man nicht burchschauen tonnte. Faller ichritt, ben Blid gur Erbe geheftet, immer vorwarts. Ploglich ichaute er auf und rieb fich bie Mugen: Bo bift bu benn? Bift bu verirrt? Do ift bas Saus bes Leng? Er brebte fich im Rreife umber und tonnte fich nicht gurecht finden. Salt! Da find die Tannen, Die fteben beim Saufe bes Leng; aber bas Baus! bas Baus! In ber Ungft mar Faller ausgeglitten und in eine Schneewebe gefunten, und je mehr er fich heraus arbeiten wollte, um fo tiefer fant er ein. Er betete, er fdrie um Sulfe, niemand borte ibn. Er arbeitete fich gludlich nach einem Baume burch, aber er tonnte nicht weiter, er hielt fich an ben Meften; ba tam eine frifche Lawine ben Berg berab. gerollt; fie nahm ben Schnee unter ibm mit, er mar frei. ber Sohlung, welche bie Lawine gemacht hatte, eilte er zu Thal. Schon blintten ihm Lichter entgegen, es war Racht geworben. und mit einem Betergeschrei, bas bie Schlafenben erwedt batte, ichrie Faller burch bas Dorf: Gulfe! Gulfe!

Alles eilte ans Fenster, auf die Straße, und Faller erklarte, bag bas Saus bes Leng auf ber Morgenhalbe verschüttet fei.

Faller eilte in die Kirche und lautete Sturm. Es kamen nur Wenige aus der Ferne, das Wetter war zu unbarmherzig, und der Bind trua das Sturmgelaute nicht weit.

Bilgrim und ber Techniter waren bie Ersten, Die auf bem

Plate bei ber Rirche maren.

Alles flagte über bas entsetliche Unglud, jest in ber Nacht, bei biesem Sturm. Bilgrim konnte fein Wort reben, er war wie erstarrt.

Der Techniker bewährte sich als umsichtiger und tapferer junger Mann. "Leitern und Stricke so viel als möglich herbei und Schaufeln und haden!" rief er.

Fadeln wurden angezündet, die der Sturm mächtig anblies. Die Frauen tamen herbei, sie hatten vor dem Regen und Schnee ihre Oberkleider über den Kopf gestülpt, und es war ein graufiger Anblid, wie bie gespensterhaft verhüllten Frauen beim Fadelichein an ihren Mannern und Gohnen gerrten und fie nicht gieben laffen wollten, bamit fie nicht auch im Schnee verfinten.

Der Techniter band fich bas Ende eines langen Strides um den Leib und befahl — es ergab fich von felbst, daß er befahl — daß je fechs Manner in ziemlich weiten Zwischenraumen sich jufammen binden follten, bamit man nicht einander zu fuchen babe und damit man sich gegenseitig berausbelfen könne. Bilgrim band sich jum Techniker in die Rette, und nach

ihm wollte gleich Don Baftian eintreten, aber ber Techniter bat

ibn, daß er eine besondere Rette führe.

Man nahm burres holy mit jum Feuerangunden, und mit Saden, Schaufeln und Leitern ging es bergan. Etwa funfzig Schritte vom Saufe - man tonnte nicht naber beran - murbe an einer gebedten Stelle ein Raum frei geschaufelt und ein Feuer angegundet. Dan legte bie Leitern auf ben Schneeberg, fie fanten ein, sobald ein Dann fich barauf ftellte, bagu verloschte ber Bind die Fadeln, ba und bort fdrie Giner: 3ch verfinte! Es murben allerlei Berfuche gemacht. In ber Racht ift nicht gu helfen! hieß es zulest. Man zog heimwarts. Bei bem Feuer wurde eine Bache gelaffen. Faller erbot fich fogleich, dabei zu bleiben, auch Bilgrim wollte ausbarren, aber ber Techniter fab, wie ihm bie Bahne flapperten, und er zog ihn mit beimmarts, troftend, daß, wenn die Berichutteten noch am Leben, ihnen am Tage die Gulfe noch zeitig genug tame. Im Dorfe wurde es tund, daß auch Betrowitsch verschüttet

fein muffe, er fei am Morgen nach bem Saufe bes Leng gegan: gen und nicht wieder gefehrt; fein Spieltamerad, ber 3brabim, war beim Sturmlauten mit bem Spiel Rarten in ber Band auf bie Strafe getommen und fagte immer: "3ch warte auf ben Betrowitich." Bilgrim fagte ju feinem neuen Freunde, bem Techniter: "Entsetlich, wenn Betrowitsch endlich Gulfe bringen wollte und babei ju Grunde ging!"

Bilgrim machte fich fcwere Bormurfe, bag er ben gangen Tag in findischem Spiel verbracht; es hatte ihn immer wie eine Ahnung nach ber Morgenhalbe gezogen, es muß bort ein Un: glud geschehen, er hatte sich's wieber ausgeredet und mar mohlgemuth mit seinem Bathen. Jest faß er, bis ihm die Mugen jufanten, am Bett bes Rinbes, bas folief rubig und abnte nicht,

welch ein Schidfal diefe Racht ihm bringen tounte, ja, vielleicht

fcon gebracht hatte.

Faller blieb auf bem Posten wie ein Soldat im Feld, und er hatte einen Kriegskameraden, der mit ihm aushielt, es war ein Gestellmacher, der ehemals bei den Pionieren gestanden. Sie hielten Rath, wie die Schneesestung zu nehmen sei, sie fanden aber kein Mittel. Faller schrete indeß das Feuer am Berge voll Zorn, daß er derweil nichts helsen konnte.

Ein Fremder gesellte fich ju benen am Bachfeuer, es war ein Bote aus ber Stadt, ber Annele ju ihrer Mutter holen sollte,

Die im Sterben lag.

"Hol' fie heraus!" fagte Faller in bitterm Brimm, "bort ftedt fie." Er ergablte, mas geschehen fei, und ber Bote ging

burch die Racht beimmarts.

Faller wagte sich auf einem Umwege ben ausgerobeten Walb hinan. Wenn er nur zu ben Tannen am Hause kommen tonnte, bann war die Hülse näher. In Gemeinschaft mit dem Gestellmacher rollte er viele abgezweigte Stämme, die am Berge lagen, hinab nach den Tannen, mehrere rollten darüber weg und blieben aufrecht im Schnee, während einer sich längs vom Berge aus auf die Tannen legte.

"D weh!" sagte ber Ramerad, "bie Stämme, die wir ba hinunter gerollt haben, werben bas Dach jusammenbruden und

bie Berichütteten zerquetichen."

"Ich bin ber bummfte Rerl von ber Belt, ber bummfte, ber einfaltigste. Jest bin ich's, ber bich umgebracht hat, bu

guter Leng!" jammerte Faller.

Nach einer Weile rutschte er aber boch hinaus auf ber Brude, bie ber eine Stamm gebilbet hatte, und es gelang ihm, mehrere Stamme, die sich hier zusammengeschoben hatten, mit den Fadeln anzugunden.

"Die werben ben Schnee fcmelgen!" rief er froblodenb.

"Ja, und jest tann bas Strobbach anbrennen," erwiberte ber Ramerab.

Faller stand in stummer Berzweiflung. Er kugelte große Schneeballen und rollte sie in bas Feuer, bas Feuer erlosch eben, als ber Tag anbrach.

Es war ein beller, fast frühlingswarmer Tag. Die Sonne ichien warm auf bie Morgenhalbe, fie suchte bas haus, bas fie icon

fo lange grußte, fie fand es nicht; fie suchte ben Meifter, ber ftill und emfig am Montag Morgen bort am Fenfter arbeitete, wie einst sein Bater, wie einst sein Großvater, fie fand nicht Haus, nicht Meister, und gar seltsam blinzelten die Sonnenstrahlen und zitterten bin und ber, wie wenn sie sich verirrt hatten; ber tudische Schnee legte sich breit bin: thu' mir was, wenn du tannst! Die Sonne schickte seurigere Strahlen nach, gegen die ersten Feiglinge, die zurückwichen, es hilft nichts, solch eine Feste will Tage lang belagert sein.

Die Rameraben alle waren ba, ber Techniter ihnen voran und auch vom obern Dorf und aus andern Gemeinden maren

bulfbereite Menichen genug.

Die von Faller binabgerollten Stamme boten nun boch einen festen Anhalt, es wurde bergmannisch ein Gang von unten angelegt, und auch von oben wurde fleißig und nach festem Blan gearbeitet.

Ein einzelner Rabe flog immer unter ben Schaufelnben auf und nieber und ließ fich nicht verscheuchen. Die Kameraben in der Luft riefen ihn an, er tummerte fich nichts darum und schaute bie Schaufelnden an, wie wenn er ihnen mas ju fagen batte.

### Adtundbreißigstes Rapitel.

Es madet ein Pflangden unter bem Sonee.

Leng faß ftarr und ftumm und machte in Tob und Nacht binein.

Betrowitsch war ber Erste, ber sich wieder erhob, und er ergahlte Lenz, daß in seiner Jugend auch einmal fold ein haus so verschüttet worden, und als man bie Bersunkenen ausgrub, sand man sie alle plattgedrudt, vier Bauern lagen zerquetscht um einen Tisch und hatten noch die Spielkarten in der Hand. Es schauerte den Alten, da er diese Erinnerung aussprach, und boch tonnte er fie nicht bei fich behalten, er mußte fich erleichtern und fie ergablen, wenn auch bem horer bas Mart barüber er-ftarrte. Schnell feste er indeß hingu, Gott werbe fie um bes unschuldigen Kindes willen retten, und er gantte fast mit Gott, wenn er das thun tonne, bag er das Kind mit verschutte.
"Sie ift auch wieder gut wie ein Kind geworben," erwiderte

Lenz. Petrowitsch schüttelte den Kopf und ermahnte ihn, wenn er wieder heraus tomme, nicht so schnell bekehrt zu sein: er solle sich so halten, daß Annele täglich und stündlich um seine Liebe werben müsse. Lenz widerstritt und erklärte dem Ohm, daß er noch nie verheirathet gewesen sei; in Annele stede ein Engel, der Einen in den himmel heben könne, und daß sei ja eben der Jammer gewesen, daß sie in der Berbitterung ihr eigenes gutes herz eben so sehr anterdrückt und mißhandelt habe, wie das Anderer.

Betrowitsch schüttelte ben Kopf, aber er erwiderte nichts mehr. Das Kind schrie ploglich laut auf, auch Annele erwachte und schie: "Die Dede finkt ein! Die Dede sinkt ein! Wo bist du, Leng? Bleib bei mir! Mir wollen mit einander sterben. Gieb mir bas Kind in ben Arm."

Annele wurde beruhigt, sie war wieder gekräftigt und sie gingen allesammt mit einander in die Stube. Lenz zerklopfte bier die Kasseedhnen, es war noch der Vorrath, den die Krämer-Ernestine gebracht. Man saß wieder bei dem dürstigen blauen Flämmchen. Der Kassee erheiterte Alle. Es schlug auf den Uhren. Annele sagte, sie zähle nicht mehr, sie frage nicht mehr, ob es Tag, ob es Nacht sei, sie lebten jest schon mit einander in der Ewigseit; wenn nur der schwere Schritt schon überstanden wäre. Sie hatte gehofft, daß man ihre Jurcht, ihre Gewißheit des Todes widerlege, aber Niemand antwortete.

Man saß lange stumm beisammen, es giebt jest nichts mehr zu reden. Rach geraumer Beile sagte Lenz zum Ohm, es sei jest Alles so klar und glatt, nur möchte er noch wissen, warum der Ohm allzeit so herb und verschlossen gegen ihn gewesen.

"Beil ich den da, bessen Schlafrod ich anhabe, gehaßt habe, ja, gehaßt; er hat mich unterdrückt in meiner Jugend, und er ist schuld, daß man mich Geißhirtle geheißen hat. Ins harte Holz, da an der Feile, giebt's durch langes Ausdrücken eine Höhlung, wie viel mehr ins Menschenherz, und das hat immer drauf gedrückt: dein einziger Bruder hat dich verstoßen! Und wie ich endlich heim din, ich habe mich doch drauf gefreut, das Bündel Haß, das ich mit mir herum trage, endlich abzulegen. Ich san in Mahrheit sagen, ich habe ihn in den Tod hinein gehaßt; warum ist er mir weggestorben und läßt mich allein, und wir haben das rechte Wort einander nicht gesagt? Auf dem ganzen

langen Weg habe ich mich gefreut, daß mir wieder Einer Bruder sein soll, und jest ist Niemand mehr da, der das kann. Und eigentlich, ehrlich gestanden, habe ich ihn doch nicht gehaßt. Wäre ich denn sonst heim? Ich höre das Wort Bruder auf dieser Welt

nicht mehr, bald anderewo . . . "

"Ohm," sagte Annele, "in berselben Minute, wie ber Buble an ber Thur getratt hat, in berselben Minute hat mir mein Lenz erzählt, wie sein Bater einmal, ba er hier verschneit war, aber nicht verschüttet, wie wir, wie er da gesagt hat: wenn ich jest sterben müßte, ich habe Niemand auf der Welt, der mir seind ist, als mein Bruder Peter, und ich möchte ihn doch auch versöhnen."

"Go? Go?" sagte Petrowitsch, er brudte sich mit ber einen hand die Augen zu, mit der andern safte er trampshaft den Feilengriff, diesen Griff, den der Bruder Jahrzehnte lang in der

Sand gehalten.

Man hörte lange nichts, als das Tiden der Uhren, bis Lenz wieder fragte, warum denn der Ohm gegen ihn so lieblos gewesen sei; es habe ihm das Herz zerriffen, daß fast ein Jahr lang da der einzige Bruder seines Vaters umhergehe und ihn nicht tennen wolle; er ware gern, so oft er ihm begegnet, auf

ihn jugeeilt und hatte feine Band gefaßt.

"Hab's wohl gemerkt," erwiderte Betrowitsch, "aber ich war bos auf dich und beine Mutter, weil ich höre, daß sie dich vertindelt und dir alle Taze siebenmal sagt: O, was bist du für ein guter Mensch, und der beste Sohn und der geschickeste und ber gescheiteste! Das ist nicht gut. Die Menschen sind wie die Bögel. Es giebt Mückenfresser, die müssen jede Minute was im Kröpsle haben, und so ein Bogel bist du, jede Minute ein Patsch-händle und ein Löble."

"Er hat Recht, nicht mahr, Unnele, er hat Recht?" fagte

Leng bitter lachelnb.

"Rann wohl fein!" entgegnete Unnele.

"Sei ruhig bu!" rief Petrowitsch, "bu bift auch ein Bogel, bift wenigstens einer gewesen, und weißt bu, was für einer? Ein Raubvogel, bie tonnen tagelang hungern, bann freffen sie aber, was sie triegen, einen unichulbigen Singvogel, ein junges Ripchen, mit Knochen und haut und haar aus."

"Er hat leiber Gottes auch Recht," ermiberte Annele; "mir

ist's am liebsten gewesen, wenn ich Eines habe recht zausen und mitten von einander reißen können. Ich hab' schon damals gefpurt, wie es mir bei unferer erften Ausfahrt fo eine Bergensluft gewesen ist, die Kramer-Ernestine ju argern, und bu haft mich gesragt: macht dir das Freude? Die paar Worte find mir ins Berg gefunten, und ich babe mir vorgenommen, auch fo gut ju werben, wie bu, es ift einem viel mohler babei. Und wie bu bei ber Beimfahrt ben alten Brobler haft wollen mitfahren laffen, ich batte bich gern jum Bagen binausgeworfen über folch eine Ginfaltigfeit. Wie bu bann aber wieder bavon abstehft und bich por Gott und beinem Gemiffen entschuldigft, bag bu einen Armen am Wege nicht mitnimmft und wie bu fo gludfelig bift - ich hatte dir gern bie hande getuft fur beine Gutheit, aber ber Stolz leibet's nicht, und ich hab' mir nur ftill vorgenommen, auch so zu sein wie du, und boch habe ich im alten Trumm fortgelebt, und ich habe mir nur vorgenommen, bann und bann fangft bu anders an, aber es barf's Riemand merten, mein Mann por Allem nicht, und ba ift ber alte Teufel wieder getommen, und ich habe mich zuerst geschämt, daß die Menschen merten sollen, daß ich jest anders sein will, und balb habe ich gar nicht mehr anders sein wollen. Ich bin das Löwen-Annele, an bem bie ganze Welt Freude gehabt hat, wie es gewesen ift. 3ch brauche nicht anders zu werden. Und ich bin bos auf bich gemefen, grimmig bos, weil bu ber erfte Menfc bift, ber mir tabelt, mas Andere gelobt und belacht haben, und ba babe ich dir beweisen wollen, daß beine Sache auch nichts ift. Und zu-lett hat sich alles auf das Eine hinausgespitt: Wirthin mußt du wieder merben, bann weißt bu wieder, mer bu bift, und bie Welt weiß es auch. Go habe ich fortgehauf't und übel gehauf't. Noch gestern — war's gestern? Wie der Pfarrer da gewesen ist — Horch, der Ohm schläft. Das ift mir lieb. Ich will noch eine Stunde mit dir allein sein, bevor wir in die Emigkeit geben. Es fann boch tein Drittes wiffen und kann es Reines versteben, wie wir zwei einander im Bergen haben, bei Allem und bei Allem, was gewesen ist. D Lenz, gestern, wie ich so gang mit mir allein gewesen bin, da ift mir's zum Erstenmal in meinem Leben aufgegangen, daß ich nie gewußt habe, was es eigentlich ift, einen Menichen von ganger Geele lieben. 3ch bin beine Frau gewesen und bab's nicht gewußt, wie lieb ich bich babe

bis gestern, und wenn du da gesommen wärst, ich hätte dir die Augen und die Hände gesüßt, du weißt gar nicht, wie lieb ich dich haben kann. Und da ist der Faller gesommen und hat mich zuerst erschreckt und dann berichtet, daß du mich mit der Bürgsschaft betrogen hast, und da bin ich auf Einmal wieder besessen gewesen vom alten Teusel, der redet und thut aus mir was er will und nicht was ich möchte. Jest ist er fort. Er hat jest keine Macht mehr. Ich will dich auf Händen tragen. Wenn ich dich nur noch einmal sehen könnte, nur noch Einmal, ganz, im hellen Tag! Bei dem blauen Flämmchen sieht man nichts. Wenn ich nur noch Einmal dein gutes Gesicht, deine getreuen Augen hell sehen könnte! So ungesehen sterben, den Blick nicht mehr sehen, wie weh thut daß! Und wie ost habe ich den Blick weggewandt, wenn ich gesehen habe, daß dein Auge mich such! O, nur ein Blitz, nur ein Blitz, daß ich dich noch ein einzigmal sehen könnte!"

Betrowitich that indeß nur, als ob er ichliefe. Er hatte es wohl gemertt, bag Unnele jest ihr Berg aufthun will und bag ba tein Fremder babei fein tann. Das Rind fpielte mit Buble. und Unnele fuhr fort: "D, wenn ich nur bie Jahre wieder berauf rufen tonnte! Du haft einmal am Mittag gefagt: giebt's mas Befferes, als bie Sonne - und einmal am Abend: o bie gute frische Luft, bas ift boch lauter Glüdieligteit! 3ch habe bich verfpottet über biefe Ginfaltigteit, ich habe mich an Allem verfunbigt, und bu baft boch Recht gehabt; bu bift gludlich. macht Alles gludlich, und fo muß es fein. Und wie ich bamals bie Feile beines Baters meggeworfen habe, baß die Spipe gebrochen ift, die Spipe ift mir ins Berg gefahren, ich habe aber nichts bavon merten laffen, im Gegentheil; und bie gute Schrift und bas Undenten beiner Mutter babe ich jum Genfter binaus geworfen. Es giebt nichts, nichts, woran ich mich nicht verfündigt habe. Ich weiß, ich weiß gewiß, bu verzeihst mir; bitte auch Gott fur mich, bag er mir verzeibt, im Leben wie im Sterben."

Eine Spieluhr begann zu spielen, der Ohm wandte sich unwillig im Sessel hin und her, schlief aber, wie es schien, doch weiter. Als das Stud zu Ende gespielt war, rief Annele wieder: "D Gott, ich meine, ich müßte Alles um Berzeihung bitten, die Spieluhr auch. Jest zum erstenmal in meinem Leben hore ich, wie beilig bas tlingt, und wie oft habe ich bich bamit beleibigt! Lieber Gott! 3ch bitte bich nicht fur mich, o, rette, rette uns!

Lag mich beweisen, bag ich Alles gut machen tann."

"Gs ift Alles gut, und wenn wir auch fterben," ermiderte Lenz. "Derweil bas Stud ba spielte, ift mir in Gebanken ge-kommen: wir haben bas Ebelweiß wieber, unterm Schnee ist es in beinem auten Bergen und in uns allen aufgewachsen! Warum gitterft bu fo?"

"Mir ist so talt, meine Fuße sind wie erfroren."
"Zieh die Schube aus, ich will dir die Fuße wärmen. So, jo will ich bir mein Leben lang bie Bande unter bie Suge legen. Bird's beffer jest ?"

"O, viel beffer, aber im Ropf ba ift's, wie wenn aus jedem Saar Blut floffe. Sorch! ich bore ben Sahn fraben, und auch

der Rabe schreit. Gottlob, es ist Tag!"
Sie erhoben sich, wie wenn die Rettung schon ba ware, auch ber Ohm erhob fich aus feinem Scheinschlafe; aber jest polterte es ploplich. Bir find verloren! fdrie Betrowitich. Es ward wieder ftill. In ber Schlaftammer war die Decke eingebrochen, die Thur ließ fich nicht mehr öffnen. Rach bem erften Schred fprach Leng feinen Dant gegen Gott aus, bag Frau und Rind im Schlafe ben Ginfturz geahnt hatten, und er fagte zur Beruhigung, daß die Schlaftammer ein neuer Anbau fei, ber bas eigentliche Saus nicht gefährbe; ber Durchzugsbalten im alten Baule ftand fest und unberührt. Es ichien ihm zwar - er fprach es indeß nicht aus - baß er fich auch nach ber Rammer bin beuge, aber bas war wohl nur Taufdung bei bem unfidern blauen Licht.

Bieberum mar lange, lautlose Stille, nur wenn aus der Ferne der hahn frahte, bellte Buble, und der Rabe frachzte brein.

"Das ist ja eine wahre Arche Roab!" sagte Betrowitsch, und Lenz erwiderte: "Ob wir jest zum Tode oder zum Leben geben, wir sind jest auch aus der Sündsluth gerettet." Annele

legte ibm die Sand auf bas Benicht.

"Wenn ich nur eine Pfeife Tabat batte! Es ift bumm, baß bu nicht rauchft, Leng!" flagte Petrowitich, und beim Bedanten an die Pfeifenreihe dabeim mußte ihm fein feuerfester Belofchrant baneben in ben Sinn gefommen fein, benn er fuhr fort: "Das fage ich euch: wenn wir auch gerettet werden, Belo befommt ibr nicht von mir. Bar nichts."

"Bir brauchen teins mehr," fagte Leng, und Annele fragte mit heller Stimme: "Bift Ihr, wer Guch bas nicht glaubt?"

"Nein, die Welt wird es nicht glauben; und wenn 3hr bunbertmal fcwort, es wird fein Menfc glauben, bag, wer mit uns im Tobe mar, nicht mit uns leben will. Die Welt wird uns auf Guch bin borgen und uns reich machen, wenn wir wollen."

"Du bist noch ber alte Schelm," schalt Betrowitsch, "ich habe geglaubt, beine luftigen Possen waren bir vergangen."

"Gottlob, baß fie fie noch bat!" rief Leng; "Unnele! Bleib luftia, wenn uns Gott wieder heraushilft. Fleißig und fibel,

fagt ber Bilgrim."

Unnele faßte Leng um ben Sals und herzte und füßte ibn. Alle Drei fühlten ploglich, daß fie fo beiter geworben waren, als fei alle Gefahr vorüber, und boch war fie jest am bochften. Reines wollte es bem Undern fund geben, und boch gitterte ca in Jebem nach, die Bande gitterten und ber Durchzugsbalten ichien fich fenten zu wollen.

Unnele und Leng bielten fich umichlungen. "Go wollen wir fterben und bas Rind beden," rief Unnele. "Fahr' bin, Belt!

Berr Gott, rette nur unfer Rind!"

"bord, es tont bumpf; bas find bie Retter, fie tommen, fie tommen, fie retten uns . . . "

# Nennundbreißigstes Rapitel.

Gerettet.

"Jest, jest find's zwei Schlage nach einander!" rief Leng. "Ich will ein Zeichen geben, ich laffe bie Uhren gusammen fpielen."

Er brachte die beiden Mufitwerte in Bang; aber nun mertte er, bag ihn bas entsepliche Tongewirre fast finnlos machte; noch in ber Tobesangft mar ihm ber Migklang unerträglich. Er ftellte die Musikwerke, und als ob ihm eine Bergaber riffe, fo mar's, ba er mertte, bag beim ungeschickten Ginhalt im großen Berte etwas rif.

Mieder borchten fie mit angehaltenem Athem, man vernahm

nichts mehr.

"Ihr habt ju fruh gejubelt," brachte Betrowitich taum vor

Rabneflappern bervor, "noch find mir bem Tobe naber als bem Peben."

Es flopfte wieder von oben - bem! bum! abmte bas Rind nach, und Betrowitsch Magte, baß bas Sammern über bem Saupte ibn tobte, ihm gehe jeder Schlag burchs hirn.

Leng mußte bie Dlufitwerte nicht gut gestellt haben, benn plöglich begann bas eine die Melobie bes großen Salleluja, und Lenz fang laut: "Halleluja! Lobt Gott ben Herrn!" Unnele fang mit und hielt babei bie eine Sand auf ber Schulter bes Len; und bie andere auf tem Ropfe bes Rinbes. Und von vben ricf jest eine Stimme: "Salleluja! Salleluja!"

"Mein Bilgrim! mein Bergbruder!" fcrie Leng. Das war jener marterschütternbe Schrei, ben er icon einmal gethan hatte.

Die Rammerthur murbe mit einem Beil gericblagen.

"Seib 3hr noch alle am Leben?" rief Bilgrim.

"Gott Lob und Dant, alle!"

Bilgrim umarmte guerft ben Betrowitsch, ben er fur Leng bielt, und Betrowitsch fußte ibn nach ruffischer Manier auf beibe Baden.

Gleich nach Bilgrim tam ber Techniter, ihm folgten Faller, Don Boftian und bie Rameraben vom Lieberfrang.

"Ift mein Bilhelm gefund?" fragte Leng.

"Ja wohl, er ift bei mir im hause," sagte Don Baftian. 3. pt wurde braufen der Schnee von ben Fenstern weggeschaufelt. "Sonne! Sonne! bu bift ba!" rief Unnele und fant in die Rnice.

Das Musikwert spielte fort halleluja, ber Duglehrer stimmte ein, und ber gange Lieberfrang fang mit, volltonend und ftart. Und es war, als ob bie Schneemaffen von bem machtigen Gefana niederrollten, benn jest malste fich bie gange Lawine von ber porberen Seite bes Saufes thalwarts.

Das Saus ftand frei.

Die Stubenibur mar offen geblieben, und als man nun bie Fenster öffnete, schos ber Rabe über bas haupt bes Rindes binmeg, hinaus ins Freie.

"Rab' fort!" rief das Kind. Draußen aber harrte bes Raben ein anderer und flog mit ihm, bald fich höher, bald fich

tiefer ichwingend, binüber über bas Thal.

Die erfte Frau, Die bei Unnele eingetreten, war die Rran erin Erneftine, fie batte bas Unglud vernommen, und noch bazu ben Tob ber Lowenwirthin, und mar Unnele ju Gulfe geeilt. Sie

fniete neben ibr. Leng lebnte an ber Bruft Bilgrims.

Betrowitsch wellte schon grimmig werden, daß sich Riemand um ihn kummerte, als noch zu rechter Zeit der Techniker auf ihn zukam, ihm Glück wünschte zu seiner Errettung und sich eifrig um ihn bemühte. Das ist gut. Pas ist doch der Bornehmste von der gonzen Bande. Auch Pilgrim that freundlich und sagte laut: "Bitt' um Verzeihung für die Umarmung. Zest gebt mir aber Eure Hand."

Petrowitsch reichte fie ihm bar.

"Ich hab' eine Schrift beiner Mutter im Schnee gefunden," sagte Faller mit beiserer Stimme, "Alles Andere ist verwischt, aber ba steht noch: "Dies Pflanzchen ist genennet Ebelweiß. Marie Lengin."

"Tas Blatt gebort mir!" rief Annele, sich aufrichtend. Alle saben sie staunend an, und Ernestine schrie: "Annele! Um Gottes willen! Was bast du auf dem Kopf? Du haft ja weiße

Saare!"

Unnele ging bor ben Spiegel, fie ftieß einen Jammerruf

aus und ichlug bie Sande überm Ropf zusammen.

"Gine alte Frau! Eine alte Frau!" jammerte fie und fant an die Brust des Lenz. Nach einer Weile erhob sie sich schluchzend, trocnete die Ihianen und sagte Lenz leise ins Ohr: "Das ist mein Edelweiß, bas mir unterm Schnee gewachsen ist."

# Vierzigstes Rapitel.

Beschlichtet.

Die Raben flogen über bas Thal und flogen über die Berge, sie flogen an einem äimlichen hause vorbei, wo eine Alte am Fenster saß und grobes Werg spann, und Thränen rollten ihr auf den Faren, den sie zog. Es war Franzl. Sie hatte die Nachricht gebört, daß Lenz mit seinem ganzen hause verschüttet sei, auch aus Knudlingen waren Rettende hinüber geeilt. Franzl wäre auch gern mit ihnen gegangen und hätte geholsen, aber ihre Füße trugen sie nicht, und zum Uebersluß hatte sie noch ihr einzig Baar guter Schuhe einer armen Frau geliehen, die zum Dottor mußte. Mitten in aller Trauer schlug sich auch Franzl

mehrmals an ihren dummen Kopf und sagte zu sich selber: ja, warum ist dir's denn vorgestern nicht eingesallen, wie er dagewisen ist? Was nützt das jett? Damals hat dir's auf der Zunge
gelegen, daß du ihn hast daran erinnern wollen, er soll Bortehrungen tressen gegen das Eingeschneitwerten; wir sind ja drei
mal eingeschneit gewesen, anderthalb Tag lang, da muß man
jeden Winter dran benten. Aber was nützt das jett? Die alte
Weisterin hat Recht gehabt, sie hat hundertmal gesagt: Franzl,
du bist auch gescheit, aber allemal eine Stunde zu spät.

Die Raben, die jest vorüber flogen, hatten Franzl fagen tonnen, daß sie ihre Thranen trodnen burfe, die Berichutteten waren gerettet; aber die Menschen versteben die Raben nicht, und die Menschen brauchen lange, bis sie eine gute Botichaft

über Berg und Thal tragen fonnen.

Es war am Abend, da tam ein Schlitten mit hellem Rollengeklingel baher gesahren. Was will der Schlitten ba oben? Es ist Niemand baheim, als die alte Franzl.

Der Schwanenschlitten hielt juft vor dem Fenster. Wer steigt aus? Ist bas nicht Bilgrim? Franzl will aufstehen, ibm

entgegen, fie tann aber nicht.

"Franzl, ich tomme und hole dich!" rief Pilgrim. Franzl rieb sich die Stirn. Ist das ein Traum? Was ist das? Und Bilgrim suhr fort: "Der Lenz und Alles ist gerettet, und ich sich holen, holdselige Prinzessin Aschenputtel. Bertraust du dich bem Schwan an?"

"Ich habe ja keine Schuhe," brachte Franzl endlich hervor. "Dafür bringe ich dir Pelzstiefel, sie werden beinen tleinen Füßchen passen," entgegnete Pilgrim, "und da ist die Haut, will sagen der Schaspelz von Betromitsch, dem Unhold. Du mußt noch heute mit, vielliebe Franzl von Knuslingen samme Fitial Juchsberg und Knebringen. Deinen zauberischen Spinnroden magst du hier lassen, wenn es ihm nicht beliebt uns auf seinen hölzernen Beinen nachzulaufen.

Run icours bich, Gretlein, icours bich, Du mußt mit mir hinan, Das Kern ift abgeschnitten, Der Bein ift eingethan."

So fang Bilgrim zulett und bot Franzl den Arm an, wie zum Tanz.

Franzl war wie verwirtt. Glüdlicher Weise kam aber jest die Schwägerin heim, und es schien ihr nicht unlieb, daß Franzl in einem Schwan davon suhr. Sie wollte Franzl helfen, ihre Sachen einpacen, aber Franzl wies sie aus der Kammer, sie mußte vor Allem ihren geheimen Schuh gut in dem Bace verwahren.

"Ich habe mein eigen Bett, tannft bu's nicht auf ben

Schlitten paden?" fragte Frangl.

"Laß Knuslingen brauf gut schlafen," erwiederte Bilgrim. "Mach bein Kopftissen zum Fußichemel. Alles Andere laß. Du

triegft ein Simmelbett auf Erben."

"Soll ich meine Hühner und meine Ganfe auch bier laffen? Ich habe eigene, sie gehören mir eigen, und meine Goldammer legt schon sichs Wochen."

Die Belobte ftedte wieder ihren Ropf gum Gitter beraus

und zeigte ihren fconen rothen Ramm.

Bilgrim fagte, daß der wahren Prinzessin Aschenputtel die Hühner und Ganse von selbst nachlaufen; wenn die hier es auch thun wollten, sei es ihnen unverwehrt, aber mitgenommen werden sie nicht.

Nun empfahl Frangl ber Schwägerin die größte Sorgfalt jur die hinterbleibenden, sie folle sie gut pflegen und ihr schiden, wenn ein Bote fame.

Als Franzl die Stube verließ, gaderten die Suhner por Unruhe in der Steige und auch die Ganse im Stalle sprachen ein Bort, als man bort vorüberkam.

Es war eine schöne helle Winternacht, als Franzl mit Bilgrim babin fuhr, die Sterne gliperten broben, und ein himmel voll glipernder Sterne ging in Franzl auf. Sie griff oft nach ihrem Bade und drudte daran, bis sie den gefüllten Schuh spurte, benn ortmals war ihr, als sei Alles nur ein Traum.

"Schau, dort ist mein Kartoffeläckerle, bas ich mir gekaust habe," sagte Franzl, "es ist nichts als ein Sieinhaufen gewesen, und ich hab's in den vier Jahren hergerichtet, daß es das Doppelte

werth ift, bas tragt Kartoffeln wie lauter Beigmehl."

"Die Kartoffeln sollen ben Anuslingern gut bekommen, bu friegst was Underes," erwiderte Bilgrim und berichtete ausführlich von der Rettung der Verschütteten und daß sie jest alle bei Betrowitsch im Hause wohnten, und er und Betrowitsch seien jest die besten Freunde; der alte Knicker sei ganz wie verwan:

belt, und Unnele habe sich's als Erstes ausgebeten, daß die Franzl gekolt werde. Franzl weinte laut, als ihr Pilgrim erzählte, daß Unnele schneeweißes Haar habe. Sie sagte, sie habe schon davon gehört, die alte Bürgermeisterin habe auch davon erzählt, daß ihre Mutter berichtet habe, ein Mann im Eljaß drüben, ein Berwandter von ihr, habe von einem Schreck weiße Haare bekommen. Aber wunderbar sei es doch, und sie habe nur Mitleid mit dem Unnele, das nun von Jedem darüber berusen werde. "Denn die Menschen sind dir gar graussam dumm," sagte Franzl, "da meint ein Jedes, es müsse was Gescheidtes sagen und auch beweisen, daß es sich darüber verwundert. Ich werde aber schon den Leuten das Wort vom Maul abschneiden. Wir brauchen euer Geschwät nicht."

An jedem Hause, wo eben Licht angezündet wurde, wäre Franzl gern ausgestiegen und hätte berichtet. Da wohnt ja Der und Der und Die und Die, lauter gute, herzgetreue Menschen, die haben alle gejammert über das Schickal des Lenz; es ist hart, daß sie noch trauern, und es ist nicht mehr nöthig, und nie werden sich auch himmelhoch freuen, wenn sie hören, daß man zu allererst die Franzl holen läßt, und wer weiß, ob man

noch einmal im Leben einander Abe fagen fann!

Bilgrim suhr indeß unbarmherzig an all den guten Menschen vorüber und hielt nirgends an. Wo ein Fenster sich öffnete und Jemand heraussah nach dem Schlitten, rief Franzl laut: "Lebet wohl und behüt' Euch Gott!" Wenn man auch bei dem Rollengetlingel nicht viel davon hörte; sie hatte doch den guten Seelen ein gutes Wort zugerusen, wer weiß, wann man's wieder kann.

An dem Hofe, wo des Bogtsbauern Kathrine wohnt, mußte Bilgrim stillhalten, aber — es ist keine Freude auf Erden ganz voll — Kathrine war leider nicht daheim. Da sie keine eigenen Kinder hatte, mußte sie sehr viel Gevatter stehen, und sie war eben jest bei einer Wöchnerin. Franzl ließ ihr nun durch die Näherin Alles sagen, sie wiederholte jedes Wort doppelt, damit man's nicht vergesse.

Beim Biedereinsteigen genoß fie ihr Glud erst aufs Neue. "Jest ist mir's noch viel wohler," sagte sie. "Es ist, wie wenn man gut schläft und Nachts ein wenig auswacht und man sagt: Uh! bas ist prächtig, und schläft weiter. Ich schlafe aber nicht,

ich bin icon wie im emigen Leben."

Fast hatte hierauf Bilgrim burch eine ungeschidte Nederei alle Gludseligfeit verborben.

"Frangl," fagte er, "ja, bruben giebt es aber jest ichmale

Biffen.

"Wo brüben?"

"Ich meine in ber anbern Welt. Du friegt es jest wie im Paradies, und wer es auf biefer Welt so gut friegt, kann nicht verlangen, daß es ihm auch drüben so geht. Beides ware zu viel."

"Halt' an! Halt' an! Ich steig' aus, ich geh' heim," rief Franzl. "Ich will nichts von Cuch, ich gebe mein ewiges Leben

für nichts ber. Salt' an, ober ich fpringe beraus."

Mit einer Kraft, die man ihr nicht zugetraut hatte, saßte Franzl nach den Zügeln und wollte sie Pilgrim entreißen. Bilgrim batte schwere Mühe, Franzl zu beruhigen, er sagte, sie verstehe gar teinen Spaß mehr; Franzl wollte nichts davon wissen, daß man mit solchen Dingen spaße. Pilgrim suchte Franzl zu überzeugen, daß sie das ewige Leben nicht verliere, er nahm eine Stelle des heiligen Haspucius zu Hülfe, die er griechisch ansührte, aber sehr gesällig gleich ins Deutsche und sogar ins Schwarzwäldische übersitzte, und die Stelle sagte ausdrücklich: bei Dienstboten wird eine Ausnahme gemacht, die haben es ohnedies, bei allem Guten, was ihnen auf dieser Welt zukommt, hart genug. Ueberhaupt hatte Bilgrim genaue Nachricht, wie es im himmel zugeht, und es war nur gut, daß er dem Kitzel widerstand, Franzl zu betheuern, er sei Hosmaler beim heiligen Betrus.

Franzl wurde ruhiger, das mit den Dienstboten ist gewiß und wahr, und bald sagte sie: "Ich freue mich am meisten auf die Kinder von meinem Lenz. Ich habe sie noch gar nicht gesehen. Nicht wahr, der Bub' heißt Wilhelm, wie du? Und wie

beißt benn bas Töchterle?"

"Marie."

"Ja mohl, nach ber Großmutter."

"Gut, daß du mich daran erinnerst, das hatte ich bald vergessen; die Kinder wissen nicht anders, als ich hole die Großemutter, und die kommt in einem Schwan angesahren. Die Kinder bleiben wach, bis wir kommen, und du mußt die's gefallen lassen, Hochgeborne von Knuslingen, sammt Filial Fuchsberg

und Anebringen, Guer Liebben muffen geruhen, daß die Rinder

Guch Großmutter benamfen."

Franzl, das "ledige Mädle," fand das sehr gottlos und boppelt, denn es ist nicht recht, den Kindern so was einzureden; ein Berwandten-Ramen gehört nur Blutsangehörigen, das ist etwas, mit dem man kein Fastnachtsspiel treiben darf. Sie beruhigte sich indeß und sagte, sie wolle den Kindem schon Alles austlären, sie sei nicht umsonst von Knuklingen gebürtig. In dem Bewußtsein, daß sie die Ehre von Knuklingen zu vertreten habe, fand sie den rechten Anhalt.

Diese Zwischenfälle auf der Fahrt waren indeß gut, Franzl wurde dadurch etwas ernüchtert; denn sie hatte sich Ansangs eins geredet, daß das ganze Dorf Spalier stehe, um sie bei der Wiesderschr zu empfangen. Sie wurde aber von einem undändigen Gelächter empfangen, und zwar von Betrowitsch, der über den Auszug der Franzl so lachte, daß er sich auf einen Stuhl setzen mußte, und Büble that auch das Seinige, und weil er nicht lachen konnte, bellte er die Franzl an, und es war gewiß nicht gutmüthig von Betrowitsch, daß er ausrief: "Der Anton Striegler hat's gewußt, daß du einmal so aussehen wirst, darum hat er dich sitzen lassen."

"Und Euch lassen die Bürmer noch eine Beile herumlausen, bis Ihr gar seid, jest seid Ihr ihnen noch zu zäh," erwiderte Franzl. Der ganze langjährige Haß und dazu der Born, daß man sie mit ihrer gesehlten Liebe nedte, gab ihr die bissige Antwort ein. Büble bellte nicht mehr, und Petrowitsch lachte nicht mehr. Beide hatten sortan eine eigene Scheu vor Franzl.

Leng schlief. Unnele war bei ben Kindern, die doch nicht wach geblieben waren. Unnele mußte an sich halten, Franzl nicht um ben hals zu fallen, aber sie schämte sich vor ben mit ibr

eingetretenen Mannern, vor Bilgrim und Betrowitich.

"Schau, bas find unsere Rinder," fagte fie, "gieb ihnen

nur einen Ruß, fie machen nicht auf."

Franzl mußte in der Stude bleiben, Annele ging in die Rüche und bereitete ihr Essen. Franzl nickte: die ist anders geworden. — Sie hielt es indeß in der Stude nicht lang aus und gescllte sich zu Annele, und diese sagte: "O, wie schon ist es doch, daß man Feuer anmachen kann!" Franzl schaute blod drein, sie begriff nicht, daß Annele für Alles dankbar war, für die

taufend Dinge, Die man im Leben hinnimmt, als mußte es fo fein.

"Bas fagft bu ju meinen weißen Saaren?" fragte Unnele. "Ich wollt', ich tonnt' dir meine geben, fie find noch alle

ichwarz. Das bleibt fo. Meine Dutter bat mir's bunbertmal

gesagt, ich bin mit einem Kopf voll haare auf die Welt getommen." Unnele lächelte und fagte, es hatte so tommen muffen, sie jolle ein ewiges Beichen behalten, daß sie im Tode gewesen jei und jest gut mit ber Welt leben muffe. Du verzeihft mir bod auch, Frangl? Ich habe im Tod an bich gebacht."

Frangl weinte.

Es mar in ber That munberbar, welch eine Banblung in Unuele vorgegangen mar. 216 fie jum erstenmal bas Gloden: geläute borte, nahm sie bas Rind auf ben Urm und legte ibm Die Sande gusammen und rief: "O Rind, ich batte nie mehr geglaubt, daß ich das höre!" und als Franzl den erften Rübel Wasser brachte, rief sie: "O Gott, wie gut, wie bell ist das Wasser! Ich danke dir, lieber Gott, daß du uns das gegeben hast!"

Babrend die Manner bie Schredenszeit, ba fie im Tobe lebten, balb faft gang vermunden hatten, ftanb bas Erlebte Unnele fteis por ben Gebanten, und fie mar mild und fanft, und jebes heftige Wort war ihr wie ein Stich in die Seele, so daß Frangl oft zu Bilgrim flagte: "Ich fürchte, bas Annele lebt nicht mehr lang, es ift fo mas Frommes, jo mas Beiliges in ibr, ich tann's aar nicht fagen."

Ueber ber Rettung ber Berschütteten murbe ein anderer Un: jali fast taum beachtet, ber fonft viel zu reben und zu benten

gegeben batte.

Um zweiten Tag nach ber Rettung hatte man in einer Bald: ichlucht nabe bei Anuslingen die Leiche eines Mannes gefunden, ber unterm Schnee verschüttet, erfroren mar, es war ber Brobler. Niemand trauerte ihm fo tief nach, als Leng; er glaubte nun duch, daß er ihm damals gerufen habe, und er sah in dem Tode bes noch in alten Tagen wild geworbenen Entbeders noch etwas mehr als alle anderen Menfchen, aber er verfcblog ben Bedanten still in fic.

Unnele gedieh in dem großen Saufe beim Ohm und mar frijd und blubend wie je.

Man blieb bis in ben boben Commer hinein, bis bas haus

wieder hergerichtet war, beim Ohm. Dieser war oft launisch. Es ärgerte ihn, daß der kleine Wilhelm auf Stühle und Sopha's stieg, wo doch der Büble ohne Scheu sich tummelte.

Betrowitsch batte einen bofen Suften aus ber Berichuttung davon getragen. Der Arzt wollte ibn ine Bab fciden, aber er ging nicht. Er fagte es nicht, aber er dachte wohl: wenn er sterben sollte, wollte er daheim sterben, dann hat alles heimweb ein Ende. Er ging oft mit dem kleinen Wilhelm nach der Spannreute, wo man jest ziemlich erwachsene Larchenbaume zum Schutze sur das haus anpslanzte und Graben zog, und als er einmal schlend sagte: "Wilhelm, du bist grad wie der Büble; ihr könnt nicht den geraden Weg gehen, das ist euch nicht genug; querfeldein springen, da über einen Graben, da auf einen Felsen, das ist eure Luft! Ja, Büble, du kist auch so, ihr zwei seid die rechten Kameraden!" — Da sagte der kleine Wilhelm: "Ohm, ein Hund ist kein Kund."

Das einfältige Wort des Kindes machte ben Alten geschmei-biger, so daß er Lenz bat, wenn er nun doch einmal wieder in sein Haus ziehen wolle, so möge er ihm den Wilhelm lassen. Es war Annele besonders, die immer wieder darauf drang, daß man bald wieder ins Haus auf der Morgenhalde zurudtehre. Einst war es ihr wie ein Baradies erschienen, im Hause des Betrowitsch zu wohnen, den Alten zu pslegen und ihn zu beerben; jest wollte sie nichts mehr, als still und glücklich und genügsam auf einsamer Höhe ihre Tage verbringen.

Der Tod der Mutter, den man ihr geraume Zeit verhehlt batte, traf sie wie ein dumpfer Schlag. Es war Alles eine einzige schwere Nacht, in der sich alles Unbeil zusammengedrängt hatte.

Bilhelm blieb beim Dhm, und auch Bilgrim jog zu ihm ine Saus. Wenn man an bem Saufe vorbei ging, borte man wiehern wie ein junges Füllen, grunzen wie ein Schwein, pfeisen wie eine Nachtigall und quieksen wie junge Eulen, und manchmal erschien ein alter Kindstopf und ein junger Kindstopf am Fenster; es mar Bilgrim und sein junger Bathe, sie suchten einander zu überbieten, wer die meisten Thierstimmen nachahmen könne, und dann hörte man wirkliches Bellen, es war der Büble, der bellte, und dann hörte man mächtiges Lachen, nur bisweilen von Husten unterbrochen; es war Petrowisch, der über all den tollen Streichen ber beiden Rindstöpfe nicht aus bem Lachen beraus tam, bis er

in seinen schweren Husten verfiel. Er verließ seit Jahren das Derf nicht mehr, er behauptete, das viele Lachen erseze ihm die Brunnencur . . .

Das haus auf ber Morgenhalbe wurde wieder neu aufgebaut, und jest zeigte sich wie viel Freunde Lenz hatte; von allen Seiten kamen sie herbei, ihm unentgeltlich holz und Stein zu führen, und ber Techniker legte eine gute Schuswehr am Berge an.

führen, und der Techniter legte eine gute Schutwehr am Berge an. Es wurde aber Lenz unsäglich schwer, sich sein Leben wieder auszuerbauen, es sollte ein neues und größeres werden; er war wie ein Genesender, dem es nicht genügen will, das Leben wieder da sortzusehen, wo es durch Krantheit unterbrochen wurde; er sühlte sich so start und gewachsen, daß er ganz Anderes in die hand nehmen mußte.

"Ich bin in ber Frembe gewesen und in einer bofen Fremte und mochte mas Befferes. Groberes, ba ich beimtebre," fagte

er oft.

Und jest bot sich zu leichtem Gelingen die Ausführung eines alten Planes, Alles schien bereit, Alles schien barauf gewartet zu haben, und Niemand förberte den Plan mehr, als Unnele. Sie redete getreulich zu, sie erhob und stärtte Lenz, da sie ihm zuries: "Du hast es immer in dir gehabt, du hast das Glück von hundert und hundert Menschen in dir. Ich habe es nicht vergessen, wie du damals bald nach unserer Verheirathung gesagt hast: ich sreue mich an dem hellen Sonntag, weil heute tausend und tausend Menschen sich freuen können. Geh' nur, wohin du kommst, bringst du Sonne mit. Ich möchte mitgeben und allen Menschen sagen, wie gut du bist."

Im Berein mit dem Techniter, mit dem Doltor, mit Pilgrim, dem Duzlehrer und dem Gewichtlesmann ging Lenz wie getragen von Dorf zu Dorf, von Haus zu Haus und alle Menschen rühmten, wie beredt, wie klug und gut er war, wie er Noth und Bedrängniß Aller ins Herz geschlossen batte und Ihr abzu-

belfen mußte.

Das ihm in ben Tagen ber Ruhe und Sicherung nicht gelungen war, bas fügte fich jest, wie auf ftille Berabrebung, er brachte bie Cinung ber zerstreuten handwerkemeister zu Stande.

Und wie er seinen eigenen Hausstand neu errichtete und ers bob und ben Anderer fesistellte, so gelang es ihm auch, einen neuen Hausstand zu grunden.

Ginst hatte Bilgrim für ibn bei des Doltors Tochter freien wollen, jest hielt er für Bilgrim um die hand ber Umanda an und Bilgrim wurde Borsteber ber Gestell-Berlstätte. Bon ihm rühren bie anmuthigen fogenannten Babnbausles-Uhren ber, und noch liegen viele Stamme von dem ehemaligen Spannreuter-Balde bereit, zu architektonischen und Blatterverzierungen verarbeitet zu werben, junadft aber tommen bie gut burchgeraucherten alten Stamme baran, bie man beim Reubau aus dem Saufe auf ber Morgenhalbe entnommen.

Es war im zweiten Sommer, ba tam eines Tages Leng zum Ohm und fagte: "Ohm, ich habe Guch noch nie um etwas an-

gefproden."

"Aber ich will bich um was ansprechen. Gei fo gut und

iprich mich um nichts an."

"Ich will nichts für mich, ich bitte für ben Faller. Er hat fich bei unferer Rettung ein Rehlfopfleiben zugezogen, er muß in cin Bab."

"Gut, ba hast bu bas Geld bazu. Sag' ihm, er soll auch für mich ins Bab geben und meinen husten bort wegschwenmen. Es ist brav, baß bu nichts für bich bittest. Du hilfst bir selber. Das ift bae Befte."

Es toftete viele Mube, Faller bagu gu bringen, bag er in

ein Bad ging, aber Annele brachte es durch bessen Frau zuwege. Unnele hatte jest zwei Freundinnen und zwar von ganz unsgleicher Art. Die eine war des Dottors Amanda, nunmehrige Frau Bilgrim, und der Garten auf der Morgenhalde hatte viele Seplinge aus des Dottors Garten. Annele hatte jest viele Freude an ber Gartnerei, fie batte marten, begen und pflegen gelernt.

Die zweite Freundin mar die Frau Fallers.

Faller ging ins Bab jur zweitaltesten Schwester bes Unnele, und hier traf er einen alten Befannten. Der Babmeister hier war ber alte Lömenwirth, ber fich nach bem Tobe feiner Frau bieber gurudgezogen hatte. Er hatte immer noch feine Gonnermiene, mit ber er gern begludte; bie abgethanen Gorgen ichienen ibm bas Leben erleichteit ju haben, er mar auffallend beiter und auch gesprächsam. Bon seiner eigenen Bergangenheit sprach er nicht, das war gegen die Burde; es könnte da zu unangenehmen Auseinandersetzungen kommens der unbeholsene Faller selbst konnic fich vergeffen, ober eigentlich feines Buthabens erinnern.

Dagegen war ber Löwenwirth mit sehr vieler wohlwollender Würdigung von Lenz und band es Faller auß Herz, Lenz zu sagen: "er möge sich mit Hauen und Stechen ja nie zu etwas verleiten lassen, das sich nicht aus ihm selbst versieht." Faller mußte ihm Silbe für Silbe diese Worte nachsprecken, und als er sie endlich ganz genau hersagte, seste der Löwenwirth seine Brille auf, um zu sehen, wie jest der Faller aussieht, der einen solchen Spruch im Kopf hat. Solch einen Spruch kann doch nur der Löwenwirth geben — nickte er sich zu — da stecken sieben Weise darin.

Besonders gern erzählte er dann, daß man in Brafilien tein Recht finde, und dann pries er die Badequelle und die guten Molten, die thaten Bunder, und wenn nur einmal eine Brinzzessin da hertame, könnte das eines der ersten Bader in der Welt werden.

Der Löwenwirth trug Jebem seinen Brinzesinwunsch vor; benn erstlich sieht man baraus, wie gescheibt er ist und weiter hinaus benkt; und zweitens kann man boch nicht wissen, wie ber Bunsch boch einmal an eine Brinzesin tommt.

Der gute Faller mußte Alles gang genau und wiederbolt fic einpragen laffen, als ob er es ware, ber in ber nachsten Minute über zwölf große und zwölf kleine Bringeffinnen zu versugen hatte.

Faller tam wieder beim, aber im Borfrühling, juft um Die

Beit, als ber Schnee wieber ichmolg, ftarb er.

Bald nach ihm begrub man auch ben Betrowitsch; er hatte oft ben Tob überwunden, benn seit bem Herbste hatte sich sein böser Husten gesteigert, so daß er jedesmal daran zu erstiden glaubte, und in der That erstidte er auch einmal plöglich an bemselben,

Bie es ber Schultheiß-Doltor voraus gejagt, so wars. Betrowitsch hatte nichts als eine Jahresrente gehabt, die er sich von dem Reste seines Bermögens sicherte. Das haupwermögen

hatte ber Spieltisch in Baben-Baben verschlungen.

Biele Unebenheiten und Widersprüche im Gebahren Betrowitsche erllärten sich daraus; vor Allem behauptete ber Doltor, daß Betrowitsch zornig gegen die Welt gewesen, weil er mit sich selbst im Born lag.

Leng nahm einen Sohn bes Faller zu sich ins Haus, bas Söchterlein blieb bei ber Mutter, und bas andere Zwillingspaar

nahm bes Bogtsbauern Kathrine an Kindes Statt an; sie hatte zwar nur Eines gewollt, aber die Kinder wollten sich nicht trennen. Franzl war glüdselig, ihrer alten Freundin Kathrine erzählen zu tönnen, wie es jest auf der Morgenhalde hergeht. "Ich weiß nicht, wen das Annele mehr verwöhnt, ihren Mann oder mich. Unsern Herrgott im Himmel muß es freuen, wenn er sieht, wie die mit einander leben. Du weißt, ich din von Knusslingen, mir kann man nichts vormachen, und ich will mich nicht berühmen, aber ich sehe mehr als andere Menschen. Anfangs baben sie sich nor einander und gesürcktet wie menn ein Saus haben fie fich vor einander noch gefürchtet, wie wenn ein haus Jusammen gebrannt ift, so wie man grabt, schlägt wieder die Flamme aus. Sie haben sich gefürchtet, daß ein unbesonnenes Wort einen alten Schaden aufreißt, bis sie nach und nach gefeben haben, bag Jedes von jeher beffer gewesen ift und bas Undere von Gerzen gern gehabt hat, und was man fur Bosheit gehalten und was sich auch so ausgelassen hat, ist nur der Jammer gewesen, daß man nicht den rechten Schick gefunden, wie Sins dem Andern wohltbut. Die Wirthshausgedanken sind bei dem Unnele wie ausgelöscht, und ich muß auch sagen, mein Lenz ist viel mannhafter geworden. Aus dem Lieberkranz ist jest auch noch was anderes geworden, und sie sagen alle, ba bat mein Leng erft recht bie erfte Stimme, er ift gar gefcbidt; sie haben ba was, ich kann bir's nicht recht erklären, was es ist, es soll was besonders Gutes sein für Alle, sie heißen meinen Lenz den Ginungsmeister. Wenn du den Gewichtles-Mann von Knuslingen siehst, der kann dir Alles beffer berichten, der ist auch dabei. Du weißt doch, daß sie meinem Lenz von England herüber eine Denkmunze geschidt haben, weil auf einer großen Ausstellung sein Musikwert bort bas beste gewesen ift? Und wie er die Denkmunge dem Unnele zeigt und fagt: es freut mich noch mehr fur bich, bag bu fiebst, was ich kann, ba weint fie und sagt: bas ist noch aus dem vergrabenen Leben, wech' es nicht auf! Ich brauche Niemand, ber bir ein Zeugniß giebt, ich geb' dir das beste.

Wie fie bas fagt, hat er jum Bilb feiner Mutter gefagt:

Mutter! Sing im himmel! Bir find gludselig! . . . Des Bogtsbaue Kathrine borte den Bericht mit gebührenber Freude. Frangl mar auch wie ein aufgezogenes Uhrwert, fie fuhr fort: "Und weißt bu, mas wir vom Betrowitsch geeibt

haben? Nichts als seinen hund, und ber frißt bir keinen Biffen Kartoffeln und keinen Biffen troden Brod; er sollte es icon noch bei mir lernen, aber mein Lenz ist zu gut gegen ben hund, er sagt, er habe ber kleinen Marie das Leben gerettet. Asso feinen rothen Heller haben wir von Petrowitsch; der Doktor bat's schon lang gesagt, er ist in einer, ich glaube, Kränkenversicherung heißt man's, und hat nichts gehabt als ein gutes Jabrgeld. Jest ist's auch klar, warum er so hart und zäh gewesen ist, und man hat auch erst jest ersahren, daß er sein Haupt vermögen, das er sich in allen Welttbeilen zusammengeschart, an der Spielbank verloren hat. Ja, Spieler, die sind oft die gescheidtesten Menschen und die dummsten in Einem Stuck. Der Dottor hat's gesagt, und was der sagt, ist gewiß und wahr. — Bleibst du nicht bis morgen hier? Da begrabt man die alte Schultheißin, das ist die Lette aus der alten Welt. Sie ist nicht ganz Achtundsiebenzig geworden. Mein Lenz bat gesagt, wie der Ohm gestorben ist: es ist mir lieber, ich tomme nicht durch ihn auf, ich helse mir aus mir allein. Er will auch ben jungen Faller und den Wilhelm mit einander in die Lehre nehmen, aber dann, sagt er, mussen sie mir in die Fremde." "Und dich halten sie gut?" fragte Kathrine, um doch auch

etwas zu fagen.

"D lieber Gott, nur zu gut! Ich weiß nicht, was ich für eine Kunft verstehe, bag die Menschen thun, als ob fie nicht ohne mich glücklich leben konnten. Es ift nur hart, daß ich schon fo alt bin, aber meine Großmutter ist dreiundachtzig Jahre alt geworden, und wer weiß, ob sie nicht dreiundneunzig gealt geworden, und wer weiß, ob sie nicht foreilneneunzig gewesen ist! Solche alte Leute, die nicht schreiben und lesen tönnen, verrechnen sich. Ich kann auch so alt werden. Essen und Trinken schweckt mir und Schlaf auch. Es ist Alles gesegnet bei uns. Und schau, der Wald wächst schon wieder gut, er ist jest unser; und so gewiß, als der Wald da jest gerad' fortwächst, wie's Gott geseth hat, und wie sich's gehört, so sicher ist jest Alles bei uns im besten Wachsen und Gedeichen. Richt wahr, bas sind scone jurge Baume ba? Wir wollen fie noch mit einander groß seben."

Rathrine hatte nicht Beit, bas abzuwarten, und als fie, von Lenz und Unnele und der Fallerin geleitet, mit bem 3willingspaar bavon ging, rief ihr noch Frangl aus ber Rache nach:

"Rathrine! Mach' bich brauf gefaßt, bas nachstemal mußt bu bei uns Gevatter stehen."

Das ist die Geschichte von Lenz und Annele auf ber Morgenhalbe, und jest wissen wir, warum die junge Mutter mit dem Greisenhaar von ihrem in die Fremde ziehenden Cohne ein Pflanzchen Goelweiß wunschte.

Alls Lenz vom Geleite der Wanderburschen heim kam, fand er einen frischen Strauß über dem Bilde der Mutter. Er nickte nur still Annele zu, sie hatte das Andenken dieses Tages — heute waren es achtzehn Jahre, daß die Mutter begraben worden war — immer so geseiert. Sie sagten es einander nicht, aber sie wußten es, daß das Gedenken der Seligen immer neu in ihnen aufblühte, wie alljährlich neu die Blumen auf den Feldern wachsen.

Bu Mittag aßen heute die Fallerin und ihre Tochter mit; Lenz tröstete sie, da sie immer klagte: "Wenn nur mein Mann das noch erlebt hätte, daß unsere beiden Söhne mit einander in die Fremde ziehen!" Er erzählte ihr, daß das Zwillingspaar, die des Vogtsbauern Kathrine angenommen hatte, sich gar gut in Ansehen erhalte. Der Eine, der Soldat war, hatte es schon zum Feldwebel gebracht, und der Andere sollte in der That der Erbe seines Pslegvaters werden. Die Tochter der Fallerin, ein schlant ausgeschossens fünfzehnjähriges Mädchen, sagte, sie habe ihrem Bruder und dem Wilhelm versprochen, ihnen an jedem Ersten des Monats zu schreiben.

Nach Tische arbeitete Lenz wieder in gewohnter Weise. Heute vor achtzehn Jahren hatte er eine viel schwerere Gemüthserregung ebensalls bei der Arbeit beruhigt. Es war und blieb seine Art, an der Wertbant über Alles Herr zu werden; Annele sas mit einer Handarbeit bei ihm, sie war nicht mehr voll Unsuhe, und ihr Blick machte nicht mehr unruhig, vielmehr hatte er etwas Segnendes, die Arbeit gedieh besser, wenn sie zusah. Sie sprach wenig, und der ganze Gang ihrer jetzigen Gedanken ließ sich errathen, da sie sagte: "Unser Wilhelm hat sechs Hemden bei sich von dem Tuch, das deine Mutter selig noch gesponnen."

Die Plate ber beiden Lehrlinge waren wieder befett, benn von allen Seiten brängte man sich herzu, um beim Lenz in die Lehre zu treten: Franzl war besonders glücklich, daß Lenz einen Enkel des Gewichtles-Mannes von Knuslingen in die Lehre genommen batte.

Gegen Abend fam der Duzlehrer mit einem großen Bad Schriften unterm Urm. Er legte fie ab. Mit großen Buchstaben war barauf zu lefen: Utten ber Uhrmacher-Ginung.

Der Duglehrer forderte Leng auf, noch eine Beile, bis bie Mannen versammelt seien, mit ihm in den Bald zu gehen. Lenz ging mit. Unterdeß stellte Annele zwei Reihen Stuhle zurrecht in der Stube, denn Lenz war Einungsmeister.



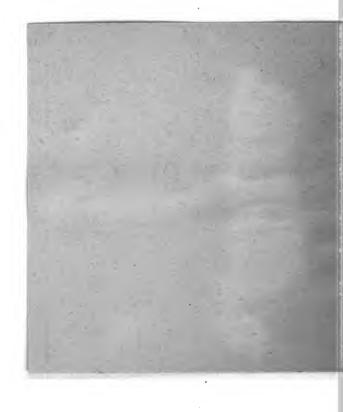



